



Affirment files

Marman Marie.





# Ludwig der Reiche

Bergog von Bapern.

Bur Geschichte Deutschlands im 15. Jahrh.

#### Von

#### Dr. Huguft Kluckhohn,

Docent ber Geschichte an ber Lubm.=Max.=Universität in Munchen, a. o. Mitglieb ber R. Bapr. Atabemie ber Wissenschaften.

Eine von der hiftor. Commifion bei der A. Bagr. Akademie der Wiffenschaften gekrönte Preisschrift.

#### Mördlingen.

Drud und Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhanblung. 1865. "Diefer furft was gar ein hochgepreifter furft in allem romifchen reich; follt bee lob, ritterlich und ftreitper banbel nit [in] gufunfftigen zeitten gebacht werben, frendet mein gemut."

Sans Cbran von Bilbenberg.

LOAN STACK

DD801 B365 1450 K5

Herrn

# Georg Wait,

Profeffor in Göttingen,

gewibmet.

#### Dorwort.

Die vorliegende Schrift nennt sich eine von ber historischen Commission bei ber k. bayr. Atabemie ber Wissenschaften gekrönte Preisschrift. Dazu habe ich folgendes zu bemerken:

Es ist bekannt, wie ber höchstelige König Maximilian II. von Bayern burch die von ihm in erhabener Sesinnung gegründete Commission für beutsche Geschichtsforschung vor mehreren Jahren aussehnliche Preise für Biographien aus der beutschen wie aus der baysrischen Geschichte aussehen ließ. Die königliche Intention war, Lebenssbeschreibungen berühmter und verdienter Männer hervorzurusen, "welche auf selbstständiger und gründlicher Forschung beruhen, in ihrer Form sich an die gesammte Nation oder doch den gebildeten Theil berselben in seinem weitesten Umfange richten, in ihrer Tenbenz der Belebung eines ächt vaterländischen Sinnes dienen würden."

Der für die Ablieferung der concurrirenden Arbeiten angessetzermin (31. März 1861) war nicht mehr fern, als ich durch bas große Quellenmaterial, welches das t. Reichsarchiv namentlich in den sog. Neudurger Copialbüchern für die bayrische Geschichte im 15. Jahrh. und insbesondere für die Geschichte Ludwig des Reichen von Landshut enthält, veranlaßt wurde, dem Leben und Wirken des genannten Herzogs meine Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Die tüchtige ritterliche Personlichkeit, die ich in dem Fürsten kennen lernte, der Glanz seines Hoses, das kraftvolle Auftreten nach außen, welches ihn tief in die allgemeine deutsche Geschichte verstocht, so wie das segensreiche auch auf die Pstege geistiger Interessen gerichtete Wirken im eigenen Lande — das alles erschien wichtig genug, um den Anstoß zu einer biographischen Stizze zu geben, die ich zu Ansang des Jahres 1861 niederschrieb.

Daß die kleine Arbeit, welche auf diese Weise in kurzer Zeit entstand, weber in Beziehung auf erschöpfende Forschung noch durch vollendete Form den Ansprüchen einer Preisschrift genügen könne, verhehlte ich mir nicht; aber gleichwohl wagte ich es aus Gründen, die damals ihre Berechtigung hatten, die Abhandlung dem Preissgericht zur Beurtheilung vorzulegen.

Ich hatte die Ehre, im Herbst des Jahres 1861 von Sr. Majestät dem König auf Antrag der historischen Commission mit einem Accessit von 500 fl. und dem Recht ausgezeichnet zu werden, die Arbeit als "gekrönte Preisschrift" zu publiciren. Darin lag für mich die Aussorberung, nicht die Schrift wie sie war der Deffentlichkeit zu übergeben, sondern auf Grundlage breiterer Forschungen eine Erweiterung und Umarbeitung zu versuchen.

Balb war das archivalische Material verdoppelt und verdreisfacht; denn anßer den hiesigen Archiven, wovon zumal das t. Reichsarchiv für die Geschichte des 15. Jahrh. unerschöpstich ist, und außer den handschriftlichen Schätzen der t. Hof: und Staatsbibliothet boten Rurnberg und Bamberg mir Manches dar. In der Großt. Bibliothet zu Weimar sand ich eine vollständige Handschrift des Hans Sbran von Wilbenberg, mit früher undekannten Nachrichten über Ludwig den Reichen, in dessen Dienste jener stand; die Direktion der Bibliothek hatte die Güte, mir die Handschrift, die aus München stammt, zur Benntung zu überslassen. Dazu kam die Unterstützung, welche gütige Freunde in reichem Maße mir gewährten. Herr Archivar Dr. Burkhardt

in Beimar ftellte mir feine ichon por Jahren in ben Archiven gu Bamberg, Rurnberg und Weimar gefammelten fehr werthvollen Materialien gur Geschichte bes Markgrafen Albrecht Achill gur Berfügung; Brof. Beigfader, jest in Erlangen, geftattete mir, auch nachbem ich aus ber Reihe ber Gulfsarbeiter fur bie Gbition ber beutschen Reichstagsacten getreten mar, bie Benutung ber für bie 2. Salfte bes 15. Jahrh. bis babin gesammelten Acten; auch bem Dr. v. Rern in Freiburg, bamals in Murnberg, und bem Dr. R. Mengel, jest in Erlangen, fo wie bem Berrn Saupt= mann Burbinger in Munchen, verbante ich einzelne archivalifche Beitrage. Und als endlich nach langen, burch andere Arbeiten freilich oft unterbrochenen Borbereitungen im porigen Winter ber Druck biefer Blatter begann, mar es mir vergonnt, von bem um= fangreichen Werke bes herrn Guftav Freiherrn von Saffelholdt= Stochheim über ben Rampf ber wittelsbachifden und branbenburgifden Bolitif in ben Jahren 1458-1465 bie Aushangebogen gu benüten. Die von bem Berfaffer mit fo viel Fleiß gefammelten Materialien waren freilich zum größten Theil auch mir bekannt obwohl ich es fur angemeffen hielt, bie Citate nach bem Drudwerk umzuanbern -, aber ich bekenne auch gern, baß ich manche Rotig ausichließlich meinem Vorganger verbante.

So ist die ursprüngliche Stizze von dem Leben Ludwig des Reichen zu einer Monographie geworden, die mit jener nur den Titel gemein hat. Ich din deßhalb genau genommen auch nicht berechtigt, die gegenwärtige Arbeit eine Preißschrift der historischen Commission zu nennen, und kann diese Freiheit mir nur in dem Bertrauen nehmen, daß Diejenigen, welche den ersten Entwurf nachssichtig beurtheilten, die weitere Ausführung nicht verwersen werden.

Das aber schmerzt mich sehr, daß es mir nicht mehr vergönnt war, bem erlauchten Fürsten, bessen Munificenz ich Jahre lang bie Gelegenheit zu ausgebreiteten Quellenstubien verbankte, in und mit biesen Blättern, die schon in ihrer ersten Gestalt seine hulbvollfte

Theilnahme erregten, meinen tiefgefühlten Dant barzubringen. Jeht kann ich nur wünschen, baß die Schrift würdig gefunden werben möge, als ein geringer Baustein zu bem glanzenden Denkmal zu bienen, welches König Marimilian II. von Bayern sich auf immer in der beutschen Wissenschaft errichtet hat.

Munchen ben 3. August 1865.

A. A.

# Inhaltsübersicht!

#### Ginleitung.

S. 1-21.

Die Erhebung ber Wittesekader in Bapern. Schwächung ihrer Macht burch Theilungen seit der Mitte des 13. Jahrh. 1. Neuer Ausschung unter Kaiser Ludwig 2. Tieserer Zersall seit dem Ende des 14. Jahrh. Gründung der Linien Jngolstadt, Landschut, München 3. Friedrich von Landschut sammett während seiner kurzen Regierung keine Reichthümer 4. Heinrich's Jugend durch die Sage entstellt. Der angeblich sinanzkundige Kaplan 5. Seinrich erket einen Theil des Straubinger Landses 6. Frühe Feinbichaft mit Ludwig dem Bärtigen von Ingolstadt 7. Trauriges Schicksal blefes Ludwig 8. Wie heinrich ihn in seine Gewalt bekam 9. Ende Ludwigs und harte Beurtheilung heinrichs 10. Falsche Ausstage des Mordes 11. Heinrich occupirt das Ingolssätzter Land 12. Eintheilung in 5 Rentmeisterämter 13. Ludwig des Bärtigen Schäcke 14 u. 15. Seinen Reichthum an daarem Gelbe verdamkt heinrich ber eigenen Thätigkeit und Sparsamseit 16 und 17. Den Sparsamen hat man als Geizhals gezeichnet 18. Charakteristik Heinrichs auf Grund authentischer Quellen 19—21.

#### Erftes Rapitel.

Lubwige Jugenb. S. 25-32.

Lage von Burghausen und Bergleich mit Landshut 25. War keine entsegene und einsame Stadt. Ludwigs Geburt am 21. Febr. 1417 26. Erziehung durch die Mutter und den Ritter hand von Trenbeck 27. Keine wissenschaftliche Erziehung 28. Die Strenge und Einsachheit, in der Ludwig erzogen wurde, haben Wilbenberg und Aventin übertrieben 29. Ludwigs Dienerschaft. Ob er mit dem Bater zerfallen war? 30. Albrecht Achill wurde nicht mit ihm zu Burghausen 31, 32.

#### 3weites Rapitel.

Der Regierungsantritt. Die Bertreibung ber Inben. Lubwigs Bermahlung,

©. 33-50.

Ludwig zu Burghausen, als der Vater zu Landshut starb 33. Begräbnißseierlichkeiten 34. Huldigung und Geschenke 35. Die Juden, von Gerzog
heinrich beschützt 36. Geldzeschäfte, den Christen verboten, sielen den Inden
zu 37. Ter Wucher der Juden 38. Sie hatten in Landsbut unzählige Schuldner 39. Ju ihrer Vertreibung wirsten aber auch religiöse Wotive mit 40. Ter
driftliche Fanatismus sand Nahrung in Verdrechen der Juden 41. Ludwig vertreibt die Juden 42. Nicht um Geld zu erpressen, senden 41. Ludwig vertreibt die Juden 42. Nicht um Geld zu erpressen, senden aus kirchlichen
Gifer 43. Burde beshalb viel gepriesen, siellte aber auch andere llebelstände
ab 44. Glänzende Ginrichtung des neuen Hofs 45. Hochzeit zu Landshut 46.
Wie viel gegessen und getrunken wurde 47. Das ganze Volf zu Gaste 48.
Hochzeitsseierlichkeiten, Mahl, Tanz, Turnier 49.

#### Drittes Rapitel.

Lubwige Stellung unter ben Fürsten bee Reiche vor bem Kriege. Friedrich ber Siegreiche, Albrecht Achill, Kaiser und Papst. S. 51-78.

Alter und Ansehn bes wittelsbachischen Saufes 51. Wilhelm III. von Münden tonnte gur Bebing beffelben nur wenig thun, noch weniger Endwig ber Bartige und Beinrich ber Reiche 52. Glang, Reichthum, Berfohnlichfeit geben bem jungen Bergoge Ansehen 53. Gein Berhaltnig gu Albrecht III. von Munchen 54. Otto von Reumarft und Pfalggraf Friedrich ber Siegreiche 55. Charafteriftit bes Billgere und frube Berbindung mit End= wig 56. Der Bergog will bem Pfalggrafen ichon 1453 Gulfe leiften 57. Albrecht Uchill 58. Die martgrafliche Berrichaft in Franten 59. Das Durnberger Land gericht 60-66. Ludwige perfonliche Begiehungen gu bem Martgrafen Albrecht 66. Gie treten oft gemeinsam ale Bermittler auf 67. Ludwig legt ju Lauf ben Streit bes Martgrafen mit Rurnberg bei 68, 69. Ginfpruch gegen bas Landgericht von Seiten bagerischer Fürsten vor Ludwig d. R. 70. Bergebliche Beichwerben Lubwigs und Parteinahme bes Raifers 71. Friedrich III. 72. Berbaltniß Ludwigs zu ihm in ben erften Jahren 73. Mn ben früheften Planen jur Absehung bes Raifers mar Lubwig nicht birect betheiligt. Rlagen miber bie Curie 74. Lubwig papfilich gefinnt, obwohl er für ben Türfentrieg feine Begeisterung zeigte 75. Reichstag zu Regensburg 1454. Endwig bleibt auf papfi: licher Seite 76. Erft im Jahr 1458 bilbete fich bie nene Parteigruppirung. Bunbuig Lubwige mit bem Pfalggrafen über bas Lanbaericht 77. Dicht ein

Gegenfat in ber Reichspolitit, sonbern bas Landgericht icheibet bie wittelsbachische von ber Gegenpartei 78.

#### Biertes Rapitel.

Der Ueberfall von Donauwörth. ©. 79-95.

Frühere Verbindung Donanwörths mit Bavern 79. Wie man im 15. Jahrh. die kleinen Reichsstädte behandelte 82. Endwig gewinnt eine Partei in der Stadt für sich 83. Streit wegen Wibdern 84. Ludwig sincht zwischen dem Marfgrassen und dem Pfalzgrasen zu vermitteln 85. Briefwechsel mit dem Pfalzgrassen 86. Ludwig rüstet, aber zandert, dem Verbündeten zu helsen 87. Wachsende Spannung zwischen Ludwig und dem Marfgrassen 88. Vorbereitungen zum Uedersall von Donanwörth 89. Rüstungen in Bavern 90. Zaghaftigseit der Städte. Der Uedersall 91. Die Stadt ergibt sich 92. Was der Kaiser dagegen that? Kein Reichstag zu Chlingen im Febr. 1459 93. Vorübergehende Annäherung Endwigs an den Wartgrassen 94. Die Fürstenversammtungen zu heidelberg und Alchassen Weihnachten 1458 95.

#### Fünftes Rapitel.

Der blinbe Gprnd.

S. 96-120.

Fürstenversammlung zu Bamberg zu Ansang 1459 96. Berhanblungen Endwigs mit Albrecht 97, 98. Conserenz zu Insolstadt Marz 1459 99. Kriegsaussichten; ber Tag zu Mergentheim im Mai 100, Berwicklungen am Rhein 101.
Ter Markgraf drängt ben Kaiser zum Krieg 102. Lehter Vermittlungsversuch
zu Eichstät 103. Der Tag zu Rürnberg im Juli 1459 104. Berhandslungen baselhft 105. Bitten und Drohen des Legaten. König Georg ruft die
böhmischen Söldner zuruch 106. Ludwigs Spannung mit Albrecht von Münten 108. Der blinde Spruch 109—114. Ludwig gibt Donanwörth zuruch 115. Wie sich der Pfalzgraf verhielt 116. Erössnung der blinden Sprüche
zu Nürnberg im Septb. 1459 117 und 18. Albrecht brängt zum Kriege
119, 120.

#### Sechetes Rapitel.

Bapern und Böhmen. Papft Bius zu Mantna. S. 121-135.

Lubwig und Labislaus von Bohmen 121. Der neue Bohmentonig Georg

von Pobebrab 122. Berhanblungen Lubwigs mit ihm zu Eger im April 1459 123. Fortgeseth zu Prag im Mai 124. Bergebliche Botschaften 125. Georg's Drohungen nicht ernstlich gemeint 126. Die Tage zu Taus und Neusgilsen 127. Lebenstängliche Einigung; Tag zu Eger im Nov. 128. Zweisbeutige Haltung Georg's, der die Parteien zu Eger auf einander hetzt 129—32. Papst Pius zu Mantua 133—35.

#### Siebentes Rapitel.

Der Felbzug bee Jahres 1460 und bie Richtung zu Roih.
S. 136-54.

Der Markgraf will ben Krieg 136. Bergebliche Bermittlung zu Nürnsberg 137. Krieg am Rhein und Rüftungen in Babern 138. Lubwigs Streitskräfte und Bundesgenossen 139. Er kommt bem Markgrassen zuvor 140. Bezwingt Eichstät 141. Feinbseliger Brieswechsel mit bem Markgrassen 142. Lubwig dringt siegerich in Albrechts Land 143. Albrechts üble Lage 144. Subwigs enger Anschluß an Böhmen 145. Herzog Wisselm von Sachsen drügt zum Frieden 146. Berhandlungen und Friedensschluß zu Roth 147—49. Aussertigung der Berträge zu Nürnberg 150. Hans Kosenplüt verherrsicht den herzog Ludwig 151—52. Albrecht hält sich nicht an die geschlossen Berträge und wendet sich an den Kaiser 153, 54.

### Achtes Rapitel.

Martin Mair und bie beabsichtigte Rönigswahl. S. 155-182.

Mairs frühere Laufbahn 155—57. Wie er nach Landschut kam 158. Seine Berdienste um Bayern 159. Bebeutung seiner Resormvorschläge insbessondere des böhmischen Planes 160—62. Verhandlungen Georgs mit dem Markgrasen und dem Herzog Ludwig 163. Baprisch-öhmisches Bündniß vom Oct. 1460, 164—65. Martin Mair bei dem Psalzgrasen 166; bei dem Erzbischov won Mainz 167. Nürnderger Tag Nov. 1460 168. Tag zu Bamberg 13. Dec. 169. Bersammlung zu Eger Febr. 1461 170—71. Kursürstentag zu Nürnderg; Opposition gegen Kaiser und Papst 172, 73. Georg's Aussichten gerückt 174. Schwierige Stellung Ludwigs 175. Die Berhandlungen mit dem Margrasen gerschlagen sich 176. Engerer Anschluß an Böhmen 177. Georg's abenteuerliche Werdung an den Papst 178—79. Der Markgrass schwie ließt sich enger als ze dem Papst und dem Kaiser an 180. Der Franksurter Tag wird vereitelt, der Mainzer scheitert 181, 82.

#### Renntes Rapitel.

Der Reichstag im Jahre 1461. S. 183-204.

Die Markgrafen wollen bas Nürnberger Landgericht wieder hergestellt haben 183. Der Kaiser nähert sich Bahern 184. Ludwig halt sich zurück 185. Berhandelt mit dem Erzherzog Albrecht, der ihm die größten Bortheile gewährt 186—88. Die kaiserliche Kriegserklärung 189—90. Ludwigs Gegenerklärungen 191. Des Markgrasen Berhalten 192. Heftige Erklärungen zu Nürnberg im Juni 193. Ludwigs Küstungen 194. Haltung der Städte 195—96. Siegereiches Borrbringen der Bittelsbacher 197. Des Markgrassen Bedrängniß 198. Verliert den Muth nicht 199. Die Situation ändert sich 200. Ludwig zieht aus dem zelde 201. Berhandlungen zu Prag und Abschlüß des Wassenstlichness 202.

#### Behntes Rapitel.

Der Enticheibung stampf 1462.

S. 205-21.

Lubwigs und Albrechts verschiebene Lage zur Zeit der Prager Verhandlungen 205. Die Reicheftäbte tommen in die Hülfe 206—7. Albrecht wie der Kaiser verwersen dem Wassenstlichtand und der Krieg dauert fort 208. Lubwig wendet sich an Böhmen 209. Leidenschaftlicher Schristwechsel zwischen den kriegssührenden 210. Herzog Ludwig's Verlusse 211. Erfolge bei Gundessingen, Langenau und Neresheim 212. Die Parteien erschöpsen sich 213. Vermittlungsversuche beginnen 214. Siegesbotschaft aus der Pfalz 215. Schlacht bei Giengen 216—19. Den Markgrasen bürstet nach Rache 220. Ludwig vor Augsburg 121.

# Gilftes Rapitel.

Der Brager Friebe. S. 222-237.

Stimmung ber Kriegführenben 222. Berhanblungen zu Nürnberg im Aug. 1462 223. Abschliß bes Wassensteilstandes 224. Neue Berhanblungen zu Nürnberg und Regensburg 1463 225. Georg rettet ben Kaiser und bestimmt einen Tag nach Prag 226. Tag zu Wasserbrurg 227. Neusstadt 228. Berbunblungen zu Prag 229. Martin Mair 230. Des Kaisers Auchgeibigkeit 231. Tas Landpericht 232. Neue Kriegsaussichten 233. König Georg's Spruch 234. Wie weit er zu Gunssen Bayerns aussiel 235, 36. Albrecht und Ludwig nach bem Kriege 237.

#### 3wölftes Rapitel.

Gin neuer Reformversuch 1463-64.

©, 238-48.

Bustanb bes Reichs 238. Mairs Entwurf 239. Es ist auf Gelb abgesehen 240, 41. Erste Aufnahme bes Projects 242. Martin Mair bei bem
Kaiser 243. Der Markgraf wirft rechtzeitig entgegen 244. Bergebliche Berhandlungen 245. Bevorzugung Bayerns in bem Reformplan 246. Rur mit
Lubwig unterhanbelt ber Kaiser noch längere Zeit, aber weniger über bie Reichsresorm als über Kleinobien 247—48.

#### Dreizehntes Rapitel.

Lanbfrieden und Einungen 1464-66.

©, 249-56.

Lubwigs Berbinbung mit Fürsten und Stäbten nach bem Krieg 249. Sübbeutscher Landsriebe unter bayrischer Führung 250. Gegenzüge bes Markgrafen 251. Landsriebenstag zu Ulm Febr. 1466 252. Radicaler Bundeseplan 253. Albrechts faiserliche und conservative Gesinnung 254. Die Reichsftäbte wollen in keinen Landsrieben ohne Bayern. Ein Reichslandsriebe im Rov. 1466 zu Nürnberg berathen.

#### Bierzehntes Rapitel.

Brud mit Böhmen und Berhaltniß zu bem Raifer 1467-1470. S. 257-95.

Georgs zweibentige Stelle zur Kirche wird unhaltbar 257, 58. Er sucht sein heil in phantastischen Projecten. Mari ni 259. Paul II. citirt den Gussistentswig Aug. 1465 260. Ludwigs abenteuerticher Vermittlungsvorschlag mit Hohn abgewiesen 261—62. Reichstag zu Nürnberg 1466 263—64. Päplitiches Berdammungsurtheil vom 23. Dec. 1466 265. Ludwig schwantt 266. Der neue Reichstag zu Nürnberg 1467 267. Türkenzug und Laudsschen 268—69. Der Kaiser agitirt mit dem Papst gegen Vöhmen 270. Die Fürsten, obwohl sie den kirchlichen Standpunkt Koms theisen, wollen mit dem König nicht ofsen brechen 271. Bermittlungsversuche und Congreß zu Landsshut 272. Auch nach dem Scheitern der Verhandlungen will Ludwig nicht zur Execution mitwirken 272. Verhällniß zum Kaiser 274. Beziehungen zu dem Markzrasen 275. Persönliche Verührung zu Künnberg 1467 276. Vergebliche chungsversuch 277. Tag zu Regensburg Simonis und Judä 1467 278—79. Ludwigs Geldsgeschäft mit dem Kaiser 280. Er vermeidet noch immer seinbselige Schritte gegen Vöhmen 281, und schließt sich den Keutrasen an 282. Regens-

burger Reichstag 1469 248—86. Berunglüdter Gesanbtencongreß ebendasselbst 287. Des Kaisers Berlassenkeit 289. Endwig und der Pfalzgraf 290. Reichstag zu Nürnberg Sept. 1470 290. Gelbschinderei 291. Böhmen droht mit Krieg 292. Umschwung in der össentlichen Meinung zu Gunsten des Husseltsteings. Reue Vermittlungsversuche 294. Georgs Tod 295.

#### Fünfzehntes Rapitel.

Beziehungen gu Raifer und Reich, 1471-75.

Großer Reichstag zu Regensburg 1471 und seine nuhlosen Berhandlungen 296—99. Bahrischer Bruberzwist 300. Christofs Gefangennehmung und Wolfgangs Klage auf bem Reichstag 301, 302. Ertbach und Martin Mair 303. Reue Berhandlungen Ludwigs mit bem Kaifer 304. L. sucht zwischen biesem und bem Pfalzgrafen zu vermitteln 305, 306. Reuer Reichstag zu Augsburg 1474; ber Pfalzgraf geächtet 307. Letter Bermittlungsvorschlag durch Martin Mair vorgebracht 308—9. Ludwigs spätere Beziehungen zu bem Markgrafen und sein Anschließ an Nürnberg 310—11. Berhältniß zu andern Fürsten und Stäbten 312—13.

#### Sechszehntes Rapitel.

Lubwige Familie und George Sochzeit. S. 314-327.

Die herzogin Amalie in ihrer Zurüczegenheit zu Burghausen und Ludwigs Berhaltniß zu ihr 314—16. Georgs Jugend, sein Einzug in Landshut und seine Theilnahme an der Regierung 316, 17. Bermählung der Tochter Margaretha mit dem Psalzgrasen Philipp Haßnacht 1474 318—19. Brantwerzung sur Georg und Bordereitungen zur Hochzeit 1475 319—20. hochzeitsseirtlichkeiten: Begrüßung, Einzung, Aranung, Wendstanz, hochzeitsgeschente, Kirchzaug, Hochzeitsmaßl 321—24. Turnier, Christof helbenthat 325. "Schähung" der France 326. Der "großen Hochzeit" solgt eine unglückliche Ebe 327.

#### Siebenzehntes Rapitel.

Innere Berhaltniffe, inebefondere bie Grundung ber Univer : fitat Ingolftabt.

©. 328-349.

Berbienfte Ludwigs um bie inneren Berhaltniffe. Gute Verwaltung 328. Quellen bes Bohlftanbes 329. Ochut bes hanbelsverfehrs. Berichlechterung ber Munge 330, 31. Berhaltniß zu ben Lanbitauben 332. Reue Lanbesorbnung 333. Reichthum und lleppigkeit 334. Sittenlosigkeit, namentlich im geistl. Stande 335. Um die moralischen und geistigen Kräfte des Bolks zu heben, gründet Ludwig die Universität 336. Aufblühen des wissenschaftlichen Lebens in Deutschland. Literarischer Zustand in Vapern 336. Maugel an gelehrten Männern und Woneigung gegen die "Gäste" 337. Aber den praktischen Gesichtspunkt bei der Gründung der Hochschlasse überwiegt der ideale 338. Ludwig selbst besaß die Tähigkeit, das höchste Ziel wissenschaftlicher Bildung zu würdigen 339. Erlaubniß des Papstes zur Gründung der Universität in Angolstadt 340. Die Dotation, reicher als bei andern Hochschusen 341, 42. Pecuniäre Stellung der Professora 343. Erdsstung der Universität 344. Wartin Wairs Rede und die Stistungsurtunde 345. Bermehrung der Lechträste durch Berusungen 346, 47. Die Professora, vor allen die Philosophen bedürsen der Controle 348.

#### Achtzehntes Rapitel.

Lubwigs lette Lebensjahre. S. 350-357.

Trok Podagra und Schwerfälligkeit bleibt Lubwig lebensfroh und thutig 350. Sorge für den Machtzuwachs seines Hauses 351. Bemüht sich vergebens mit Albrecht von München Holland wieder au Bagren zu bringen 352—53. Wiederholte Erkransung im Febr. 1478 354. Doctor Windsperger und die Leibmedici 355. Scheinbare Genesung und erneute Thätigkeit, worauf ein heftiger Rückslass ein ihr Lobstenfeier 355—57. Schlußbetrachtung 357.

|    |    | Excurfe.                                                |      |     | Seite |
|----|----|---------------------------------------------------------|------|-----|-------|
|    | 1. | Ueber bie Schape Lubwig bee Bartigen                    |      |     | 359   |
|    | 2. | Wilbenberg und Aventin über Ludwig bes Reichen Jugenb . |      |     | 361   |
|    | 3. | Mus ber Correspondeng Ludwigs mit bem Pfalzgrafen im    | Juni | und |       |
|    |    | Juli 1458                                               |      |     | 362   |
|    | 4. | Ueber Juggere Darftellung ber Eroberung Donauworthe .   |      |     | 364   |
|    | 5. | Der angebliche Reichstag zu Eflingen im Febr. 1459      |      |     | 366   |
|    | 6. | Bum Congreß zu Mantua 1459                              |      |     | 367   |
|    | 7. | Mus einer Rlagschrift gegen Martin Dair                 |      |     | 369   |
|    | 8. | Ueber bie Saltung ber Reichsftabte                      |      |     | 372   |
|    | 9. | Bur Chlacht bei Giengen                                 |      |     | 374   |
| 1( | ), | Bum Reichstag in Nurnberg 1467                          |      |     | 376   |
| 1  | ١. | Bum Reichstag von Regensburg 1469                       |      |     | 379   |
|    |    | Rachträge und Berbefferungen                            |      |     | 383   |
|    |    |                                                         |      |     |       |

# Einleitung.

Es war um bas Jahr 1180, als Otto von Wittelsbach burch Kaiser Friedrich Barbarossa die herzogliche Würde in Bayern empsing, und schon wenige Decennien später wendete der Sohn des Ersten, Ludwig der Kehlheimer, dem zweiten Otto mit der Hand der Pfalzgräfin Agnes auch die schönen Lande am Rhein zu. Aber eben dieser Otto der Erlauchte, den das Glück so früh zu einem der mächtigsten Fürsten in Deutschland machte, blied für lange der einzige Wittelsbacher, der Bayern und die Pfalz ungetheilt beherrschte (1231—1253). Denn schon seine Söhne, Ludwig der Strenge und Heinrich, begannen jene Ländertheilungen, die so viel Unheil über Fürsten und Bolt gebracht haben.

Man hatte es verschmerzen können, wenn blos die Pfalz von Bayern getrennt und nicht das bayerische Herzogthum selbst zerrissen worden wäre; denn Bayern, ungetheilt, mit den reichen Hüssquellen, die ihm die Natur verlieben, würde für sich allein im Stande gewesen sein, unter den deutschen Fürstenthümern eine hervorragende Stelle einzunehmen. War doch auch in dem bayerischen Bolksstamm noch all die Kraft und Tüchtigkeit rege, womit er einst seine Herrschaft über die Grenzlande im Süden und Osten bis nach Italien und Ungarn hinein ausgedehnt hatte. Zwar die große öftliche Mark hatte sich allmählig vom Mutterlande abgessondert und war dann durch die Erhebung zu einem selbständigen

Herzogthum Destreich auch aus ber staatsrechtlichen Verbindung mit Bayern gelöst. Aber die Macht der bayerischen Herzoge erstreckte sich doch noch weit über die späteren Grenzen von Altbayern hinsauß; ihrem Heerbann solgten noch, um nur dies zu erwähnen, die geistlichen Fürsten von Salzburg und Passau. Anch nach Franken und Schwaben, wo die alten Stammesherzogthümer ausgelöst und noch keine starken territorialen Gewalten begründet waren, hätten sie leicht ihren Ginfluß ausdehnen können. Sebensalls aber dursten sie, als eine kleine Jahl deutscher Fürsten mit dem Vorrecht der Königswahl eine ausgezeichnete Stellung im Reich einzunehmen ansingen, den Ausspruch machen, zu den Kurfürsten gezählt zu werden, nicht etwa wegen der Verbindung mit der Pfalz, sondern eben als Herzoge von Bayern.

All biefe gunftigen Berhaltniffe blieben in Folge ber Theilungen unbenutt, und ber Rreis ber herzoglichen Gewalt, ftatt fich auszubehuen, marb enger und enger. Als Lubwig, ber fpatere Raifer, funfzig Jahre nach ber erften Theilung auf ben Schauplat ber Gefchichte trat, hatte wohl ber altere Bruber als Pfalggraf bei Rhein, nicht aber als Bergog von Bapern, eine Kurstimme; Oberbayern mar zwischen ben feindlichen Brubern getheilt, mahrend in Nieberbagern Otto III., ber in feinem und im namen zweier Reffen regierte, bie bergogliche Gewalt baburd untergrub, bag er bem Abel bie niebere Gerichtsbarkeit verfaufte. Schon burften bie Sabsburger von Deftreich ber fich in Baprifche Angelegenheiten mijden und ben Wiberftand bes Abels gegen bie Bergoge nahren; fcon tampften in ihren Reihen gegen bie ehemaligen Lanbes= fürften ber Erzbifchof von Calzburg, ber Bifchof von Paffau; felbft in Schwaben hatten die Sabsburger feste Unknupfungspunkte, mahrend in Bohmen bie Luxemburger, in Franken bie Sobengollern eine ftarte Berrichaft aufrichteten.

Da bahme bie Gunft bes Schidfals und bas eigene Berbienst bem Herzog Ludwig durch alle hindernisse hindurch ben Weg zum Kaiserthron, und die Zeit schien gekommen, wo Bayern für die erlittenen Verluste mehr als reichlich entschädigt werden sollte. Ohne Raft und anscheinend mit bestem Glück arbeitete ber Kaiser an ber Größe seines hauses. Noch einmal gehorchte ganz Bapern einem Herrn; Brandenburg, Tirol, selbst die Niederlande gehörten ihm. Wer konnte zweiseln, daß das Wittelsbachische haus den Borrang vor allen andern gewonnen habe?

Es sollte ihn nur wenig Jahre behaupten. Kaum hatte Ludwig jein thatenreiches Leben geschlossen (1347), als auch schon ber kühne Bau, ben er mit allzugroßer haft ausgeführt, zu wanken begann. Seinen Söhnen und Enkeln fehlte ber staatsmännische Geist, fehlte vor allem die Eintracht und ber Sinn für gemeinsames Wirken. So gingen Tirol und Brandenburg in ein paar Decennien verloren; Holland, tief zerrüttet, von einem mächtigen Rachbar bedroht, war nur noch ein zweiselhafter Besith, Bayern selbst aber erlebte von nenem alles Unheil einer breis ja viersachen Theilung.

Denn mahrend noch das Fürstenthum Stranbing in Nieders bayern von der Stranbing Sollandischen Linie beherrscht wurde, gründeten die Brüder Stephan, Friedrich und Johann, des älteren Stephans Söhne und Raiser Ludwigs Enkel, die brei herzoglichen Linien von Ingolftadt, Landshut und München.\*)

herzog Stephan I., Lubwig bes Bayers Cohn,

| 1. Stephan II. | 2. Friedrich        | 3. Johann zu München              |  |  |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| zu Ingolftabt  | zu Lanbehut         | † 1397                            |  |  |
| † 1413         | † 1392 21. Dec.     |                                   |  |  |
| Ludwig ber Ge= | Beinrich ber Reiche | Ernst + 1438, Wilhelm + 1435      |  |  |
| bartete + 1447 | † 1450              | ~~~                               |  |  |
| Lubwig mit bem | Ludwig ber Meiche   | . Albrecht III. Abolf und Wilhelm |  |  |
| Söder + 1445   | † 1479              | † 1460 † als Kinder               |  |  |
|                | Georg ber Reiche    | Johann, Sigmund, Albrecht IV.,    |  |  |
|                | † 1503              | † 1463, † 1501, † 1508,           |  |  |
|                |                     | Christof, Wolfgang,               |  |  |
|                |                     | † 1493, † 1514 <b>.</b>           |  |  |
|                |                     | 1*                                |  |  |

<sup>\*)</sup> Es wird bas Berfilindniß ber folgenben Ergählung erleichtern, wenn wir hier eine genealogische llebersicht ber baprischen Fürsten im 15. Jahrhunsbert einfügen:

Friedrich, der Bater des reichen Heinrich und Stifter der Landshuter Linie, wird als der klügste unter den Brüdern geschilbert; listiger Weise hatte er bei der Theilung im Jahre 1392 mit Landshut, wo er schon früher sich aufzuhalten pstegte, das größere, jedenfalls das fruchtbarste Drittheil von Bayern an sich gebracht, so daß er gern von seiner Wehreinnahme den minder wohlhabenden Brüdern eine jährliche Geldzahlung versprach.

Man rühmt auch an bem Herzog Friedrich, daß er ein gnter Hanshalter gewesen, ber sich in "stillem Sparen und Hausen gesfallen" und für die Kultur seines Landes, für die Blüthe der Städte, für Handel und Gewerbe viel gethan habe, wie ihm benn Landshut nicht allein kostbare städtische Freiheiten, sondern auch die Weinreben, die man an der Jar baute, verdankte.

Friedrich mag in ber That bas Berbienft haben, burch bie Forberung ber Bluthe seines Landes unmittelbar zu bem Reichthum feiner Rachfolger beigetragen ju haben, aber bag er bei feinem frühen Tobe (Dec. 1392) bem Cohne Schate hinterlaffen, tann man nicht fagen. "Er übet mehr Berrlichkeit, als fein Reichthum er= tragen mochte; er that weite und fostliche Reisen; baburch fam ber Fürft in große Schulb."\*) Eben fo wenig lagt fich behaupten, bag burch bie Schate, bie feine zweite Gemaglin Dagbalena von Mailand gur Mitgift erhalten hatte, ber erfte Grund gu bem Reichthum ber Fürften von Landshut gelegt worben mare. Denn wie viel auch bie italienische Pringeffin nach Bagern mitgebracht haben mag, als Bergogin Wittme befaß fie wenig Gelber mehr. Ram fie boch in die Lage, ihre Rleinobien verfeten und noch furg por ihrem Tobe fogar ihren golbenen Gurtel einem Juben verfaufen zu muffen, nur um einem Bollmeber bas ichulbig geblie= bene Tuch zu bezahlen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Hans Ebran von Wilbenberg, bei Defele I, 308, und aus ihm die Chronit eines Ungenannten (Beit Arnped') bei Freiberg, Sammlung historischer Schriften und Urfunden Bb. I S. 143.

<sup>\*\*)</sup> Wiener, Regesten gur Geschichte ber Juben S. 162 und 163 Rro. 404, 407, 8, 11. Behn Jahre früher muß die Fürstin reicher gewesen sein; benn nach Lang, Lubwig ber Bartige S. 25, schenkte sie bamals ihrem Schwager Stephan 10,000 Golbgulben.

Heinrich war erst 7 Jahre alt, als ber Bater starb. Die vormunbschaftliche Regierung übernahmen bie beiben Oheime Stephan und Johann, nicht ohne sich in Gisersucht barüber zu entzweien; benn jeber suchte bie Stellung bes Bormünbers für sich anszubenten. Es war ein Glück, baß noch bie Herzogin Mutter lebte, die im Berein mit den Landständen die Sache des unmunzbigen Fürsten vertreten kounte. Ihr Tod siel in das Jahr, wo Heinrich seine Großsährigkeit erlangte (1404).

Run wird und ergahlt, wie Bergog Beinrich in ben erften Jahren seiner Regierung, burch bie Cbelleute an feinem Sofe verleitet, einer leichtfertigen Berichmenbung fich hingab, bis ber Biber= fpruch ber Landshuter Burger, ber in einen Anfruhr ausartenb ihn im erften Augenblid zu graufamen Magregeln fortrig, eine Menberung feiner Gefinnung und feines Lebens bemirtte. nach bem Strafgericht, bas er über bie Stadt ergeben ließ, verfiel ber reuige Rurft in große Schwermuth, er verjagte bie Soflente und behielt nur einen Raplan. Dem Letterm vertraute er bie Regierung und Sofhaltung an und ging felbft außer Lanbes, nach Breufen, um bem Deutschorben gegen Bolen Rriegsbienfte gu Alls er aber von bort nach mehreren Sahren gurudtam, fand er bie Regierung bes Lanbes wie bie Sofhaltung aufs Befte geordnet, die Schulben getilgt; und nicht allein die eingeloften Schulbicheine, fonbern felbft eine Gumme Gelbes empfing er ans ben Banben feines treuen Raplans. \*)

Allein biefe Erzählung, so beliebt sie ist, erscheint schlecht beglaubigt. Nicht ber Verschwendung bes Hofes wegen, sonbern um bie durch ben Abel bebrohten Freiheiten der Stadt zu vertheibigen, regten sich die Bürger von Landshut.\*\*) Gine plöhliche Sinnesänderung bes jugenblichen Fürsten ist nicht zu constatiren; sein

<sup>\*)</sup> Buchner, Geschichte von Bayern VI, G. 214 und 220.

<sup>\*\*)</sup> Das ist aus Ulrich Fütrer, bessen Bater in die Sache verwickelt, klar ersichtlich (Oberb. Archiv V, 62), und wenn Arnped (bei Pez, Thesaurus
III, 348) noch eine andere Lesart hat, so ist zu bebenken, daß sich Residenzstädte schwerlich gegen einen Fürsten aussehnen, weil er verschwendet.

Kriegszug nach Preußen aber fällt in spätere Jahre, und von ber segendreichen Verwaltung bes geseierten Hoftaplan wissen bie besserven Quellen lebiglich nichts.\*)

Wahr bagegen ist, baß Herzog Heinrich, weil er bei seinem Regierungsantritt die Finanzen in zerrüttetem Zustande fand, eine Zeitlang in seinen Mitteln beschränkt blieb, daß er aber srüh dasnach trachtete, seine finanzielle Lage durch Fleiß und Sparsamkeit zu verbessern. Während dann eine sorgfältige Verwaltung die Blüthe des Landes hob und die herzoglichen Kassen füllte, vergrößerten glücksliche Erbschaften seinen Länderbesitz um ein Bedeutendes, ja sie verdoppelten ihn.

Zuerst starb, 1425, in Holland ber letzte Sprößling ber Straubinger Linie, Herzog Johann, der seinen Bayrischen Landestheil von den Niederlanden aus hatte verwalten lassen. Es solgten Jahre lange Streitigkeiten, bis endlich das Straubinger Fürstenthum unter die Herzoge Ludwig von Ingolstadt, den Sohn des erwähnten Stephan, die Brüder Erust und Wilhelm von München, Johanns Söhne, und Herzog Heinrich von Landshut getheilt wurde. Letzterem siel durch das Loos mit Vilshosen das beste Viertheil zu. Darüber ließ man freilich die Niederlande verloren gehen, und wir werden im Verlauf von Ludwig des Neichen Leben noch sehen, wie dieser zu spät nachzuholen suchte, was der Vater und die Oheime in unseligem Haber versäumt hatten.

Dagegen erwartete ben Herzog Heinrich noch eine anbere viel glänzenbere Erbschaft im Bayerlanbe, indem ihm einst Land und Schätze Ludwigs von Ingolftabt, ben man ben Bärtigen ober Gebarteten nennt, zusallen sollten. Es ift bekannt, wie hier

<sup>\*)</sup> Buchner VI S. 220 beruft sich, indem er die Berdienste bes finangtundigen hoffaplans constatirt, auf das "Zengniß mehrerer Chronisten", wer aber diese sind, sagt er nicht. Die Borganger Aventins, die sonst viel von heinrich erzählen, sind es nicht. Erst Aventin weiß von dem Priester und Schahmeister (Chronisa f. 411, Frants. 1580), aber so lange die Luellen des 15. Jahrhunderts, die Chronisen wie die Urfunden, von ihm schweigen, gehört er trot Aventin ins Reich der Kabeln.

Heinrich keineswegs ein nußiger Zuschauer blieb, sonbern seine Hand nur zu eifrig nach bem reichen Erbe außstreckte, um bas, was ihm nur zum Theil von Rechtswegen zusiel, mit Gewalt und ganz an sich zu reißen. Damit berühren wir freilich einen bunklen Fleck in des Herzogs Leben, Borgänge, die sein Andenken in der Geschichte nicht wenig getrübt haben, die aber doch in dem frühern Berhältniß beider Fürsten, Ludwig und Heinrich, einigersmaßen ihre Erklärung, ich wage nicht zu sagen Entschulbigung sinden.

Lubwig ber Bartige von Ingolftabt, ein begabter, aber übermuthiger und unbändiger Fürst, welchen ber Ausenthalt am Hose seiner Schwester, ber Königin von Frankreich, vollends verdarb, machte als Sohn bes ältesten ber brei Brüber Stephan, Friedrich und Johann früh ben Auspruch, Vorrechte vor seinen Bettern zu besitzen. Er fühlte sich zur Alleinherrschaft in Bayern berusen, und da er diese weber mit Recht noch mit Gewalt erlangen konnte, so suchte er seine Witsfürsten wenigstens nach Kräften zu beeinträchtigen und zu kränken.\*)

Bor allen war er bem Herzog von Landahut feinbselig gesinnt, weil bieser ben schönften Theil von Bayern beherrschte. Schon
als Knabe hörte baher Heinrich von seinem Better nur als einem
gefährlichen Feinbe reben, ber bas väterliche Erbe ihm zu entreißen trachte, und kaum hatte er nach erlangter Großjährigkeit
bie Regierung selbst angetreten, als er in manshörliche Hänbel,
bald in blutigen Krieg mit ihm verwickelt wurde. Freilich war
ber Herzog von Ingolstabt mit ber Forberung, daß Heinrich gleich
seinem Bater für die Mehreinnahme aus dem Landshuter Fürstenthum seine Bettern zu entschäbigen habe, ursprünglich im Recht,
aber bald gab Ludwig seiner Seits zu so manchen und bedenklichen
Klagen Anlaß, daß sich alle benachbarten Fürsten gegen ihn verbündeten. Hatte boch der eigene Bater Stephan es nöthig gesunben, sich vor dem gewaltthätigen Sohne sicher zu stellen. Der
Beistand aber, ben Heinrich allseits wider Ludwig sand, mußte ihn

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Abhanblung über herzog Bilhelm III. und bas Basler Concil in ben Forschungen gur beutschen Geschichte Bb. II. S. 524 ff.

in ber Weinung bestärken, daß der mit Furcht gepaarte Haß gegen den Better ganz berechtigt sei. Und dieser tödtliche Haß, den Herzgog Heinrich gegen den Ingolstädter früh empfand, sollte auch in reiseren Jahren nur allzuviel Nahrung sinden. So erklärt es sich vielleicht, wenn das Gemüth Heinrichs sich gegen seinen Better zuseht der Art verhärtete, daß er für ihn selbst dann kein Erzbarmen empfand, als den Gegner am Ende seiner Tage das Unsalück tief gebeuat hatte.

Lubwig ber Bartige hatte nämlich aus rechtmäßiger Che nur einen einzigen an Korper und Beift migrathenen Gohn, Lubmig mit bem Bocker, auf beffen Roften er ben Gohn einer Buble über Gebühr begünftigte, indem er biefem ben beften Theil feiner Guter und Schape gugumenben fuchte. Das Migverhaltnig aber, bas hierburch zwischen Bater und Gohn entstand, murbe noch baburch vermehrt, daß Letterer sich mit ber Tochter bes bem älteren Lubwig tief verhaften Burggrafen Friedrich von Rurnberg, bes erften Rurfürften von Branbenburg, ber Bayerns Berfplitterung und Ohn= macht fruh im Intereffe feiner franklichen Berrichaft zu benüten verftand, vermählte und fo bem Sohenzoller neue Gelegenheit bot, in Baprifche Angelegenheiten fich zu mifchen. Es fam zu einem unnatürlichen Krieg, indem ber Sohn ben eigenen Bater mit Reuer und Schwert betampfte, feiner Burgen, feiner Schate, gu= lett gar feines Leibes sich bemächtigte. Alsbalb erreichte freilich ben Gieger ber Minch feiner That; er ftarb, ohne einen mannlichen Erben für ben frevelhaft ertampften Befit zu hinterlaffen; aber ber ungludliche Greis erhielt baburch feine Freiheit nicht gurud. Durch bie feinbselige Schwiegertochter gerieth er vielmehr in bie Sanbe bes Markgrafen Albrecht Achill, ber bem Bater Friedrich in ber Berrichaft über bie frantischen Lande gefolgt mar, ben aber Lubwig nicht minber haßte, als ben beimgegangenen Rurfürsten. Der Markgraf Albrecht hatte fich schon früher an bem Rriege gu Bunften feines Schwagers betheiligt und behauptete jest Anfpruche an ben Gefangenen zu haben, theils um fich bie Rriegskoften er= feben zu laffen, theils um ber Schwefter bas gebührenbe Wittmen= gut zu fichern.

Aber Lubwig ber Bartige hatte neben manchen sittlichen Mängeln sich wenigstens eine Tugend, wenn es immer eine Tugend ist, bewahrt: nämlich einen festen Sinn, der sich vor keiner Macht auf Erben, auch nicht im tiefsten Unglück, beugen wollte. So setzte er denn auch jetzt der Zumuthung, sich mit einer Geldssumme aus des Markgrafen Hand zu lösen, ein trotziges Nein entgegen. Lieder dulbete er die Gefangenschaft, dulbete selbst, daß er von dem Markgrafen zum Gegenstand eines kläglichen Handels mit Herzog Heinrich gemacht wurde.

Beinrich von Landshut hatte es verschmaht, ben unheilvollen Rrieg bes Cohnes gegen ben Bater gu benuben, um an feinem langjährigen Teinbe Rache zu nehmen. Auch nach bem Tobe bes jungern Lubwig ichien er nur gogernb fich in bie Angelegenheit ju mifden, obwohl auch er als Bermanbter ber verwittmeten Serzogin eine Intereffe hatte geltenb machen tonnen. Seinrichs Schwefter, Elisabeth von Bayern, war nämlich bes Markgrafen Friedrich Gemahlin und somit bie Schwiegermutter bes jungern Lubwig ge-Aber Beinrich hatte noch ein anberes Intereffe gu vertreten, bas bei ihm schwerer mog, und als ber rechte Augenblick gekommen ichien, ibn zu energischem Auftreten bestimmte. Er mar nach bem Tobe bes jungern Lubwig ber nachfte Erbe ober wenigftens Miterbe bes Ingolftabter Lanbes, fo balb ber Gebartete, jest icon ein Achziger, feine Augen ichloß. Anger ihm konnte nur noch ber Bergog Albrecht von Munchen, ber Cohn bes verftorbenen Ernft, auf bie reiche Erbichaft Anspruch machen; boch ftand Albrecht, als ber Entel jenes Johann, mit bem einft Stephan und Friedrich, bie Bater Lubwigs und Beinrichs, getheilt hatten, eben biefem Lubwig icon um einen Grab ferner, als ber Better Beinrich. Diefer Umstand war zwar nach ftrengem Erbrecht irrelevant, tonnte aber, mit Nachbrud bervorgehoben, ben Schein eines Borrechtes abgeben.

So lange inbeß ber gebartete Lubwig in ber hand bes Markgrafen war, lag bie Befürchtung nahe, baß biefer um sich greifenbe Fürst auch auf bas Ingolstäbter Land Anspruch machen werbe, wenn auch nur unter bem Borwanbe, sich für bie Kriegskosten bezahlt zu machen und die Eristenz seiner Schwester zu sichern. Schon war ein Theil bes Bayrischen Landes in seiner Gewalt. Es kam im Interesse bes Wittelsbachischen Hauses barauf an, sich mit dem Markgrasen möglichst balb abzusinden und burch Ersüllung seiner Forberungen ihm jeden Vorwand zu einem längeren Besitz Bayrizrischen Landes zu nehmen.

So murben benn ber Markgraf und bie junge verwittmete Bergogin mit großen Summen abgefunden und ber alte Lubwig von Ansbad nach Landshut und bann nach Burghaufen geführt. MIS nun bie Stanbe bes Ingolftabter Lanbes, bie Bfalggrafen und manche andere beutsche Fürsten, felbft ber Konig von Frantreich an bem barten Schicffal bes ergrauten Bergog Unftof nabmen, als enblich auch ber langfame Friedrich III. fich ben Schein gab, als ob er sein königliches Richteramt geltend machen wollte, ba erklarte Beinrich, bag er nicht in Gigennut gehanbelt, sonbern nur bem Gefangenen zum beften fein Gelb vorgeftredt habe; Lubwig werbe frei werben, sobald ihm feine Auslagen erfett murben. Die Berhandlungen ber Landstänbe und ber fürftlichen wie ftabtiichen Gefandten mit Bergog Beinrich über bie Freilassung bes Gefangenen ichienen einen rascheren Gang zu nehmen, und wenn auch Lubwig fich noch hartnädig ftraubte, zu Gelbzahlungen feine Ginwilligung zu geben, fo hoffte man boch allgemein, bem tranrigen Schauspiel balb ein Enbe zu machen. Da ftarb Lubwia. ehe er ben Thurm von Burghaufen verlaffen, eines plob= lichen Tobes, und fant im Grabe ben Frieben, ben er auf Erben nie gesucht.

Gewiß hatte Ludwig während eines langen Lebens viel gefehlt, ja in zügellosem Uebermuth oft gefrevelt; von Natur reich begabt hatte er burch eigene Schulb sich selbst, sein Haus und sein Land zu Grunde gerichtet; aber die Welt, die gern bem Zuge ber Rührung folgt, statt in sittlicher Strenge zu richten, hat über bem Ungluck bes Alters das alles vergeben und vergessen; bagegen ihren ganzen Unwillen auf ben Herzog Heinrich gewälzt, ja sich nicht gescheut, diesen sogar des Morbes zu beschuldigen, als ob

ber greife Lubwig nicht eines natürlichen Tobes gestorben. \*) Und bod hat Bergog Beinrich nichts verbrochen, als bag er nicht mit einer in ber Geschichte feltenen Großmuth bas eigene Intereffe einem Manne opferte, welcher von ihm teine Wohlthat begehrte noch verbiente. Beinrich hat ben Krieg bes Cohnes gegen ben Bater nicht angefacht, er hat lettern nicht feiner Freiheit beranbt, er konnte fie ihm nicht gurudgeben, ohne alle Rudficht auf ben eigenen Bortheil bei Geite zu feten. Er mußte fogar fürchten, bag ber wieber in ben Befit feiner Freiheit und feines Lanbes gekommene Fürst ihm bamit lohnen werbe, bag er Land und Leute vollends zu Grunde richtete, um sie zulett mahrscheinlich einem ferner ftehenben Erben zuzuwenben. Eben fo billig mare es, ben Martgrafen anzuklagen, bag er bem Gobne gegen ben Bater geholfen, ober ben Bergog Albrecht von Munchen, bag er bie Banbe nuthatig in ben Schoof legte, ober auch Lubwigs eigenes Bolt, bag es nicht, um ben Gefangenen zu befreien, auch gegen beffen Willen, ein patriotisches Opfer brachte ober gar aus schulbiger Liebe zu bem angestammten Berrn mit Gewalt bie Mauern von Burghausen fturmte.

Ich bemerke bies nicht, um ben Herzog Heinrich von jebem Bormurf ber Gelbstsucht freizusprechen, sonbern nur, um ein gezechteres Urtheil anzubahnen, und jene Stimmen zurudzuweisen, bie

<sup>\*)</sup> K. H. v. Lang, Ludwig der Bärtige, S. 308. Unter den Zeitgenossen ist es zunächst Burkhard Zengg, der einen so schweren Berdackt auszussprechen wagte, indem er sagt (Desele I, 273): "Wie er aber tod sen, od er sinigklich oder vernnistig sen oder genott tod sen, das waist Gott wol." Wer die Art der Geschäfte oder Memoirenschreibung diese Augsburger Chronisten kennt, wird kein Gewicht auf jene Stelle legen. Nach demselsben Bersassen wohl desehalb, weil er sich zusällig an den Augsburgern nicht vergrissen wohl beschalb, weil er sich zusällig an den Augsburgern nicht vergrissen hat. — Noch weniger Gewicht hat die Ellwanger Chronis (Pertz Seriptor. 10 S. 46), weil der Bersassen noch weiter von dem Schauplat entsernt ist und ausdrücklich nur von einem Gerückt spricht. — Anch der Fortsetzer des Andreas von Regensburg bei Freider II S. 451 wagt nicht bestimmt von Bergistung zu reden.

über bas selbst geschaffene Unglud bes Ginen sich in sentimenstalen Klagen ergeben, um ben anbern besto umbarmberziger zu verbammen.\*)

Mit Lubwigs Tobe war Herzog Heinrich Herr bes Ingolsstäder Landes. Schon hatte er die Städte und Burgen meistentheils besetzt und Huldigung gesordert. Herzog Albrecht von Münschen protestirte vor den Ständen des Landes, vor Kaiser und Reich. Friedrich III. schrieb Rechtstage aus, aber sie wurden von Heinrich nicht besucht oder unter irgend einem Borwande Aufschub erwirkt, dis es ihm endlich gelang, eine königliche Erklärung zu erwirsken, wonach ihm Alles vergeben sein sollte, was sich auf die Besitznahme des Ingolstädter Landes beziehe.\*\*) Der Herzog Albrecht von München erhielt nichts, als was er pfandweise schon von dem jungen Ludwig empfangen: es waren die Schlösser Lichtenberg und Bayerbrunn nebst dem Landsgericht Schwaden. Heinrich machte ihm sogar dies kleine Stück der Ingolstädtischen Erbschaft streitig, und erst Ludwig der Reiche gestand es ihm nach seinem Regierungsantritte rechtlich zu.

So hatte benn Herzog Heinrich volle zwei Drittheile von Altbayern und noch bazu die schönsten und fruchtbarsten Lanbe unter seiner Herrschaft vereinigt; zwar waren noch einzelne Stäbte und Burgen verpfändet, aber der Fürst besaß längst die Mittel, die Pfandschaften einzulösen, und als Heinrich nach zwei Jahren starb, konnte der Sohn sich mit Recht Herzog in Nieder- und Oberbayern nennen; denn Niederbayern besaß er sast ganz, und von Oberbayern gehörte ihm nahezu die Hälfte.

<sup>\*)</sup> So besonders K. H. von Lang in seiner Geschichte Ludwigs, wo er schließlich S. 314 in "gerechtem Mitseid seinem unverdienten Schicklast eine Zähre weiht." Richtiger hatte schon hans Ebran von Wilbenderg die Eeschichte Ludwigs mit den Borten geschlossen: "Also geschiecht den, die mer getrawen in sich selbs haben dan in Gott." (Defele I S. 313).

<sup>\*\*)</sup> Abschrift ber Urkunde vom Sonntag Deuli in ben Fasten 1448 (gebr. 25.) im Reub. Cop.-Buch Rr. 87 f. 14b (f. Reichsarchiv zu München).

Das ganze Herzogthum Landshut-Ingolftabt zerfiel bamals in funf unter fich freilich nicht gleich große Berwaltungsbezirke: \*)

- 1. Der Landshuter Theil ober bas Rentmeisteramt Landshut, mit ben Stäbten Landshut, Aerding, Moosdurg, Dingolfing, Landau, Bilshofen, Ofterhofen, Grafenau und Cham, nebst einigen 30 Märkten, 17 Klöstern und Stifter und einigen 30 Landgerichten und Herrschaften.
- 2. Das Rentmeisteramt Burghausen, bas ausser ber hauptstabt gleichen Namens noch fünf Stäbte zählt, unter benen Reichenshall, Braunau und Detting die größeren, Schärding und Traunsstein die kleineren waren; außerdem neun Märkte, zu benen unter andern Rosenheim gehörte. Hiezukommen 13 Klöster und Stifter, 25 Landgerichte und Herrschaften.

3. Das Rentmeisteramt Bafferburg, mit ber Hauptstabt Basserburg, ben Stäbten Rufstein, Ribbuhel und Rattenberg in

Tirol, zwei Rloftern und funf Landgerichten.

4. Das Rentmeisteramt im Oberlande (Jugolftabt), mit der Hauptstadt Jugolstadt, woneben auch das eben so reiche Lauingen als Hauptstadt bezeichnet wird; dann folgen die kleineren Städte Neuburg, Rain, Aichach, Friedberg, Schrobenhausen, Gunsbelfing, Höchstädt, Heidenheim, Monheim und Hilpolistein. Dazu kommen 8 Märkte, 16 Klöster und Stifter, 20 Landgerichte und herrschaften.

5. Das Rentmeisteramt Weiben am Nordgau, getrenut von bem übrigen Ländercompler, mit den Städten Weiben, Herssbruck, Lauf und Altborf, 5 Märkten, 7 Landgerichten und Herrsichaften.

Auffer Land und Leuten hatte Bergog Beinrich mit ber Erbichaft Lubwig bes Bartigen reiche Schate an Silber, Golb unb

<sup>\*\*)</sup> S. u. a. ben Anschlag einer gemeinen Steuer v. J. 1459 bei Krenner Landtagshandl. Bb. 7 S. 52, womit 3. B. zu vergleichen die Landssassen und Diener-Matrikel im Neub. C.-B. Nr. 82 hauptsächlich f. 77 ff., und besonbers ber Anschlag Martini 1458 im Neub. C.-B. 26 f. 1 ff.

Ebelfteinen, welche ber Jugolftabter einft in Frantreich gewonnen, erhalten. Ludwigs Schwefter Sfabelle mar nämlich bie Gemablin Ronig Rarl VI., an beffen gerruttetem Sof ber Schwager fruh großen Ginflug und noch größere Ginfunfte erlangte. Er erhielt einen Sahrgehalt von 12,000, fpater fogar von 24,000 Franken, und tam baneben in Befit einer Menge ber toftbarften Rleinobien, wie fie nur bas Mittelalter in biefer Art und vielleicht nur ber frangofische Sof in folder Rulle aufzuweisen hatte. Gin Theil jener Roftbarkeiten mochte als Erfat für rudftanbigen Jahrgehalt bienen; anderes tam unter irgend einem andern Titel in feine Gewalt, und murbe mit bedeutenden Gelbsummen auf ber Klucht aus Frankreich wie aus Feindesland nach Deutschland geschleppt und ber größeren Sicherheit megen in verschiebenen Stabten niebergelegt. Einiges murbe in Strafburg, anberes in Regensburg, ein britter Theil in Um, ein vierter in Lauingen beponirt. Manche biefer Rleinobien mogen icon zu Ludwigs Zeit in anbere Sanbe gekommen fein; fo murbe bie Pfarrfirche zu Ingolftabt mit ben werthvollsten Beiligenbilbern bebacht; auch ber Gunftling, beffen wir oben erwähnten, ging nicht leer aus; zulett mag noch in bem Rrieg bes Sohnes gegen ben Bater, ber menigftens bas baare Gelb verschlang, auch manches koftbare Rleinob seinen Untergang gefunden haben: aber bennoch übersteigen die funftvollen Arbeiten aus Golb, Gilber und Ebelfteinen, Die fich nach bem Tobe bes Ingolftabters noch an verschiebenen Orten porfanden, jebe Borftellung. \*)

Zu Aventins Zeit bewahrte ber Rath von Ingolftadt noch ein großes von Ludwig dem Bärtigen selbst angelegtes Buch mit einer detaillirten Beschreibung und Schähung aller einzelnen Kleinosbien.\*) Danach wäre der ganze Schah angeschlagen gewesen auf 50 Tonnen Golbes, d. h. auf 50 mal 100,000 Goldgulben.\*\*) Der

<sup>\*)</sup> Das Nähere unten in Ercurs I. (über die Schäte Lubwig des Bärtigen).

\*\*) Aventin's Chronifa f. 411 b. (Frankfurt 1580): If alles angeschlagen umb fünssigig Thonnen Golds, das ift fünssigingal hundert tausend Gulben.

Der Goldwerth eines Gulden betrug (nach Hegel, Chronifen der deutschen Städte I, 235) bis um die Mitte des 15. Jahrh, nahezu 4% fl. in heu-

Schatz selbst aber war schon sechzig Jahre nach des Bärtigen Tobe, auch in der Vollständigkeit, wie ihn Heinrich überkam und im Thurm zu Burghausen für seinen Sohn Ludwig hinterlegte, nicht mehr vorhanden. Im Landshuter Erhsolgekrieg wurde er versichleppt und zerstreut. Giniges brachte man nach Oetting, das meiste aber wurde nach der Psalz abgeführt. Was dann weiter daraus geworden, weiß Niemand zu sagen. Es ruhte ofsendar kein Segen auf diesent, daß sie "nicht von gutem Gewissen herstammen, sondern in Sünden gewonnen seien."\*) Aber wie dem auch sein mag, der Fürst, der diesen Schatz besah, war der reichste in Deutschland.\*\*)

Und boch ist es irrig, wenn man von Herzog Heinrich's Reichthum spricht, vornehmlich an jene französischen Schätze zu benken. Heinrich war reich an baarem Gelbe, das er nicht von bem bärtigen Ludwig geerbt, benn was etwa von diesem an gesmünztem Silber auf ihn gekommen, hat er reichlich auswenden mussen, theils um dierlei Verpfändungen einzulösen, zerstörte Schlösser wieder aufzudauen und Schulden aus des bärtigen Ludwig und seines Sohnes Tagen zu bezahlen.\*\*\*) Endlich haben auch die von Ludwig beabsichtigten frommen Stistungen, die noch nicht überall ins Leben getreten waren, noch manches ausgezehrt;

tigem Gelbe. Wir hatten also eine Summe von mehr als 22 Mill. fl., bie aber für jene Zeit so hoch ist, daß man in Bersuchung kommt, statt bes Gulbens im 15. Jahrh. ben geringeren bes 16. Jahrh., um Aventin's Zeit, anzunehmen, als ob bie Schähung erst nachträglich vorgenommen worden ware, und nicht schon von Ludwig selbst. Indes die ganze Darsstellung Aventin's spricht für die Schähung im 15. Jahrh.

<sup>\*)</sup> Das Mahere im 1. Erenre.

<sup>\*\*)</sup> Daher fagt auch Burthard Zengg (Defele I, 273) von Ludwig bem Bartigen: barzu war er gewaltig reich und machtig als fein herr in beutichen Landen.

<sup>\*\*\*)</sup> Roch an Lubwig ben Reichen famen wieberholt Forberungen aus jener Zeit,

benn Seinrich erfulte in Allem gewiffenhaft ben Willen bes verftorbenen Fürsten.\*)

Man nannte Heinrich ben Herzog, ber ben Thurm zu Burgshausen voller Gulben hat, ober ben reichen Herzog. \*\*) Für biesen Gelbreichthum muffen wir also eine andere Quelle als bie Ingolstäbtische Erbschaft suchen. Wir finden sie in heinrichs eizgenen Verdiensten, in seiner raftlosen umsichtigen Regententhätigsteit, verbunden mit weisem Sparen.

Daß Heinrich als ein guter Berwalter alle Krafte seines Lanbes in unermübeter Sorgsalt hegte und pflegte, daß er als ein gerechter Richter, statt mit Raubrittern zu liebäugeln und voruehmen Berbrechern zu verzeihen, in unerbittlicher Strenge über Frieben und Recht im Bolke wachte, das ist von den Geschichtschreibern,
bie seiner Zeit nahe stehen, sehr wohl anerkannt worben. \*\*\*)

Als ber Herzog zu mannbaren Jahren kam, bezeugen sie uns, war er gar ein guter friedlicher Fürst, ein ernstlicher gestrenger Richter. Wenn er Räuber ober bergleichen Uebelthäter in seine Gewalt bekam, so mochte Niemand Gnabe erlangen. Um beswillen stand all sein Land in gutem und stetem Frieden. Und wenn die Kaussent und andere sein Gebiet erreichten, so sprachen sie: wir sind sicher und bedürsen keines Geseites mehr. In gleicher Weise sprachen die Räuber, wenn sie über die Grenze kamen: laßt uns aus diesem Lande sliehen, denn der Herzog läßt keinen Räuber leben. — Er war demüthig, heißt es ferner, gegen männiglich; er that Jedermann selbst Ausrichtung. Er regierte söblich und nühlich, sich selbst und seinen Unterthanen. Er war zuerst arm; aber da er aus dem Concisio (zu Costniz) kam, schaute er besser

<sup>\*)</sup> Bergl. Reub. Cop.=Buch 32 f. 216 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ulrich Fütrer, Oberbanr. Archiv V, 63.

<sup>\*\*\*)</sup> In biesem Punkt stimmen Ebran von Wilbenberg, Ulrich Fütrer, Beit Arnpeck im wesentlichen überein und auch bei Aventin hat sich bestimmte Kunde davon erhalten. — Das Berhältniß dieser Chronisten zu einander wird mit Benützung einer bisher unbekannten Original Danbschift des Hans Ebran von Wilbenberg an einem andern Orte aussührlicher besprochen werben.

auf und ward reich und machtig, bestgleichen fein Land und seine Leute."

Sier wird fehr richtig ber Schat, ben Beinrich fammelte, auf bas gute Regiment, bas er führte, jurudgeleitet, und ausbrudlich bezeugt, bag nicht allein bes Fürften Gadel fich füllte, fonbern auch bie Unterthanen fich bereicherten. Es ift babei zu ermagen, bak es bamals in einem pon ber Natur fo reich bebachtem Lanbe, mit feinen fruchtbaren Felbern, Wiefen und Walbungen, mit feinen großen Bertehrsmegen ju Baffer und ju Land, feinen voltreichen Stabten, bie an ber Bluthe ber nabe gelegenen reichsfreien San= beläftabte theilnahmen, und mit ben gabllofen Flecken und fleineren Dertern, in benen einträgliche Gewerbe blubten, - es liegt nabe, meine ich, bag in einem folden ganbe es nur eines ungeftorten Friedstandes und einer verständigen Bermaltung bedurfte, um einen allgemeinen Wohlftand zu verbreiten. Dann füllten fich bie Raffen bes Fürften burch Boll, Maut, Ungelb und anbere Steuern, und namentlich aus bem Ertrag ber großen ihm zu eigen gehörenben Guter von felbit, vorausgefest naturlich, bag er es nicht veriomabte, mit feinen reichen Ginnahmen fparfam ju baufen.

Die Sparfamkeit freilich ist eine Tugend, die man an Fürsten nicht immer zu preisen psiegt, am wenigsten zu einer Zeit, wo man, wie damals in Bayern, an einen glänzenden Luxus, den wir in seinen Einzelheiten noch kennen lernen werden, gewöhnt war. Der Fürst mochte Auswand machen über seine und seines Landes Kräfte weit hinaus: so lange er das Bolk nicht mit allzusgroßen Abgaden drücke, nur seine Privatmittel verschleuberte und Schulden anhäuste, tadelte man ihn weniger, als wenn er in bürgerlicher Einsacheit seine Ausgaden auf das Röthigste und Rügelichte beschränkte. In jenem Fall wird er als freigedig, vielleicht auch als liedenswürdig bewundert, in diesem zum Geizhals gestempelt und schon bei der Mitwelt zum Gegenstand des Spottes — die Geschichte aber verunstaltet sein Bild zur Carricatur.

Einem solchen Loose sollte Herzog Heinrich verfallen. Schon wenige Decennien nach seinem Tobe fingen bie Chronisten an, ihn als einen Geizigen zu schilbern, ber ganz in ber Liebe zum Gelbe Rindbohn, Lubwig ber Reiche.

aufgegangen sei, und als zu Anfang bes 16. Jahrh. mit bem Aussterben ber Landshuter Linie die Schähe zu Burghausen versichwanden, während in München die herkömmliche Finanznoth mit ber üblichen Freigebigkeit und Berschwendung fort und fort dis gegen Ende des Jahrhunderts stieg, verlor man hier für Heinrich und sein Regiment vollends das Berständniß. Seinen Reichthum konnte man sich nur noch damit erklären, daß man ihm eine des Fürsten ganz unwürdige Gelbgier zuschrieb.\*)

Da schilberte man ihn benn, wie er in ber Kanzlei, wo er Bittgesuche und andere Geschäfte selbst erlebigte, ein besonderes Kleid anhatte, bas auf ber linken Seite mit einem langen spitzen Aermel versehen war, um barin bas Gelb zu legen, bas ihm von ben Bauersleuten und sonst zu händen kam, ober an Kanzleigebühren bezahlt wurde. Wenn ihm nur ein Bauer ober armer Mann einen Groschen gab, so streckte er die Hand aus und nahm ihn bankbar hin. \*\*)

Andere wollen sogar wissen, daß heinrich in eigener Berson Rentmeister und Kanzler gewesen sei, aus Sparsamteit nur junge Schreiber an seinem hofe angestellt und mit ihrer hulfe die Geschreiber selbst besorgt habe. \*\*\*) Aus einem besser unterrichteten Bors

<sup>\*)</sup> Es ist bemerkenswerth, baß Ebran von Wilbenberg, ber um bas Jahr 1480 schrieb, von Heinrichs Geiz sast nichts sagt, und Ulrich Fütrer in bem Haupttheil seiner Chronit, ben er im Jahr 1481 vollendete, blos erwähnt, "daß er das Gelt zu übervil lieb hett" (Oberbayr. Archiv V, 63). Dagegen ergeht sich zwanzig Jahre später die beutsche Bearbeitung bes Beit Arnped schon in einer betaillirten Schilberung seiner übermäßigen Sparsamkeit. Roch mehr aber Fugger im Ehrenspiegel, Cod. Germ. 897 f. 280 ber f. Hof-Bibliothet zu München.

<sup>••)</sup> So bie beutsche Bearbeitung bes Beit Arnped bei Freiberg, Sammlung historischer Schriften I S. 146. — Ich weiß nicht, wie Buchner, Bb. VI S. 366 für biese Schilberung ben Ebran von Wilbenberg citiren kann, ba sich boch bei biesem nichts ber Art finbet.

<sup>•••)</sup> Jugger's Shrenspiegel, nicht in der unbrauchbaren Birken'ichen Ueberarbeitung, sondern in den handschriften der hof-Bibliothet zu München (in Cod. Germ. 897 ist es fol. 280). Aventin, Chronita f. 411 b., fagt blos, daß heinrich keinen Kanzler habe halten wollen.

ganger hatten diese Geschichtschreiber freilich das Gegentheil lernen können, daß nämlich Heinrich statt junger und gering besoldeter Schreiber zu seinen Aemtern gern vermögende Leute nahm, denen er hohen Sold gab, in der ganz richtigen Ueberlegung, daß er auf die Treue dieser sich besser verlassen leberlegung, daß er noch heute manche seiner Rathe und Beamten urkundlich nachweisen; sie waren zahlreich und aus angesehenen Geschlechtern; manche gingen auf seinen Sohn, den Herzog Ludwig den Reichen, über, der auch die beiben Kanzler seines Vaters bis an ihr Lebensende im Dienst behielt.\*\*) Denn Heinrich, statt keinen Kanzler zu hasben, hatte beren zwei zu gleicher Zeit.

Wie in biesem Punkt die ächten Quellen in scharfem Segensats siehen zu dem Serede späterer nach Essech haschender Chronisten, so ist auch in andern Beziehungen der Herzog Heinrich des 15. Jahrhunderts völlig verschieden von dem Lebensbilde, wie es die Ueberlieserung nach und nach sirirt hat. Hier seien nur noch wenige Züge hervorgehoben. In einer handschriftlichen Dienstinstruktion wird einem neuangestellten Nichter eingeschärft, der leichtsertigen Ausdehnung von Prozessen, bei denen es nur auf eine Erphöhung der Kosten abgesehen sei, entgegenzutreten; übersührte Uebelthäter aber sollen sich auf keinen Fall mit Geld loskausen dürsen; wenn sie auf Gnade Anspruch haben sollten, so mögen sie um Gottes und der Barmherzigkeit willen, und nicht des Geldes wegen begnadiat werden. \*\*\*)

Im Verkehr mit ben benachbarten Fursten und Stabten bentt man sich ben herzog heinrich in ber Regel nur, wie er nach allen Seiten habernb um sich greift, die Bolle erhöht, insbesonbere bie nabe gelegenen Reichsttäbte brudt. Es fteht aber fest, bag bie

<sup>\*) &</sup>quot;Er nam auch zu allen seinen ambien vermügent leut, die gut wart betten, sie waren ebel ober nit, gab in guet solb und sprach, die sind mir gutt umb mein vordrung." Ulrich Fütrer im Oberbahr. Archiv V. S. 63.

<sup>\*\*)</sup> Es waren Michael Riebrer und Andreas Lober, die noch im Jahr 1456 beibe als Kangler Lubwig's erscheinen. Reub. Cop.=B. 82 f. 283.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem sogen. Bestanbbuch vom Jahr 1448 (über Pflege, Landgerichte 2c. 2c.) im f. R.-A. zu München.

Burgericaften in eben biesen Stabten mit heinrich gufriebener waren als mit seinem fur freigebig und hochherzig gehaltenen Sohn Lubwig.\*)

Dag Beinrich, ber angeblich "in Beig und Sag versuntene" Belb zu frommen Stiftungen hatte, ift icon ermahnt. Er icheint babei bie und ba noch über bie verschwenberischen Intentionen Ludwig bes Bartigen, beffen Willen er vollziehen wollte, hinausgegangen gu fein; es laffen fich wenigftens Stiftungen aufführen, bie nicht burch biefen veranlaßt finb. \*\*) Dag Beinrich aber babei aus eigenem Untriebe und nicht etwa unter bem Ginfluß geiftlicher Rathgeber handelte, burfte fid baraus ergeben, bag er bei andern Gelegenheiten feinen Unftand nahm, firchlichen Bunfchen, bie ihm unzwedmäßig ericbienen, mit aller Entschiebenheit entgegenzutreten. Im Jahre 1450, bem letten feines Lebens, mallfahrteten viele Deutsche zum Jubelfest nach Rom; auch bie Landshuter Raths= herrn machten Diene, bie Bilgerfahrt anzutreten, Bergog Beinrich, hier schwerlich burch ein Gelbintereffe bestimmt, fonbern erwägenb, baß Jeber babeim feine Pfticht zu thun habe, billigte ben Plan nicht, und auf feinen Bunfch unterblieb bie Reife. \*\*\*) Es barf und nicht munbern, bag firchliche Schriftsteller baber feinen balbigen Tob ableiten.

Endlich sei noch ber züchtige Sinn, ber ihn auszeichnete, lobend erwähnt. Es scheint uns wenigstens bemerkenswerth, baß Heinrich im Gegensatz zu manchen Fürsten seiner und späterer Zeit auch in seinem Berhältniß zur Frauenwelt untabelig basteht. Streng gegen sich selbst bulbete er auch in seiner Nahe keine Ausschweifung. †)

<sup>\*)</sup> Gemeiner, Reg. Chronif III, 183.

<sup>\*\*)</sup> So 3. B. zu Burghausen, wie J. G. B. Huber, Geschichte ber Stabt, S. 75 ff. zeigt. — Es ift an bem Berfasser zu ruhmen, daß er zum ersten Mal ben Borwurf unerhörten Geizes von heinrich zurudweift, S. 87 u. 88.

<sup>\*\*\*)</sup> Fast. Consul, Land, bei Defele II, 765.

<sup>†)</sup> So Sans Ebran von Wilbenberg, Ulrich Fütrer und Arnped, ohne, wie Buchner VI, 367, angubeuten, bag heinrich erft gegen Enbe feines Lebens

Ein Fürst bieser Art verbient es wohl, daß man ihm in der Geschichte seines Hauses und Landes einen andern Plat vindicirt, als die Geschichtschreiber bisher ihm anzuweisen für gut gefunden haben. Uns schien es wenigstens Pflicht, dem Lebensbilde des Sohnes eine Würdigung des Vaters voranzustellen, um so mehr, als man in der Regel Beide nur in schroffem Gegensatz zu einzander aufgesaßt und nicht genug beachtet hat, daß Ludwig des Reichen glanzvolle Regierung undenkbar wäre, ohne die seste Grundslage, die der nüchterne und rastlos thätige Vater gelegt hatte.

so tugenbhaft geworben sei. — S. 220 preist freilich auch Buchner an bem herzog, bag er bei seiner Berheirathung "sittsam mit ben Beibern" wurde; bas mar aber icon i. 3. 1412, also 38 Jahre por seinem Tobe.

Erftes Kapitel.

Andwigs Jugend.

Digitized by Google

In östlicher Richtung von München, hart an ber Salzach, etwa 2 Stunden oberhalb ihrer Einmündung in den Inn, liegt das Städtchen Burghausen. Hoch über demselben erhebt sich auf einem lang hingestreckten Felsberge ein festes Schloß mit weitläussigen Gebäuben, die noch den Charakter des späteren Mittelalters tragen. Das Schloß ist zur Kaserne, die Stadt zu einem undes beutenden Grenzort geworden, der nicht mehr als dritthalb tausend Einwohner zählt.\*) Aber an geschichtlicher Bedeutung überragt der Ort manche volkreiche Stadt Altbayerns; unter den Städten der bayrischen Fürsten nahm Burghausen nach Landshut, München und Ingolstadt die erste Stelle ein; es war die zweite Residenz der reichen Herzoge von Landshut, und diente den Gemahlinnen berselben zum regelmäßigen Ausenthalt.

Mit Landshut selbst konnte freilich Burghausen nicht an Schönheit, auch nicht an Reichthum wetteisern. Schon die Lage ber Stadt an den Ufern ber Jar war überaus günstig; von der hochgelegenen altfürstlichen Burg Trausnicht sah man weit hinaus in das gesegnete Land. Und die Stadt selbst, aus der, wetteisernd mit dem stolzen Fürstenschloß, der Dom zu St. Martin majestätisch hervorragt, zeigte überall Spuren der Kunst und die dürgerlichen Bohnungen, deren viele königlichen Palästen ähnlich sahen. Auf den beiden weithin ausgedehnten Marktplätzen aber, die zugleich dem Bergnügen der Bürgerschaft dienten, herrschte stets ein reges munteres Treiben. Was das Auge nur begehrte, das sah man hier, so daß, wer zum ersten Mal nach Landshut kam, nach dem Zeug-

<sup>\*) 3.</sup> G. B. Suber, Geschichte ber Stabt Burghausen, G. XIX.

niß eines bamaligen Schriftstellers sich in eine neue Welt, wo nur bie Freude herrschte, versetzt glaubte. \*)

Burghausen hatte schon burch seine minder reizende Lage einen ernsteren Charakter, und auch das seste Schlöß erschien oft der Welt mehr als ein Gefängniß denn als eine fürstliche Residenz. Was Wunder, daß sich später die Weinung verdreitete, die reichen Herzoginnen, die dort ihren Wohnsit hatten, seien durch die Ungnade ihrer fürstlichen Gedieter — was doch höchstens nur dei der Gemahlin Georgs der Fall war — dahin verdannt worden?

Allein vor 400 Jahren war Burghausen für die Herzoge von Landshut keineswegs ein entlegener, es war auch kein einsamer Ort. Die Stadt bilbete vielmehr, da das Innviertel noch zu Bayern gehörte, den Mittelpunkt eines großen Berwaltungsbezirkes, des Rentmeisteramtes Burghausen; dort hatten außer dem Pfleger der Burg und dem Nichter der Stadt Rentmeister und Rentschreiber, Jägermeister, Landschreiber, Kastner, Kastenschreiber, Zollbeamte u. s. w. ihren Sig. \*\*) Die wohlhabende Bürgerschaft aber, jedensalis zahlreicher als heute, zog aus dem regen Handel mit östreichischem Salz und Wein und aus manchem blühenden Gewerbe, namentlich der Weberei, deren Erzeugnisse auf eigenen Wägen dis nach Italien geführt wurden, reichen Gewinn. \*\*\*)

Burghausen ist die Geburtsstätte bes Herzogs Ludwig; hier auf dem Schloß erblickte er am 19. Januar 1417 das Licht ber Belt, †) und wuchs baselbst auch zum Jüngling und Manne heran.

Den Herzog Heinrich tennen wir icon als ben ftrengen nuch= ternen Regenten, ber rastlos für bie Macht seines Hauses arbeitete. Aber weniger wiffen wir von ber Mutter Margaretha, einer Tochter

<sup>\*)</sup> Frater Angelus bei Defele I S. 101. Richt minder glänzend ift die Schilberung, die Beit Arnped Chronica lib. V. bei Pez Thesaurus III, 260 ff. gibt.

<sup>\*\*)</sup> S. u. a. bie oben S. 19. Anmerkung \*\*\*) angeführte archival. Quelle.

<sup>500)</sup> Suber, Geschichte von Burghaufen, G. 151.

<sup>†)</sup> Der Tag erhellt mit Sicherheit aus bem Taufzettel, ben herr Erneft Geiß in ben Beiträgen jur Lebensgeschichte Lubwig bes Reichen im Oberbapr. Archiv Bb. 9 S. 7 mittheilt.

bes Herzogs Ernst von Destreich, mit der Heinrich seit dem Jahre 1412 vermählt war. Sechs Kinder, drei Söhne und drei Töchter, hat sie ihrem Satten geboren; von jenen starben zwei, Albrecht und Friedrich, schon in jungen Jahren. Bon den drei Töchtern wurde die eine Nonne im Kloster Seligenthal dei Landshut, eine zweite, Johanna, vermählte sich mit dem Pfalzgrasen Otto von Mooszbach, eine dritte, Elisabeth, mit dem Grasen Ulrich von Württemberg. Die Erbsolge siel dem lehtgebornen Sohne Ludwig zu.

Die erste Erziehung gab bem jungen Prinzen die Mutter Margaretha, welche, wenn sie ihrem Bruber, bem späteren König Albrecht II. ähnlich war, eine Frau von nicht gewöhnlichem Geiste gewesen sein muß. Gewiß zeichnete sie sich durch Frömmigkeit und Liebe zu religiösen Uebungen aus, wie denn auch in dieser Richtung zuerst auf den Geist des Sohnes gewirkt und früh in ihm jene kirchliche Gesinnung geweckt wurde, der Ludwig unter jedem Bechsel der Politik treu geblieben ist.

Aber auch jener herablassenbe menschenfreundliche Zug, ber in herzog Lubwig burch bas stolzeste Gefühl fürstlicher Würbe nie verwischt werben konnte, bürfte bas Erbtheil ber Mutter gewesen sein, während bas strenge Wesen bes Baters ihm ben Sinn für Ordnung und Zucht einpklanzte.

Wir kennen auch ben Ritter, welcher als Hofmeister nächst ben Eltern ben größten Einstuß auf ben jungen Lubwig ausübte; herr Hans von Trenbeck hieß er.\*) Dieser besaß manche Eigenschaften, die ihn vor andern zu bem Amt eines Erziehers bes Prinzen befähigten. Er hatte in jungeren Jahren baheim und in fernen Landen das Kriegshandwerk mit Borliebe geübt, in mancher Schlacht ruhmvoll gekampst. Sogar bis Rhodus war er gebrungen, nur Jerusalem, wohin sein frommer Sinn trachtete, hatte er nie erreicht.

Doch nicht zu ben Arbeiten bes Friedens allein, auch jum Staatsbienst war ber Ritter von Trenbeck geschickt. Seinen hohen Berstand wußten neben Herzog Heinrich auch Ernst von Deftreich und ber Erzbischof von Salzburg zu schätzen; benn beibe hatten ihm

<sup>\*)</sup> Suber a. a. D. Seite 89-91.

einen Rathsolb verliehen, ohne baß er beßhalb in öftreichischen ober salzburgischen Diensten gestanben sein müßte. Eine Zeitlang war er Pfleger zu Traunstein, wurde bann Ludwigs Hofmeister und als dieser herangewachsen war, Hosmeister der Herzogin Mutter, als welcher er noch zu Burghausen in der Nähe Ludwigs blied. Die letzen 18 Jahre seines hohen Greisenalters (er soll 115 Jahre alt geworden sein) verlebte er als Karthäuser, nachdem er schon früher die Neigung gezeigt hatte, Burghausen mit einer Einsiedelei zu vertauschen. Nur auf Bitten Heinrichs blied er, so lange Jener lebte, am herzoglichen Hofe.

Es mare ermunicht, Genaueres über bie Art ber Erziehung, besonbers über ben Unterricht, ben Lubwig unter ben Aufpicien jenes Mannes empfing, ju erfahren. Unfere Quellen aber geben in biefer Sinficht teine Auskunft. Rur burfen wir aus ber eben gefchilberten Urt bes Sofmeifters und aus bem fpatern Leben Lubwigs ichließen, daß biefer als Jungling mehr ben ritterlichen Runften als ben Wiffenschaften oblag. Stets hat Lubwig bas Schwert beffer als bie Feber ju fuhren gewußt; feine Sanbichrift, bie fich nur felten finbet, ift bie eines achten Golbaten, bart unb ungelenten Bugs. Freilich ift ber Bergog auch ber Grunber ber erften banrifchen Universität geworben, und hat burch ben Gifer, ben er fur bie Stiftung zeigte, bewiesen, bak er ben Werth ber Wiffenschaften wohl zu murbigen verftanb; aber bag er perfonlich je eine Borliebe für irgend einen Zweig gelehrter ober tunftleri= icher Thatigfeit gehabt, bag er Manner ber Wiffenichaft ober Runft gern in feiner Rabe gefeben, ihr Streben begunftigt hatte, bavon bat man nie gebort. Burghaufen mar auch nicht ber Ort, wo berartige Intereffen hatten geweckt werben mogen, und ber Bater Lubwigs nicht ber Mann, fie ju pflegen ober pflegen ju laffen. Er wirb nicht gewünscht, wenigstens nicht veranlagt haben, bag ber Sohn neben bem, mas einem Surften an militarifden und ftaatsmännischen Renntniffen unentbehrlich mar, noch nach einer boberen gelehrten Bilbung trachtete. In feinem prattifden auf Land und Leute, Gelb und Gut gerichteten Ginne hatte nur noch ein gewiffes firchliches Intereffe Raum, inbem er bas Beburfnig empfand, religiöse Uebungen zu verrichten ober durch fromme Stiftungen mit seinen reichen irbischen Schätzen bem Unvergänglichen und heiligen zu dienen. In diesem Punkt traf die Gesinnung des Vollig mit der der Mutter, des Hosmeisters und vielleicht des ganzen Hoses zusammen. Jene Richtung aber war den wissenschaftlichen Interessen zwar nicht seindlich, doch auch wohl nicht förderlich; man verhielt sich gleichgistig gegen sie.

Je weniger wir übrigens aus Ludwigs früheren Jahren und namentlich über sein Verhältniß zu bem Bater wissen, besto thätiger ist die Sage gewesen, diese Lücke auszufüllen. Der hohe Glanz und die bebeutende Macht, die der Fürst auf dem Throne entsaltete, stachen so sehr ab gegen die Beschränktheit und Abhänzigkeit seiner Lage unter einem strengen Bater, daß sich dem Bolke, welches die Kontraste liebt, ein dankbarer Stoff für eine schmuckereiche Erzählung darbot. Um meisten mußte dies in Burghansen selbst der Fall sein, wo für den mächtigen Fürsten, der die ersten 30 Jahre dort zugedracht hatte, naturgemäß das regste Interesse berrschte.

So schrieb schon balb nach bem Tobe bes Herzogs ber Ritter Ebran von Wilbenberg, ber oft Gelegenheit hatte, zu Burghausen ben Erzählungen bes Bolks zu lauschen, baß Ludwig in seiner Jugenb großen Mangel an Gelb, Kleibern und Pferben gehabt; selbst bas Rothwilb zu jagen, sei ihm von bem kargen und strens gen Bater nicht gestattet worben.

Nach bemselben Geschichtschreiber, bem Aventin und durch biesen alle späteren gesolgt sind, hätte auch ein Misverständniß zwischen Bater und Sohn bestanden und zwar der Art, daß dem Letztern von seinen Freunden angerathen wurde, sich der unwürzbigen Stellung am Hof zu Burghausen durch die Flucht zu entziehen und bei dem Oheim König Albrecht II. ein sreieres und troheres Dasein zu suchen. Ludwig aber, der damals kaum 20 Jahre alt gewesen sein könnte, hätte die Pstichten des Sohnes zu gut verstanden, um solchen Kathschlägen zu solgen. Er wollte seinen Bater nicht kränken, und war zusrieden, sich im Wersen, Ringen, Springen, Fechten, Reiten und Schießen üben zu können.

Bis jum Tobe bes Baters, noch volle 10 Jahre, hielt er aus in ber brudenben Lage.

Wir werben es mit biefer Ergablung nicht gar ju ftreng nehmen. Dag Lubwig von bem Bater fnapper gehalten murbe. als es an manchen Sofen Gitte mar, ift zwar nicht zu bezweifeln. Daß es ihm aber nicht an bem Rothigften fehlte, fteht eben fo feft. In einem alten hanbidriftlichen Beamtenverzeichniffe aus Beinrichs letten Jahren finden wir die Dienerschaft Lubwigs in Burghausen aufgeführt: fie ift fur einen beinahe Bojahrigen Pringen, ben Thronfolger, awar nicht glangend und auch nicht gablreich, aber boch wohl hinreichend, um bequem und ftanbesgemäß zu leben. \*) Es werben bort genannt: ein Rammerbiener, ein Stallmeifter, ein Stallfnecht, ein Futtermeifter, ein Barbier und ein Bortier. Dagu tommen außer bem Pfleger ber Burg : ber Ruchenmeifter, brei Roche und ein Auftrager, bie gwar fur ben Burghaufer Sof im Gangen bestimmt fein mochten, aber boch auch bem jungen Bergog untergeben maren. Wie foll man aber, burfen mir fragen, an einem fo bestellten Sofe großen Mangel leiben? Und mo batte ein Bring Stallmeifter, Stallfnecht und Futtermeifter, wenn ibm bie Pferbe fehlen?

Schwieriger ist heute zu beurtheilen, ob und wie weit zwischen Bater und Sohn ein ausgesprochenes Migverhältniß bestand. Was die Geschichtschreiber barüber berichten, hatte an sich keine große Bebeutung, wenn nicht innere Gründe für die Wahrheit ihrer Erzählung sprächen. Nun ist es allerdings eine natürliche Erscheinung, daß ein strenger sparsamer Bater und ein zur Freigebigkeit und zum Lebensgenuß geneigter Sohn, der selbst als Wann noch ganz abhängig von jenem sich fühlt, nicht gerade in dem freundlichsten Berhältniß zu einander stehen.

Dagegen ist es eine von Aventin zuerst in Umlauf gesette, und seitbem allgemein für wahr gehaltene Fabel, daß mit bem jungen Ludwig sein Better, der Markgraf Albrecht von Branden-

<sup>\*)</sup> In bem Bestanbbuch herzogs heinrich (vgl. oben S. 19 Anmerkung) finden sich auch: unfres Sohns herzog Lubwig Diener.

burg, ber Sohn bes Kurfürsten Friedrich und der schönen Else von Bayern, einer Schwester Herzogs Heinrich, in Burghausen erzogen worden sei. Beide Prinzen, erzählt man, wohnten in demselben Zimmer, schliefen nach Sitte der Zeit in einem Bett, spielten und stritten viel mit einander. Als sie so eines Tages Wilhelm von Rechberg heftig mit einander ringen sah, — sogar die Kleider zerrissen sie einander — rief er ihnen in prophetischem Geiste die Worte zu: "Ihr Herrn, ihr tragt einen Korb voll Ungläck seil, — wann ihr ihn einmal ausschüttet!"

Aber wie, wird man fragen, kam ber "Geschichtschreiber bes bayrischen Bolks" bazu, eine berartige Erzählung zu ersinden? Die Sache ist charakteristisch für Aventin und seine Geschichtsbeshandlung. Er las in der Chronik des Hand Ebran von Wilbenzberg, die er sür das 15. Jahrhundert steißig benützte, \*) daß Herzog Ludwig nach seinem Regierungsantritt mit dem Markgrafen Albrecht vertraute Freundschaft schloß, mit ihm dem Kennen, Stechen, Tanzen, Jagen und mancherlei Kurzweil oblag, auch in einem Bett mit ihm schlief, und sich sogar, auf nächtlichen Fahrten, in ausgelassener Laune mit ihm balgte, dis die Kleider zerrissen. Da war es, wo der alte Kitter von Rechberg den Fürsten die obigen Worte zurief.

Nur um ben Effect zu vermehren, verlegte Aventin biefe Dinge in die Jugend Ludwigs. Denn wenn später Ludwig und Albrecht Jahre lang in erbittertem Kampse mit einander lagen, mußte das Schauspiel eines Krieges zweier so nahe verwandter Fürsten eine noch größere Wirfung hervordringen, wenn man ersuhr, daß die Kämpsenden schon als Knaden in zärtlicher Freundschaft Zimmer und Bett mit einander theilten, freilich auch schon damals die Neigung verriethen, ihre ungestüme Kraft an einander zu messen. Das bestimmte Aventin, seinen Lesern zu versichern, daß Ludwig und Albrecht als Knaden "gemeiniglich" in Burgshausen zusammen gelebt hätten.

<sup>\*)</sup> Siehe in bem zweiten Ercurs (Wilbenberg und Aventin über Lubwig bes Reichen Jugenb) bie entscheibenben Stellen aus bem Original-Manuscript zu Weimar,

Man hat es Aventin geglaubt und nicht bedacht, daß für ben Kurfürsten von Brandenburg kein Grund vorliegen konnte, seinen Sohn in fremde Hande zu geben, auch nicht nach Burgshausen, wo ihm schwerlich hatte etwas geboten werden können, was er nicht baheim eben so gut fand. Lieber behielt ihn ber verständige Bater zu Hause und erzog den Sohn auf seine Beise. \*)

Lubwig genoß also in ber Jugend nicht bes Umgangs seines fürstlichen Betters. Er verbrachte seine Tage vielmehr in stiller Zuruckgezogenheit. So lange die Mutter lebte, bis zum Jahre 1448, hatte er diese in der Nähe; der Bater residirte gewöhnlich in Landshut. Am meisten wird es den kunftigen Thronfolger gesichmerzt haben, daß Herzog Heinrich ihn selbst im Alter von 30 Jahren noch fern hielt von allen Regierungsgeschäften.

Ob aber ber Bater bem anbers gearteten Sohne ben fruhen Genuß einer fürstlichen Stellung etwa aus unfreunblicher Gefin= nung mißgonnte, ober ob er aus weiser Ueberlegung ben Rach= folger erst gehorchen lehren wollte, ehe er an ber Herrschaft theil= nehmen köunte, wer vermöchte bas heute mit Bestimmtheit zu sagen?

Uns genügt es zu wissen, daß nie ein Fürst besser für seinen Sohn gesorgt hat, als Herzog Heinrich. Sein Berbienst ist es, wenn Lubwig nicht allein das Land in Bluthe und die Kassen gefüllt fand, sondern auch einen unverdorbenen Sinn mit auf den Thron brachte.

<sup>\*)</sup> Wenn es noch eines Beweises bafür beburfte, baß Lubwig in feiner Jugend nicht die Geseuschaft von Albrecht Achill genossen hat, so würde er barin liegen, daß in den zahllosen Schristflüden, die sie in späteren Jahren während eines hartnädigen Krieges gegen einander ausgehen ließen, um der Welt zu zeigen, wie heftig sie in haß erglühten, nicht die geringste Erinnerung an die gemeinsam verledte Jugend auftaucht, während sie dog nicht vergessen all die Wohlthaten aufzugählen, die einer dem andern jemals verdankte.

## Bweites Kapitel.

## Der Regierungsantritt. Die Vertreibung der Juden. Ludwigs Vermählung.

Am 29. Anli 1450 beschloß zu Lanbshut Herzog Seinrich fein raft- und freudeloses Dasein. Der Tob fonnte ben Greis nicht wohl überrafchen, indem von ber Erfrantung bis zum Sterbetage brei volle Wochen verfloffen, \*) und boch scheint Ludwig mahrend biefer Zeit in Burghausen geblieben und nicht einmal bie letten Stunden um ben Bater gemefen gu fein. Db ben franken Fürsten nicht verlangte, seinen einzigen Gobn noch einmal gu sehen und mit ber Krone ihm fterbend auch ben väterlichen Segen ju geben, und ob nicht eben hierin ein Beweis fur bie Groke bes Migverftanbniffes zwischen Beiben liegen tonnte, - biefe Frage entzieht fich bei bem Mangel näherer Nachrichten jeber Erörterung. Wir tonnen nur bemerten, daß in einer genauen gleichzeitigen Beschreibung ber Begrabnigfeierlichkeiten mahrend ber erften Tage nach bem Tobe Beinrichs bes jungen Fürsten nicht gebacht, bagegen einige Tage spater feine Ankunft zu Landshut ausbrudlich bemertt mirb. \*\*)

Rludhobn, Lubwig ber Reiche.

<sup>\*)</sup> Fasti Consulares Landshutani bei Defele II, 765. Demnach erfrankte heinrich am St. Kilianstage (8. Juli), enwfing Maria Magdalena (22. Juli) bie hl. Communion, und am Dienflag barnach über 7 Tage, bas war am 28. Juli, bie lette Delung. Der Tobestag konnte bann aber kein Donnerstag sein, wie Better will, sondern nur Mittwoch.

<sup>\*\*)</sup> Better in ben Fasti Consulares a. a. D. — Am Samstag St. Peterstag ad vincula (1. August) übergab Ludwig zu Burghausen bem Silbertämmerer allersei Kleinobien und Silbergeschirr (Reub. C.-B. 92 f. 62), tonnte also bamals nicht in Landshut sein.

Wie bem auch sein mag: jedenfalls war der Wechsel, der mit dem Tode des Vaters in Ludwigs Leben eintrat, groß genug. Denn er, der Abhängige und Vecugte, sollte plöglich mit der Freis heit einen Thron gewinnen, der ihn zum reichsten Fürsten in Deutschland machte. In diesem Sinne ist das Wort eines Geschichtschreis bers richtig, der von Ludwig bei dem Tode des Vaters sagt: "jetzt ward der gewaltige Vogel seines Gesängnisses ledig."\*)

Als ber junge Fürst am 4. August nach Landshut kam, war die Leiche des Vaters schon im Kloster Seligenthal, wo seit Jahrshunderten die Herzoge von Niederbayern bestattet wurden, in die Gruft gesenkt. Die Priesterschaft und die Bürger der Stadt hatten nichts versäumt, um dem hohen Todten die gebührenden Ehren zu erweisen. Der Nath und die Zünste, Männer und Frauen gesleiteten noch am Todestage die Leiche von der herzoglichen Burg nach St. Martin und von hier nach der klösterlichen Kuhestätte, wo die Beisehung am nächsten Tage unter den üblichen Gebeten und Gesängen ersolgte. Dann wurde die Erust 30 Tage lang von 20 Kerzen erhellt, während unter reger Theilnahme der Bürger täglich die Vigilien gesungen und jeden Morgen ein seierliches Seelenamt gehalten wurde.

Erst nachdem 30 Tage verstoffen, veranstaltete ber junge Fürst bem Bater eine glänzende Todtenseier. Bon nah und fern strömten Priester und Bolt zu dem ernsten Feste; die Bischöfe von Regensburg, Sichstädt und Passau nebst vielen andern Würdensträgern der Kirche waren zugegen, und in langem Zuge, 4 Banner voran, schritt man langsam zu der fürstlichen Gruft, wo wieder ein großes Todtenamt gehalten und Wessen ohne Zahl gesungen wurden.

Dann warb bie ganze Bersammlung, Priester und Bolt, gegen 4000 Menschen, auf Kosten bes freigebigen Herzogs bewirtet. Auch ber Armen und Kranken vergaß Ludwig nicht; ihnen ward reichlich Speise und Wein gereicht.

An ben folgenden Tagen fand die feierliche Erbhilbigung statt. Rur die Rathe und Diener hatten dem neuen Herrscher schon vorher Treue gelobt, mit den alten Rathen, die dem Bater

<sup>\*)</sup> Fugger in bem Ehrenspiegel 2c, Cod. Germ. 897 f. 280.

gebient, noch eine große Zahl neuernannter. Von ben lettern allein sind 38 bekannt, die Ludwig gleich bei dem Regierungsantritt wählte, theils um den Glanz des Hofes zu erhöhen, theils um für die gehäuften Regierungsgeschäfte, wie das neue Regiment sie mit sich brachte, die nöthigen Kräste zu gewinnen.\*)

Im Namen bes ganzen Lanbes hulbigten bann bie versams melten Lanbstänbe. Es waren bie Prälaten, Bischöfe und Aebte, nebst ben Pfarrern bes Lanbes, die Grasen, freien Herrn, Ritter und Knechte, außerbem noch die Abgeordneten der Städte und Märkte, die auf dem Rathhause der Stadt Landshut sich versammelten. Rachdem sie dem Fürsten Treue gelobt, wurden von ihm die Freiseiten des Landes ins Gesammt bestätigt. Ludwig versprach, Jese den bei den herkömmlichen Rechten zu schüßen und zu schirmen. So oft aber Jemand durch den Herzog oder seine Räthe sich beseinträchtigt glauben und bei dem Fürsten oder dessen Räthen Rlage erheben werde, so solle der Beschwerde nach dem Rath der Räthe abgeholsen werden; wo nicht, so haben die Landstände das Recht zusammenzutreten und weitere Maßregeln zu tressen. Somit war die landständische Berfassung in ihrer Grundlage bestätigt.\*\*)

Zwei Tage barauf leistete bie Stabt Landshut noch besondere Hulbigung. In seierlicher Prozesssion holte man den Fürsten in die Stadt ein und geleitete ihn nach St. Martin, von wo sich der Nath und die Gemeinen nach dem Nathhause begaben, um hier Treue zu schwören. Dabei wurde ein kostbares Hulbigungs=Gesschenk überreicht.\*\*\*)

Prächtige Geschenke von Silber und Golb brachten auch die andern Städte und Märkte, deren vornehmste der Herzog wahrscheinlich in Person besuchte, zur Hulbigung dar. †) Die einzelnen Orte versammten nicht, sich ihre herkömmlichen Nechte und Freisbeiten noch besonders bestätigen zu lassen. ††)

<sup>\*)</sup> Reub. Cop.=Buch 34 f. 454. 477-486.

<sup>\*\*)</sup> Rrenner, bayr. Lanbtagehanblungen Bb. VII G. 3 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Fasti Consulares bei Defele II, 765.

<sup>†)</sup> Reub. Cop.=Buch 92 f. 60 und 61.

<sup>11)</sup> Geiß' Regesten im Oberbayr, Archiv Bb. IX.

Durch jene Geschenke wurden die schon in Burghausen untergebrachten Schabe noch um manches Rleinod vermehrt. Bald waren es vergolbete ober versilberte Becher von funstvoller Arbeit, mit bayrischen ober bayrischen pfälzischen Wappen geziert, bald andere Rostbarkeiten, womit die Städte und Märkte des Landes zugleich ihren Reichthum und ihre Verehrung gegen den Fürsten an den Tag legen wollten.

Es gab nur eine ungludliche Menfchenflaffe in Lubwig's Land, welche ftatt bes Rechtsichutes, ben ber neue Berricher allem Bolt angebeiben ließ, nur feinbselige Gewaltthat erwartete bie Suben. Bergog Beinrich hatte fie gegen bie Gewohnheit ber Beit in feinem Lande andauernd begunftigt, naturlich gegen hobe Schutgelber, die fie ihm gablten. \*) 3ch glaube gern, bag ihn babei bie Rucficht auf ben eigenen Bortheil mehr leitete, als bie Grundfate ber Dulbung und Rachstenliebe, aber jedenfalls ehrt es ibn, bag er ben fo vielen Unfeindungen ausgesetten Suben ben einmal versprochenen Schut unter allen Umftanben angebeiben ließ. Gelbit burch fanatische Donde, bie in ihren Brebigten gegen fie eiferten, und Stabt und Land gur Berfolgung aufriefen, ließ fich heinrich nicht irre machen. 2168 bas aufgereizte Bolt fich meigerte, ben Juben Gleisch zu vertaufen und fie gum Baben gugulaffen, und als ihnen felbit vor Gericht, wenn fie ihre Schuldner verklagten, Recht verfagt murbe, ba wollte ber Bergog ben jahrlich zu ernennenben Rath ber Stadt fo lange nicht feten, bis ben Befcmerben Jener abgeholfen fei; ben Dond aber, ber bas Bolt aufgewiegelt hatte, entließ er. \*\*) Und ba biese Bewegung sich von ber hauptstadt aus über bas übrige Land verbreitete, fo befahl er allen Pflegern und Richtern aufs ftrengfte, bie Juben im Genuß ihrer herkommlichen Rechte zu ichuten. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schon herzog Friedrich fann ben Juben nicht abgeneigt gewesen sein. Muf die von jenem verliebenen Privilegien nimmt heinrich wiederholt Bezug. Wiener, Regesten Nr. 485, 505. Bergl. 11. a. 468 u. 473.

<sup>\*\*)</sup> Fasti Consulares bei Defele II, 764,

<sup>\*\*\*)</sup> Reub, Cop. 2Buch 32 f. 250. Ausschreiben heinrichs an Pfleger unb Richter am Kreitag por vocem juounditatis (Mai 16.) 1449.

Das war ein Jahr vor seinem Tobe. Inzwischen aber muchs bie Aufregung nur noch mehr, und als Ludwig zur Regierung kam, war die erste Klage, welche die Stände ihm auf dem Huldisgungs-Landtage vorbrachten, die gegen die Juden. Laut forderte man ihre Vertreibung. Es wurde dem Herzog zunächst vorgestellt, wie durch den Bucher der Inden die Existenz der Christen bedroht und ihre Vertreibung im Interesse bes Landes geboten sei.

Die Rlage über ben Bucher ber Juben mar im Mittelalter allgemein und murbe wieberholt ein Grund gu ihrer Berfolgung. Es ift aber babei junachft zu erinnern, bag im Mittelalter jebes Ausleihen bes Gelbes gegen baar ju gahlenben Bins, mochte biefer and noch fo gering fein, als Bucher bezeichnet und vom driftliden Standpunkt verworfen wurde. Die Rirche ftutte fich, inbem fie Bins zu nehmen verbot, allerbings auf Stellen ber beiligen Schrift, wenn auch, fo weit fie bem neuen Teftament entnommen waren, auf migverftanbene;\*) fie murbe aber ihr Berbot nicht ein Sahrtausenb und noch langer aufrecht erhalten haben, wenn basselbe nicht ben sittlichen Unschanungen und in etwas auch ben wirthichaftlichen Berhaltniffen entsprochen hatte. Saben boch bie größten Beifter alter und felbft neuer Beit, bis auf Shatefpeare berab, ben Bing entschieben migbilligt. Auch in Deutschland galt bis ins 17. Sahrhunbert vom ftreng firchlichen Stanbpunkte aus ber Rent: ober Guterkauf als bie einzig erlaubte Art bes gins. baren Darlebens; man überließ bem Glanbiger ben Riegbrauch eines Grunbftuckes, bis er es gegen bie barauf erhaltene Gumme wieber einlosen konnte. Fürsten verpfanbeten auch Bolle und anbere nutbare Regalien. Wer aber von ausgeliehenem Gelbe gar feinen Gewinn begehrte, begnugte fich mit Rleinobien als Pfanb. Dhue Pfand lieh man nicht, es fei benn, bag Giner ein Wert ber Barmbergigfeit thun wollte.

Run verfteht es sich aber von selbst, daß weber bas Leihen auf Pfanber noch ber Rentekauf ben Beburfnissen eines entwickelten Gewerbs : und hanbelslebens entsprach. Am wenigsten konnte

<sup>\*)</sup> Rofcher, Spftem ber Bolfewirthichaft I, 347.

man in voll'= und gewerbreichen Städten eine andere Gelbwirths schaft entbehren. Daher waren die Juden mit ihrem "unchriftslichen" Bucher mancher Orten unentbehrlich, und wenn ihnen nicht gestattet worden wäre, was man den Christen verbot, so wäre eben dieses Verbot von vornherein unaußführbar gewesen.\*)

Inbem man aber ben Juben vor allen in ben größeren Stabten erlaubte fich niebergulaffen und Gelbgeschäfte zu machen, tamen fie in Gefahr, fich ju ihrem eigenen Berberben ju bereidern. War icon ber Bins an fich im Mittelalter hoher als gegenmärtig, inbem felbft 10 Prozent nichts ungewöhnliches maren, fo pflegten boch bie Juben noch mehr als fouft üblich zu nehmen. \*\*) Gie konnten einen noch höhern Bing forbern, weil fie allein bas Beburfniß zu befriedigen vermochten; fie mußten ihn forbern, weil fie eines reichen Gewinnes bedurften. Denn mo bie Juben gebulbet murben, geschah es nur gegen hohe Schutgelber, und boch fehlte bem Sout, ben fie theuer ertauften, ftets bie Burgicaft ber Dauer. Es fiel balb bem Fürsten, in beffen Land fie anfaffig maren, balb ber Stabtobrigkeit, balb bem Raifer, wenn fie in Reichsftabten wohnten, ein, von ihnen eine angerorbentliche Steuer, oft einen bebeutenben Theil best gangen Bermogens, zu erpreffen. Dann brach ploglich eine allgemeine Berfolgung über fie herein, ihr Leben mar bebroht, und mas fie retten tonnte, mar immer nur

\*\*) Bei Meinen Anleben und auf furze Zeit, 3. B. eine Boche, tonnte ber Bins auf 50, ja fogar 100 Prozent fleigen, Mone, Zeitschrift fur Geschichte bes Oberrheins, 8, 280 unb 9, 272.

Lig 21 day Google

<sup>\*)</sup> So erkennt Kaiser Friedrich III. in einem ben Juden zu Rurnberg am 4. Oftober 1370 ausgestellten Brief (Chmel, Regesten II, 594) an, "das gemeyner nut der gemelln unfer statt, die dann auf dürrem samutigen unfruchtparen erdtrich gelegen ist, an wucher und gesuch bevorau zu hanthabung irer kaussmanlchasse und gewerds nicht wol besten nung, und das minder und cleiner ubel und unrecht sen, das die ubung bessellen wuchers und gesuchs der judischeit, die sunft auss gemeinschaft der cristensichn kirche wo sie in irem verstoppten gemute beharret verdampt ist, geduldet, dann das den cristenmenschen zu wuchern ursach gegeben wird. (Bergl. Wiener, Regesten zur Geschichte der Juden S. 1041).

bas Gelb, insofern es ihnen gelang, fich bamit ben Schutz eines Machtigen zu erkaufen.

In der Regel nahm schon der Schutherr, dem ja daran lag, seine Schützlinge stets zahlungsfähig zu halten, die verständige Rucksicht, den Inden von vornherein gesetzlich einen weit höheren Zinsssuß als sonst üblich zu gestatten. Wie weit man namentlich bei Darlehen auf kurze Frist ging, mag man darans abnehmen, daß der Rath von Regensburg 1392 verordnete, daß die Juden von Darlehen unter einem Psinnd wöchentlich nicht mehr denn den sechzigsten Theil des Kapitals als Zins fordern dürsen, was also einen jährlichen Zinssuß von 86% Prozent ergeben würde. War ein so übermäßiger Zinssuß gesetzlich erlaubt, so wird er im Leben noch oft genug überschritten worden sein. Da bedurfte es nicht einmal von Seiten des Gläubigers, um den Schuldner völlig zu ruiniren, all jener kleinen Künste, in denen es der Wucherer so leicht zu einer gefährlichen Weisterschaft bringt.\*\*)

Denken wir uns nun eine Stadt, wie Landshut damals war, volk- und gewerbereich, mit lebhaftem Handel und mit einem Hof, der den Abel des Landes heranzog, so begreifen wir, daß die 40- jährige Regierung Heinrichs für die Juden hinreichte, um zahllose Schuldner, die zulett weder Zins noch Kapital zu zahlen vermochten, in drückende Abhängigkeit zu bringen. Wir begreifen aber auch, daß gerade hier sich viele und gewichtige Stimmen erheben konnten, die von dem angehenden Fürsten eine durchgreisende Maßzegel sorderten. Man hatte sich begnügen können, die Judenschulden durch ein sürstliches Dekret zu ordnen oder, wenn man weit gehen wollte, sie kurzer Hand ganz zu tilgen, wie dies in jenen Zeiten oft geschehen ist. Daß man aber in diesem Kall zum

<sup>\*)</sup> Gemeiner, Reg. Chronif, II, 289. Ein Wochenzins von 65 Prozent war im 14. Jahrh. bei ben Juben in Destreich etwas gewöhnliches. Mone, Zeitschrift 9, 272.

<sup>\*\*) 3</sup>tem fie leißen einem Burgerefind brei Gulben und feben 4. 5. im Brief und laffen fich verschiedene Briefe um eine Schulb ausstellen u. f. w. Aus einem Regensburger Merkzettel bei Gemeiner III. 529 Ann. 1049,

Aeußersten schritt, und auf ganzliche Bertreibung der Juden aussiging, zeugt von einer Berfolgungslust, beren Ursache nicht aussichtließ im Gebiet der materiellen Interessen zu suchen ist.

Harter und ebler Geister zu sein, und wo man sich von allen Seiten bemuht, die Juben im politischen und socialen Leben den Christen möglichst gleich zu stellen, hente wird est und schwer, und ganz in die Stimmung der weniger dulbsamen früheren Zeiten zu versehen. Und doch liegen jene Zeiten, wo Prediger öffentlich gegen die Juden eiserten und sie als Feinde des Christenthums behandelt wissen wollten, noch nicht so sehr weit hinter und; denn siehen nicht etwa schon mit der Alleinherrschaft der katholischen Kirche ausgehört, sondern noch zwei Jahrhunderte nach der Resormation durste, um nur ein Beispiel anzusühren, in einer großen protestantischen Stadt ein Geistlicher in der Predigt die Juden mit heftigen Schmähungen überhäusen und zu ihrer Verfolgung aussordern.\*)

Wie viel eher mußte bies im Mittelalter geschehen, wo bie geringste Abweichung von ber christichen Glanbensnorm mit harter Strase bebroht war, und wo Tausende den Fenertod starben, nicht weil sie Christum verleugneten, sondern ihn allzueifrig und deshalb auf Irrwegen suchten. Die Strenge, die man gegen Andersgläusdige natürlich sand, mußte doch zehnsach geboten erscheinen jenen Ungländigen gegenüber, die nicht aufhörten, ihren Widerspruch gegen das Christenthum inmitten der christlichen Welt immer von neuem an den Tag zu legen. Nicht darüber, daß man Jahrhunderte hindurch zur Versolgung der Inden geneigt war, sondern vielmehr darüber könnte man sich wundern, daß man sie nie gänzelich vertilgte.

Neuere Schriftsteller, die der Judenversolgungen im Mittelsalter gebenken, nehmen selbstverständlich in der Regel für die Bersfolgten Partei und verdammen mit Recht den unchristlichen Fana-

<sup>\*)</sup> Bgl. mas Mofer im neuen patriot. Archiv II, 492 aus ber Predigt eines hamburger Geiftlichen vom Jahre 1692 anführt.

tismus, ber für Gottes Ehre mit Fener und Schwert zu tämpfen meinte. Aber es scheint boch historisch nicht richtig, jene Gräuelsscenen immer nur ben Christen und ihnen allein zur Last zu legen, die Inden dagegen stets nur als Opfer roher Leibenschaft hinzustellen. Standen denn die Inden allein über ihrer Zeit, und zwar in so hohem Waße, daß sie troh mancher erlittenen Versolgung nie uns bulbsam und seinbselig gegen die Christen auftraten? Warum sollen sie nicht in einzelnen Fällen die ihnen vorgeworfenen Versbrechen wirklich begangen und ihren Versolgern selbst eine Handshabe geboten haben?

Die gewöhnliche Unklage, die man im Mittelalter aller Orten gegen die Juden erhob, ist die, daß sie im religiösen Fanatismus Christenkinder mordeten und mit dem heiligen Sakrament Schande trieben, indem sie geweihte Hostien mit Nadeln durchbohrten, um an dem Leib des Herrn den Prozes des Martertodes sinnbildlich zu wiederholen. Oft genug mögen derartige Anklagen ein Werk des Aberglaubens und des Fanatismus gewesen sein, es giebt aber auch Fälle, in denen ein sehr aufgeklärter und freibenkender Mann unseres Jahrhunderts aus unverfälschen Acten den juristischen Beweis glaubte geführt zu haben, daß Tödtungen von Christenkindern durch die Juden im 15. Jahrh. wirklich geschen seien.\*)

Bon Ludwigs Lanbstänben wurde ben Landshuter Juben zwar nicht Mord von Kinbern, wohl aber Profanation des heiligen Sakraments vorgeworfen; wegen bieser argen Frevel, so bat man flehentlich, möge sich der Herzog seines Landes erbarmen. \*\*) Das gab bei Ludwig, streng kirchlich gesinnt, wie er war, ben Ausschlag. \*\*\*) Er beschloß die Juden zu vertreiben.

<sup>\*)</sup> Gemeiner, Regensburg, Chronif III, 567—576 ff. (1821). Daß man fich am faiserl. Hofe auch in biesem Falle nicht von ber Schuld ber Juden überzeugen wollte, beweist nicht viel; benn bei Friedrich III. und seinen Rathen entschied nur bas Geld.

<sup>••)</sup> Reub. Cop.-Buch 11 f. 35 ff. Relation ber bayr. Rathe über bie Berhandlungen mit bem Kaifer ju Prag (1461), wobei auch ber Bertreibung ber Juben gebacht wurde.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Gemeiner, III 205, mare Bergog Albrecht von München mit feinem

Es war am 5. Oftober 1450, bes Morgens in ber Frube, als auf bas Gebot bes Bergogs alle Juben im Lanbe, Manner, Frauen und Rinber gefangen genommen wurden. \*) Bu Lanbebut, wo fich bei weitem bie meiften aufhielten, murben bie Manner in die Schergenftube, die Frauen und Rinber in die Spnagoge eingesperrt, ihre Saufer mit Sutern befest, ihre Rleinobien, Golbund Silbersachen confiscirt. Die Schulbbriefe ber herzoglichen Rathe und bes hofgefindes wurden ben Ausftellern einfach gurudgegeben, mabrend man ben anbern Schulbnern geftattete, an ben von ben Juben geborgten Rapitalien bie icon bezahlten Binfen in Abzug zu bringen, mas oft ber Tilgung einer gangen Schulb gleichgekommen fein wird. Aufferbem murbe ihnen noch auferlegt, 30,000 Golbaulben in bie herzogliche Raffe zu gablen. Als einen Act ber Gnabe aber betrachtete man es, bag ber Bergog ben Juben nach vierwöchentlichem Gefangniß gestattete, ihren Sausrath und was fich an Buchern und anbern Dingen in ber Synagoge vorfand, in brei Tagen fortgufchaffen. Darnad mußten alle insgefammt bas Bergogthum Landshut raumen, mit Ausnahme berer, bie fich taufen liegen, wie allerbings mande, und zwar ohne Zwang, gethan haben follen. \*\*)

Man könnte, wenn man biese Erzählung lieft, leicht glauben, Ludwig habe lediglich aus Eingebung ber Habsucht gehandelt; er habe die Juden vertrieben, um sich ihrer Schähe zu bemächtigen. Aber Ludwig hatte boch schlecht gerechnet, wenn er glaubte, aus einmaliger Beraubung ber Inden größeren Gewinn als aus ihrer Dulbung zu ziehen. Jedenfalls waren sie gern bereit gewesen,

Beispiel ber Jubenvertreibung vorangegangen und Bruber Johann von Capistrano hatte in beiben Fürften bie Bersolgungswuth angesacht. Ich wüßte für biese Einfülse keinen Beweis. Albrecht könnte freilich auf bie augenblickliche Entschließung Ludwigs eingewirkt haben, ba er gerade in Landsbut anwesend war (Neub. Cop.:Buch 54 f. 454).

<sup>\*)</sup> Fasti Consul, Landsh, bei Defele II, 765.

<sup>\*\*)</sup> Item es liessen sich gar vil Juben und Jubin und ire Kinder in seiner Enaben landen tauffen und warb boch keiner barzu genött. Better in ben fasti Consul. a. a. D. S. 766.

eine brohende Berfolgung mit ben größten Gelbopfern abzuwenden, und wurden dann auch noch für die folgende Zeit eine ergiebige Finanzquelle geblieben sein. Das Gelbinteresse gebot also Ludwig, in Beziehung auf die Juden die Wege seines Baters einzuschlagen.

Er hat aber auch in seinem späteren Verhalten gegen die ihm verpfändeten Juden der Reichsstadt Regensburg bewiesen, daß in diesem Punkt die Rücksicht auf Gewinn bei ihm noch überwogen wurde durch kirchlichen Siser. Denn wiederholt ist ihm der Gebanke gekommen, die Inden in Regensburg entweder zu bekehren oder sie vertreiben zu helsen. Der Plan der Bekehrung, der erst ins Jahr 1474 fällt, ist bemerkenswerth und mag des Zusammenshangs wegen schon hier erwähnt werden. Ludwig sandte einen Predigermönch, der Lector an der Universität Ingolstadt war, nach Regensburg, um der Judenschaft in den heiligen Osterseiertagen in hebräischer Sprache zu predigen. Der Herzog zweiselte nicht, daß der Bruder Peter Schwarz mit seiner Predigt etwas gutes ausrichten werde, und bat daher den Bischof, die Inden anzushalten, daß sie den Bruder Peter sleißig hörten.\*)

Die Juben zu Regensburg haben fich nicht bekehren laffen, sie sind auch nicht vertrieben worben, letzteres nicht, weil Kaiser Friedrich III., ber das Geld so sehr zu schätzen und die Juben vorstrefstich auszubeuten wußte, seine schützende Hand über sie ausstwecke.

Raiser Friedrich hat auch einmal Miene gemacht, Ludwig über die Vertreibung der in seinem Land gesessenen Juden zur Kechenschaft zu ziehen, aber erst 11 Jahre nach Vollzug jener Maßregel und zwar zu einer Zeit, wo er gegen den Herzog in den Friedensverhandlungen während und nach einem längern Krieg alle möglichen Klagpunkte, oft nur des Scheines wegen, aussuchte. Es ward den Räthen Ludwigs nicht schwer, ihren Herrn genügend zu vertheidigen und darzuthun, daß der Herzog nicht allein befugt gewesen sei, die Juden aus seinen Landen zu "beurlauben", sondern sie auch an Leib und Gut noch viel härter zu strasen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Gemeiner, Reg. Chronif III 530.

<sup>\*\*)</sup> Reub. Cop.=Buch 11 f. 35 ff.

Wie Herzog Lubwig haben die meisten Fürsten seiner Zeit gebacht und manche auch gehandelt; das bezengen die wiederholten Judenvertreibungen, die das 15. Jahrhundert hindurch in vielen Gegeuden Deutschlands vorgekommen sind. Was Bunder, wenn also auch die Geschichtschreiber jener Zeit Ludwigs Maßregel als einen Act väterlicher Fürsorge für des Landes Wohl preisen. Gin zeitgenössischer Landshuter Chronist erkenut es dankbar an, daß dadurch viele fromme Landsassen, Gole, Bürger und Bauern bei ihren häuslichen Ehren, bei Hab und Gut erhalten worden seien.\*)

Much in andern Fragen, mo fein Berfahren ungetheilteres Lob verbient, handelte Ludwig gang nach ben Bunichen bes Landes. Go mar eine laute Rlage unter Beinrichs Regierung bie gemefen, baß ber gurft ben Wilbstand übermäßig begunftigte; man fagt, er habe ben Bauern nicht einmal gestatten wollen, ihre Meder gegen Berftorung burch Sunbe und Raune ju ichuten. Das mirb nun freilich lebertreibung fein; benn Seinrich wußte gu gut, bag bes Lanbes Schaben auch ber feinige gemesen sein murbe. Aber immerbin mag ber gabllofe Wilbftanb, por allen bas ben Medern verberbliche Rothwild, wornber auch in anbern Gegenden gu fruheren Zeiten bitter geklagt worben ift, ben Bauern manchen Rachtheil zugefügt haben, fo bag bie Lanbstände mit Recht vor bem neuen Herzog Klage erheben konnten. Lubwig gestattete benn auch fofort, bag man fich wieber burch hunbe und Baune gegen bas überhandnehmende Bilb ichnigen moge, und bie Chroniften verfichern, bag bamit einer mahren Landplage abgeholfen fei.

In ben übrigen Beziehungen war schon die Verwaltung bes Baters musterhaft gewesen, und Lubwig kounte in innern Fragen im Allgemeinen dem Beispiele seines Vorgängers folgen. Das wichtigste war, die Sicherheit von Leben und Eigenthum der Unterthanen zu wahren, wie es Herzog Heinrich so nachbrücklich gethan hatte. Lubwig erließ beshalb gleich im ersten Jahre seiner Regierung ein scharfes Gebot gegen Räuber, Mörder und andere Landsriedenisstörer.\*\*)

<sup>\*)</sup> Better bei Defele II, 765.

<sup>••)</sup> Cod. Germ, 508 f. 67-70. Das Lanbfriedensgebot ift meines Biffens ungebrudt.

Größer war bie Aenderung, die mit bes Bergogs Thronbesteigung im Sofleben vor fich ging, indem ber junge Rurft, mas fpater noch genauer zu zeigen ift, an Stelle ber einfachen Urt bes Baters einen auch zu jener Zeit feltenen Lurus einführte. Wie er mit Rucficht auf ein glanzenberes Auftreten nach außen bie Bahl feiner vornehmften Rathe vermehrte, ja verdoppelte, fo muchs auch bas hofgefinde zu einer beträchtlichen Schaar. Der Abel theils bes eigenen Landes theils benachbarter Gegenben, brangte fic von allen Seiten zu bem Dienfte bes reichften gurften beran, \*) oft weniger bes Golbes wegen, als um an bem Glang bes Sof= lebens theilzuhaben, benn Lubwig mar eben fo freigebig als prachtliebend. "Es war tein Fürft in beutschen Lanben, ber einen fo großen Sof hielt als er; benn weil er fo toftfrei gewesen, find ihm viele Berren befto lieber gugeritten." - "Rennen, Stechen, Turnieren und alles Ritterspiel ward täglich viel gepflogen an feinem Sof."

Ju seinem vollen Glanze strahlte ber neue Herzog und sein hof zum ersten Mal bei ber Hochzeitöseier, die Ludwig in ben Fasten des Jahres 1452 mit seiner jungen Gemahlin hiest. \*\*) Bis dahin war Ludwig unvermählt, obwohl er schon das dreißigste Lebensjahr überschritten hatte. Der Vater hatte ihm zwar tängst eine sächzische Prinzessin, Amalia, die Tochter des Kurfürsten Kried-

<sup>\*)</sup> Lehrreich ist in biefer Beziehung bas Berzeichniß von Ludwigs Rathen und hofgesinde in dem Reub. Cop.-Buch 34 f. 404—407 und 441 ff. Zu den im Lande geseisenen Rathen gehörten 3. B. im Jahre 1453 ein Ortenburger, ein hohenester, Fraunderger, Nichberger, Preisinger, Frauenshofer, Abeimer 2c. Zu den Rathen außer Landes die Grafen von Detting, Schaumberg, Pappenheim u. s. W. Zu dem hofgesinde die. Grafen von Montsort, die Törringer, die Pingenauer u. s. W. Zu den Dienern außer Landes endlich: die Gelsenstein, Werdenberg, Rechberg, Giech u. a.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Arnpect, die Fasti Consulares und Gemeiner jum Jahre 1452. Buchner 6, 370 hat sich burch eine misverstandene Ordnung in den Fasti (Desele II, 766) zu der Annahme verleiten saffen, daß die Bermühlung in das Jahr 1451 falle. Aber schon Gemeiner (III, 198) erkannte, daß jene Quelle bei genauerer Untersuchung der richtigeren Zeitbestimmung nicht entgegenstehe. — Bgl. Stälin, Württemb. Geschichte III, 472.

rich bestimmt, aber bie Heirath wurde ber von den Estern getrof= fenen Abrede gemäß wahrscheinlich beshalb nicht früher vollzogen, weil die Braut noch nicht erwachsen war. \*)

Ehe die Herzogin Amalia jeht nach Landshut kam, waren Einladungen an benachbarte und befreundete Fürsten ergangen; herzogliche Trompeter hatten Hochzeitsbriefe auch zu den nahen Reichsstädten getragen, und groß war die Zahl der geistlichen und weltlichen Herrn, der Fürsten mit ihren Gemahlinnen, der ehrsamen städtischen Gesandten, welche auf die Einladung des reichen Herzogs Sonntag vor Fastnacht in seiner Residenz erschienen. Elf Herzoge, Markgrafen und Grafen, sechs Fürstinnen, sechs Bischöse werden und genannt, unter den erstern der Pfalzgraf Friedrich, die Herzoge Johann und Sigmund, Albrechts Söhne, von München, der Warkgraf Albrecht von Brandenburg, die Markgrafen Karl und Bernhard von Baden, Graf Ulrich von Württemberg und Andere. Ausserhard und ben Wunsch des Fürsten Heil.

Es mag Uebertreibung sein, wenn uns erzählt wirb, baß 22,000 Menschen gelaben worben wären; aber eine zuverlässige Quelle berichtet, baß wenigstens 9000 Pferbe auf bes herzogs Kosten gefüttert wurben.\*\*) Auch bie großen Quantitäten bessen,

<sup>\*)</sup> Undatirte Briefe über eine Eheverabredung zwischen herzog heinrich, für seinen Sohn Lubwig, und herzog Friedrich, für seine Tochter Amalia im Reub. Cop. : Buch Nr. 87 f. 36 u. 37. Bgl. auch Nr. 34,298 ff. Die herzogin Amalie starb erst im Jahre 1502, war also wahrscheinlich bei ihrer Vermählung noch jung.

<sup>\*\*) 9000</sup> Pferbe gibt ber gleichzeitige Better in ben Landshuter Fasti Consulares an. Die andern Notizen sind aus einer noch ungedruckten Chronik ber römischen Kaiser, die mit bem Jahre 1452, also mit der hochzeit Ludwigs schließt, Cool. Germ. 787. Besser als die Münchener Wischrist ift eine heidelberger handschrift, beren Schluß Willen Geschichte der heibelbergischen Büchersammlung S. 503 und 504 mittheilt. Wem aber die hier enthaltenen Nachrichten unglaublich erscheinen, muß auch die urzuhnblich sesslichen Bahlen bezweiseln, die wir bei der Beschreibung von Georgs hochzeit geben werden. Es zeigt sich, daß beide Feste au Zahl der Theilnehmer und an Kosten des Auswardes einander ziemlich gleich

was gegessen, und noch mehr, was getrunken wurde, lassen auf viele Tausend Gaste schließen. "An Hirschen wurden verzehrt viertshalb hundert Stück, ohne anderes Wildpret; ferner 400 Ochsen, ohne Kälber und Schweine, die unzählig waren. Das Alles ward verzehrt in den drei Tagen der Fastnacht. Am Aschermittwoch und Donnerstag allein as man um 1800 Gulben Fische, ohne die, welche dem Fürsten geschenkt worden waren, und auch ohne die, welche er in seinen eigenen Gewässern hatte sangen lassen. An wälschem Wein und an Malvasier, den man den Herrn und Damen zum Schlastrunk gab, ward verzehrt für 2400 st., an Tischwein aber 86 Fuber." Doch ist hierbei zu bemerken, daß zu den geladenen Gästen noch wohl 11,000 ungeladen kamen, die alle aus des Herzogs Küche und Keller bewirthet wurden; "denn wer auch kam, es war arm oder reich, dem gab man essen und trinken genug."

Es galt nämlich für die Dauer des Festes, das eine Woche ausfüllte, das Gebot des Herzogs, daß kein Wirth weder Fremden noch Einheimischen um Geld zu essen und zu trinken geben durste, sondern daß Jedermann aus den herzoglichen Küchen, die zu diesem Zweck errichtet waren, gespeist werden sollte. Kein Wetger durste Fleisch, kein Bäcker Brod, kein Fischer Fische seil haben, ganze 8 Tage hindurch. Eben so wurde kein anderer als herzoglicher Wein getrunken. Man konnte nach Belieben wählen, roth oder weiß; denn da, wo der Wein veradreicht wurde, standen zwei große Büttiche, das eine mit rothem, das andere mit weißem Wein gefüllt. Wer kam und begehrte, dem gab man auf die Person eine Maß mit einem Laib Brod, und zwar zweimal des Tages, früh und spät.\*)

stehen. In beiben Fällen werben 9—10,000 aufgeführt. Währenb man für Fische bas erste Mal 1800 fl. ausgab, kosteten sie das zweite Mal 2700 fl. Den 86 Fubern Tischwein vom Jahre 1452 stehen 5616 Eimer, die man 1475 trank, gegenüber. Dort gab man für sühen Wein 2400 fl. aus, hier 1655 Pfd. Pfenninge, was vielleicht nur die Hälfte war. Auf Georgs Hochzeit wurden 3330 Ochsen, 1130 Schafe, nahe an 2000 Schweine verzehrt.

<sup>\*)</sup> Diese merkwürdige Ginrichtung wird uns in ihrem Detail freilich nur

Die auf alle Schichten ber Bevölkerung ausgebehnte Gaftfreiheit gibt jenen großartigen Festen einen wohlthuenben volksthümlichen Anstrich, und bei dem Anblick des Fürsten, der an Freudentagen auch die Armen aus dem Bolk zu seinem Tische heranzieht, vergessen wir gern, darüber zu grübeln, ob seiner Freiz gebigkeit nur Menschenfreundlichkeit zu Grunde liegt, oder vielmehr eine Aenherung der Prunkliebe und Gitelkeit sei, die jede Gelegenheit ergreist, um vor aller Welt auf handgreisliche und glänzende Weise darzuthun, was Neichthum und Ueberssus vermögen. Wäre es aber auch nur eine eigenthümliche Form des Lurus, was und in jener Gastsreiheit entgegentritt, so hätte dieser Lurus doch den Borzug, gesunder und naturgemäßer zu sein, als die raffinirte Prunksucht

Wir unterlassen es, eine befailirte Schilberung von Lubwigs Hochzeit zu geben; sie könnte, da ein aussührlicher Bericht von einem Augenzeugen nicht vorliegt, nur der Beschreibung des noch berühmteren Hochzeitssestes, welches Ludwig später seinem Sohne Georg veranstaltete, nachgebildet werden. Es sei daher schon hier auf die unten solgende Schilberung der zweiten Landshuter Hochzeit verwiesen.

Wie Georgs Brant, so wird auch die des Herzogs Ludwig von Fürsten, Grafen und Rittern seierlich in die Stadt eingeholt und in langem glänzendem Zuge nach St. Martin geseitet worden sein; auch ihr schritten, als sie in reichem Gewand, mit einem Kranz von kostbaren Steinen geschmückt, dem Altar sich näherte, Ebelleute mit großen Windlichtern voran, während Frauen und Jungfrauen, in Gold und Seide gekleibet, folgten. Der Erzbischof von Salzburg vollzieht die Trauung, das Te Deum wird gesungen, und in seierlichem Zuge, wie man gekommen, wird das Gottes-

von ber hochzeit, die Lubwig seinem Sohne Georg 1475 veranstaltete, bezeugt und zwar in der besten hanbschrift des deutschen Beit Arnpeck (Cod. dav. 2817 f. 333), die Freiberg bei seinem undrauchbaren Abdruck leider nicht benühr hat. Aber daß es ähnlich schon im Jahr 1452 zuging, deuten Better in den Fasti Cons. (Desele II, 766) und die eben cititte Chronit (Wilsen S. 504) übereinstimmend an.

haus verlaffen. Dann folgt bas Hochzeitsmahl mit all seinem Prunk. Fürsten und Fürstinnen speisen getrenut an einer Reihe von Tischen, bedient von Grafen und Herrn. Groß ist die Zahl der Gerichte, die Speisen sind ausgewählt, denn die besten Röche bes Landes, welche der Hos den Klöstern verdankt, haben nicht umsonst ihre Kunst aufgeboten. — Den Abend verbringt man beim Tanz in dem sesstlich geschmuckten Rathhaussaal.

Am Fastenmontag führte ber Derzog seine jugenbliche Gemahlin nach bem nahen Regensburg, wo die Rathsherrn der Reichsstadt neue Feste veranstalteten.\*) Richt allein auf dem Rathhaus
ging es die Fastnacht fröhlich zu, sondern der Fürstin zu Ehren
wurde noch in einem andern mit rothen und blauen Tüchern geschmückten Saal ein Freitanz gehalten; denn Tanzen war in allen
Kreisen der Gesellschaft, auch in den höchsten, ein beliedtes und oft
wiederkehrendes Vergnügen; nie empfing eine Stadt fürstlichen
Vesuch, ohne ihn mit Tanz zu seiern. Dann verschmähte es selbst
ein Herzog nicht, mit den Patriziern und ihren Frauen "sich fröhlich und freundlich zu ergöhen".

Rach ber Fastnachtslust kehrte bas herzogliche Paar nach Landshut zurück, wo neue Feste und neues Schaugepränge ihrer wartete. Vor allem ein prächtiges Turnier, das am Aschmittzwoch in zwei Abtheilungen Morgens und Nachmittags abgehalten wurde. Gegen 70 Pserde rannten in dem kriegerischen Spiel. Doch galt es nicht allein, ritterliche Tugenden, Tapserkeit, Stärke und körperliche Gewandtheit, sondern eben so sehr die Pracht der Rüstungen zu zeigen. Das Turnier war ein Schauspiel mit kostedaren Decorationen geworden. Man sah die fürstlichen Streiter und ihre vornehmen Diener in Damast gekleidet, selbst die Pserde mit solchem Stoff bedeckt und mit Reiherbüschen geziert. Was jedoch bei all den Festlichkeiten in Gegenwart so vieler tausend Menschen am meisten in Erstaunen sehte, war die musterhafte Ordenung, die überall herrschte. Niemand nahm Schaden in dem Ge-

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 198. Rludhohn, Lubwig ber Reiche.

brange, weber jung noch alt; ein Augenzeuge sieht bas als ein Bunber an, wosür man Gott billig banken sollte. Es ist zugleich ein rühmliches Zeugniß für die Umsicht, mit der die Ordnung ge-handhabt wurde, und für die gute Zucht, die unter dem gemeinen Bolke herrschte.

## Drittes Kapitel.

Ludwigs Stellung unter den Fürsten des Reichs vor dem Kriege. Friedrich der Siegreiche, Albrecht Achill, Kaiser und Papst.

Herzog Ludwig hat oft das Alter seines Hauses und ben hohen Kang der bayrischen Herzogswürde gepriesen. Es konnten auch mit Recht die Wittelsbacher in Bayern sich rühmen, schon seit Jahrhunderten an der Spitze ihres Volkes zu stehen, und zwar eines Volkes, das von Anfang der vaterländischen Geschichte an eine gewisse Selbständigkeit unter den Bruderstämmen erstrebt und oft erreicht hatte. Längst waren die Stammesherzogthümer in Franken und Schwaben aufgelöst; den Herzogen von Sachsen gehorchte nur ein Bruchtheil des alten sächsischen Bolks, die Bayern dagegen waren ihrem Kern nach unter Wittelsbachischem Scepter vereinigt.

Sewiß, ware die herzogliche Burbe in Bayern ungetheilt geblieben ober hatten nur die Theilherzoge in Eintracht zu regieren verstanden, so wurden sie einen sichern Borrang vor andern Fürsten behauptet haben. Aber die Herzoge von München, Landshut und Ingolstadt ließen Zwist und Bruderkrieg austommen; was sie aber daburch an Macht und Ansehen eindisten, konnten die bessern unter ihnen in Folge der vielgetheilten Hausmacht, die ihnen nur geringe Mittel gewährte, nicht wieder ersehen. So dewegte sich herzog Wilhelm von München, der Bruder des älteren Ernst, ein Mann von guten Gesinnungen und rastloser Thätigkeit, welcher durch günstige Umstände zum Protector des Baseler Concils und Statthalter des König Sigmund berusen war, zwar ein paar Jahre

hindurch in den höchsten Geschäften bes Reichs; aber es gelang ihm nicht, aus bieser Stellung bleibenden Gewinn für sich und sein Haus zu ziehen. Denn sobald mit der Rückfehr des Kaisers aus Italien das Statthalteramt aufhörte, sank Herzog Wilhelm zu der geringen Bedeutung eines kleinen Theilfürsten herab, sast noch machtloser als der Bruder Herzog Ernst und bessen Sohn, der indolente Albrecht III. von Bayeru.—München.

Ludwig der Bartige von Ingolftabt bagegen, ber noch am ersten nicht allein den Geist, sondern auch die materiellen Mittel gehabt hätte, sich einen größern Einstuß auf die Reichsangelegensheiten zu verschaffen, war, wie wir sahen, von so unbändiger Art, daß er nur Unheil über Bayern und sein Fürstenhaus gebracht hat. Und was endlich den reichen Heinrich von Landshut anbetrisst, so wissen wir, daß dessen Blick nicht über die Grenzen seines Terristoriums hinausreichte, und daß seine Regierung, so bedeutungsvoll sie für die innern Zustände des Landes wurde, der äußern Machtesstellung Bayerns unmittelbar nicht zu Gute kan.

Anbers bie Regierung unfres Herzogs Lubwig. Mit bes Baters reichen Schäpen erbte er bes Ingolftabters Stolz und Ehrzgeiz, und während ber karge Herzog Heinrich sein Gelb angstlich im Thurm von Burghausen verborgen, und seine Kassen, höchstens bann geössnet hatte, wenn es galt, Städte und Burgen einzulösen ober neue Güter durch Kauf zu erwerben, so ging Lubwigs Strezben bahin, durch seinen Reichthum Ansehn nach außen und Einsstuß bei andern Fürsten zu gewinnen.

Von diesem Gesichtspunkt haben wir die Freigebigkeit und die Prachtliebe zu benrtheilen, die Ludwig gern an seinem Hofe entsfaltete. Wenn er den Abel an sich heranzog und benachbarte Fürsten glänzend bewirthete, so wußte er wohl, daß damit sein Ansehen gegenüber fremden Hofen sich hob. Dasselbe erreichte er auf anderm Wege. Alle Fürsten waren geldbedürstig, und nahmen dantbar Ansehen von dem reichen Landshuter an. So borgten, um all der Summen nicht zu gedenken, welche die nächstegesssenen kleinen Fürsten und Herren sich erbaten, Albrecht von München 32,000 Goldgulden, dann 6000, dann wieder 4000; der Herzog

Otto von Neumarkt 12,000, ebensoviel ber Pfalzgraf Friedrich ber Siegreiche; ferner ber Bischof von Eichstädt 2000, der Elect von Salzburg 7000; der Markgraf Albrecht von Brandenburg 40,000, ebensoviel der König Ladislaus von Ungarn und Böhmen, ein Graf von Württemberg aber gar 60,000. Auch Sachsen stand in Ludwigs Schuld; denn der Kurfürst Friedrich erbat sich wiederholt von dem Schwiegersohn eine längere Frist für die Zahlung des seiner Tochter versprochenen Feirathsgutes, während der Herzog Wilhelm von Sachsen sich Tausende von Landshut versichtieb.\*)

All diese Gelber scheinen bem Darleiher keine Zinsen in baarem Gelbe abgeworfen zu haben, nur wenige Summen rentirten baburch, baß der Empfänger dem Herzog einträgliche Besitzungen als Pfand überließ; in der Regel war es lediglich ein Act der Freundschaft und Güte, wenn Ludwig für bedürftige Fürsten seine Kassen öffnete, und als Gegengabe beauspruchte er nur den Dank, der jedem Wohlthäter gebührt.

Doch nicht ber Reichthum allein, auch persönliche Borzüge befähigten Lubwig, unter ben Fürsten seiner Zeit einen ehrenvollen Blat einzunehmen. Gerecht und friedliebend, wie er war, erweckte er allseitiges Vertrauen und gern mählten ihn Streitenbe zu ihrem Schiebsrichter. Balb war er bei benachbarten Fürsten und Städten, bald an Rhein, bald an den öftlichen Grenzen Deutschlands als Vermittler thätig; "wo er unter den Fürsten Widerwillen gewußt, hat er sich hart bemüht, Fried zwischen benselben zu machen, durch welche Friedstiftungen er sich in die Gunft aller Fürsten eingesstät, so daß er von Jedermann lieb und in Ehren gehalten wurde. "\*\*)

<sup>\*)</sup> Nach bem Neub. Cop.2B. 86 f. 232, 248 ff., wo sich ein merkrürbiges Berzeichniß ber bem Herzog Lubwig ausgestellten Schulbbriese sindet. Einzelne hierher gehörige Documente stehen in extenso in Bb. 34 f. 220, 248, 484, 498 ff. — König Labislans hatte bem Herzog Kleinobien verspfändet, Bb. 30 f. 12 ff., ber herzog von Wilrttemberg das Brensthal. Wegen bes rückständigen heirathsgutes vgl. Bb. 34 f. 381—94.

<sup>\*\*)</sup> Dies Zeugniß Fuggers in Cod. Germ. 897 f. 290 (abnilich urtheilen Armed und Aventin) ift um fo werthvoller, ale berfelbe Geschüchtichreiber

In ber That, Lubwig erschien eine Reihe von Jahren hindurch als ber Friedensfürst, ber die inneren Kriege, die Dentschland zerrütteten, nach seinem Bermögen zu hindern suchte.\*)

Bor allem wollte ber Bergog Frieben in Bayern felbit, unb fefte Gintracht zwischen ben Gliebern bes Wittelsbachischen Stammes. Das ertannte er als bie Bebingung für bas Bachsthum ber bay= rifden Macht, bie burch ben Saber ber Fürsten fo viel gelitten hatte. Wenn aber Lubwig auf feinen nächsten Rachbarn und Better, ben Bergog Albrecht von Danden fab, fo begegnete er hier von vornberein einer gereigten, feinbseligen Gefinnung. Satte boch Bergog Beinrich noch turg por feinem Tobe bie Mundener Linie von ber Ingolftabter Erbicaft ausgeschloffen; mas war natürlicher, als bag Albrecht ben Sag gegen ben Bater auf ben Gobn übertrug? Daber bemubte fich Lubwig gleich bei feinem Regierungsantritt, ben gefrantten Better fich möglichft gu verfohnen. Er wird bie Beranlaffung gegeben haben, bag Albrecht icon wenige Tage nach heinrichs Tobe in Landshut erschien und ben Feierlichkeiten beimobnte, unter benen ber neue Bergog bie Hulbigungen bes Lanbes empfing. \*\*) Balb barauf einigten fich bie beiben Fürften bei einer Busammentunft zu Erbing über biejenigen Stude bes Ingolftabter Lanbes, bie Albrecht icon feit Jahren inne hatte, aber von heinrich als Theile feines Erbes in Unspruch genommen worben maren. Es maren bie Schloffer Lich= tenberg und Bagerbrunn und bas Gericht Schmaben. Lubmig gab bie von feinem Bater auf biefe Befitungen erhobenen Un= fpruche vertragsmäßig auf, und überließ bem Bergog Albrecht noch bas Landgericht Deckendorf bagu. \*\*\*) Außerbem lieh er ihm gur

wenige Zeilen fpater entruftet von ber "Frechheit" fpricht, ber bas Gemuth bes Bergogs verfallen fei.

<sup>\*)</sup> Meneas Silvius in ber Historia de Europa (Oper. omn. Basel 1551 f. 438); multas Germaniae lites autoritate sua composuit. — Quam ob rem a pluribus pacis factor appellabatur, sagt Beit Arnhed bei Pez Thesaurus III, 402.

<sup>\*\*)</sup> Reub. Cop. : B. 34 f. 454.

<sup>\*\*\*)</sup> Krenner, Lanbtageverhanblungen I, 192 ff.

Ginlbfung verpfänbeter Schlöffer auf bem Norbgau 32,000 Guls ben unb ein paar kleinere Summen, beren oben schon gebacht wurbe.

Jenem Bertrage folgten balb gemeinsame Maßregeln zum Schut ihrer Länber gegen Friedensstörer und Uebelthäter, an benen auch der Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche, dessen Oberspfälzische Gediete Ludwigs und Albrechts Land berührten, theilnahm. Es war ein Landfriedensbundniß, das diese Fürsten am 17. Dec. 1451 zu Lauingen mit einander schloßen.\*) Die Kunde davon erfüllte die benachbarten Reichsstädte mit Freude; der Rath von Rürnberg dankte dem Herzog Ludwig in einem ehrerbietigen Schreiben. \*\*)

Ueber einen anbern Theil ber Oberpfalz regierte zu Reumarkt Herzog Otto († 1461), ber sich mit einer Schwester Lubwigs, Johanna von Landshut vermählt hatte. Gelb that bas
übrige, — es gingen ganze Kiften klingenber Munze nach Reumarkt ab \*\*\*) — um ben verschwägerten Fürsten, ber weniger
burch seine Macht, als burch seine achtungswerthe Personlichkeit
glanzte, für immer an Lubwig zu knüpfen.

Bebeutungsvoller aber murbe bie Berbindung bes herzogs mit dem schon erwähnten Pfalzgrafen Friedrich, der Siegereiche zubenannt, welcher als Bormunder seines Reffen Philipp seit dem Jahre 1448 über die Pfalz am Rhein und ben zu Amberg gehörenden Theil der Oberpfalz herrschte. In Uebereinstimmung mit den Bunschen bes Landes, wenn auch gegen den Willen bes Kaisers, machte er aus ber vormundschaftlichen Regierung eine

<sup>\*)</sup> Rremer, Friedrich ber Giegreiche, Urfunbenbuch Dr. 10.

<sup>&</sup>quot;Und wann nu sollichs auß ewern angebornen guten und gerechtigkeiten steußt, zweiseln wir nit, das ewer durchluchtifeit nit allein in diser zeite und in dem ganten reiche hoche wirde, lob und er erwirdet, sunder auch gen gott dem almechtigen gesud und seligkeit." Rürnberg den 26. Jan. 1452, mir mitgetheilt von Dr. v. Kern aus dem Nürnd. Archiv, Briefb. Rr. 22, Bl. 222 b.

<sup>•••)</sup> Bier Fagichen, die in Regensburg beponirt waren, wie eine Rotig bei Gemeiner, Reg. Chronif III. 197 fagt. Nach bem Neub. Cop. 2 Buch 86 f. 248 waren es 12,000 fi.

lebenslängliche Burbe, indem er ben Reffen an Kindesftatt annahm.

Go ftanben bem Bfalggrafen alle Rechte eines Rurfürften au und als folder überragte er ben reichen Bergog von Landshut, wenn auch nicht burch außere Machtmittel, fo boch als Rurfürft jebenfalls burch feine ftaatsrechtliche Stellung im Reich. Er überragte Lubmig aber auch burch glanzenbere Gaben bes Geiftes, burch größere Ruhnheit und Thattraft, und babei tounte er um fo ruckfichtelofer ichalten, als weber bie Stanbe bes Lanbes, wie in Bapern, feinem Willen fefte Schranten fetten, noch angeborene Gutmuthigfeit, bie man Lubwig nicht absprechen fann, ben Pfalzer von harten, felbit granfamen Dagregeln gurudhielten. 3mar haben bofifche Dichter und Geschichtschreiber ichon bei feinen Bebzeiten nur Borte bes Lobes über ben fiegreichen Friedrich gehabt, und ber pfälgische Batriotismus hat ihn noch lange als ein Dufter fürstlicher Tugenden gefeiert, aber eben fo unbefangen baben biejenigen ihn zu murbigen geglaubt, bie ihn als ben "bofen Frit" bezeichneten.

Dem Bergog Lubmig mar Friedrich ein willtommener Bunbesgenoffe. Inbem Beibe barnach trachteten, bie Dacht ihres Saufes ju fraftigen, reichten fie fich gerne bie Sand. Berfonliche Freundicaft verftartte noch ben Bund, ben politifche Intereffen gefchloffen; gemeinsame Gegner und Gefahren machten ihn unauflöslich. Sa felbit über bie Dauer ihres lebens hinaus wirkte bas Bunbuig ber befreundeten Fürften und es murbe fur alle Beit Bayern und ber Pfalz Segen gebracht haben, wenn nicht ber Sohn Lubwigs, Georg ber Reiche, ber lette Landshuter, über ber Freundschaft fur bie Pfalz bas eigene Bayern vergeffen und burch ein verhängnifvolles Teftament zwischen ben Pfalzgrafen und bem Bergoge von Munden ben Landshuter Erbfolgefrieg herbeigeführt hatte und bamit emige Reinbichaft zwischen ben pfalzischen und banrifchen (Munchener) Fürften. Aber bie lebertreibung ber Gorgfalt fur bas pfalgifche Saus lag Lubwig fern; ihm ftand Bayern und zwar bas gange alte Bayern obenan, und bie Pfalz betrachtete er nicht anbers als wie fie bei ber erften Berleihung an Otto ben Erlauchten angesehen

worben war, namlich als einen Zuwachs ber Ehre und ber Macht bes baprischen Saufes.

Als schon im Jahr 1453, balb nach Beenbigung ber Lütelsteiner Fethbe, ber Pfalzgraf Friedrich auch mit Mainz in Streit gerieth, suchte Lubwig, an ben Rhein eilend, bem Ausbruch bes brohenben Krieges noch burch Bermittlung vorzubeugen; erklärte aber babei offen, baß er "aus Freunbschaft und Bereinigung und besonbers von ber Pfalz wegen, die dem Hause von Bayern eine merkliche Ehre und Würbe ist," ben Pfalzgrafen nicht verlaffen solle und wolle.\*) Mit 12,000 Mann, hieß es, werde er dem Better zu Hülfe kommen.\*\*) Die Einsprache war aber um so wirksamer, als die gläuzende Kitterschaft, mit der er sich schon im Krieden umgeben hatte, auf die Wacht schließen ließ, die er im Kampf würde entsalten können. Nannte ihn doch das Bolk am Rhein schon seit dem Jahr 1451, wo er sich zum ersten Wal auf einem Fürsten= und Rittertage zu Speier gezeigt hatte, nur den reichen Herzog von Bayern.

Roch blieb Lubwig ber Theilnahme an ben Kämpfen in ber Bfalz, die erft fpater einen größeren Umfang annahmen, übershoben, aber die Berbindung mit Friedrich dauerte fort, und wurde von entscheidender Bebeutung auch für die Stellung unfres Herzogs zu andern Fürsten bes Reichs und selbst zum Kaiser.

Unter ben beutschen Fürsten bes 15. Jahrh. nimmt Marksgraf Albrecht Achill sowohl burch persönliche Tücktigkeit, als burch ben Einfluß, ben er auf bie Geschiede bes Reichs ausübte, ben ersten Rang ein. Als ber britte Sohn Friedrichs, bes ersten Kurfürsten von Brandenburg, hatte er zum Erbtheil nur ein kleisnes Lerritorium in Franken (bas spätere Fürstenthum Ansbach) erhalten, aber ungewöhnliche staatsmännische und kriegerische Gaben ersehten reichlich, was bem Burggrasen von Nürnberg an ma-

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe Lubwigs an bie Stabt Regensburg d. Borms am St. Johannisabenb 1453 in Gemeiners Regensb. Chronif III, 213 unb 214.

<sup>\*\*)</sup> Diefe notig und bas folgende aus bem noch ungebrudten Theil ber Chronit bes Sans Ebran von Bilbenberg in ber Original-Hanbichrift gu Beimar.

terieller Macht ober ftaatsrechtlicher Bebeutung im Reich abging. Rein Ritter tam bem Markgrafen im Turnier an Rorpertraft und Gemanbtheit, fein Rrieger in ber Schlacht an unerfcutterlichem Muthe gleich; ben beutschen Uchill haben ihn ichon bie Beitgenoffen genannt und bie gabllofen Rarben feines Gefichts, bie an eben fo viel Belbenthaten erinnerten, gaben ihm ein Unrecht auf ienen Ehrentitel. Die Reitgenoffen baben auch feine Rebegabe bemunbert, wie er im Fürstenrath und bei biplomatischen Berhandlungen, ftets ichlagfertig bas Richtige trifft; nicht minber ftaunen wir noch beute, inbem wir bie gabllofen Schriftstude burchlefen, bie von feiner Sand berruhren, über bie genaueste Renntnig ber Berfonen und Berhaltniffe, bie Scharfe bes Urtheils, bie Rubnbeit ber Combination, die Lebhaftigkeit und Gemanbtheit im Musbrud. \*) - Dan hat bem beutschen Achilles ben Beinamen bes "Fuchfes" gegeben und bamit angebeutet, bag Rlugheit und Lift oft genug ben Sieg über feine ehrenhafte Ratur bavon trugen; aber auf immer gerabem Wege tonnte bei ben vermirrten Berhalt: niffen bes Reichs bamals mohl ichwerlich ein beutscher gurft feine boppelte Pflicht gegen Raifer und Reich und gegen bas eigene Saus und Land erfüllen, und es lagt ben Markarafen wenigftens nicht ichlechter als andere Territorialpolitiker ericheinen, bag er bas eigene Intereffe zu forbern mußte, ohne burch Betampfung ber faiferlichen Autoritat bie Auflofung ber öffentlichen Berhaltniffe noch zu vermehren.

Schien bas haus ber hohenzollern burch ben Gewinn ber Brandenburgifchen Kurwurbe auf ben Norbosten bes Reichs angewiesen zu sein, so war es im Gegentheil Albrechts Streben, in ben franklichen Landen eine Herrschaft aufzurichten, bie ihm und

<sup>•) &</sup>quot;Marggraf Albrecht was mehfter im ratt, er was mehfter auff ber pan, er was mehfter im velbt, er was auch albeg beh ben ersten und vöbristen in sturmen und streitten" — sagt hans Ebran von Wilbenberg (Msct.), ber an bem Kampse Ludwigs gegen Albrecht persönlich theilgenommen hatte. — Bon neueren Schilberungen vgl. Placky Geschichte von Böhmen IV., 2, 67 und Boigt, Enea Silvio III, 213.

seinen Rachkommen auch im Herzen Deutschlands ben leitenben Ginfluß sichern konnte.

Es tam bem Martgrafen ju ftatten, bag auf bem Boben bes alten frantifden Bergogthums teine ftarten Territorialgemalten fich ausgebilbet hatten. Mit bem Bifchof von Burgburg, ber fich wohl Bergog in Franken nannte, und bem Bifchof von Bamberg, theilten fich in bie frankischen Canbe eine ansehnliche Bahl reichs: freier herren und ein paar ftabtifche Republiken, unter benen Rurnberg burch Reichthum und ein fraftiges Gemeinmefen hervor-Rurnberge lebermacht zu brechen, mar bie erfte Bebingung für bie Ermeiterung ber martgraflichen Berricaft. bem furchtbaren Rampf, ben Albrecht an ber Gpite ber Gurften= partei um bie Mitte bes Jahrhunberts gegen bie Stabte, unb gwar gunachft gegen Rurnberg, unternahm, murbe bies Biel freilich nicht erreicht, aber Nurnbergs Rrafte maren boch foweit ericopft, bag bie Stadt bes Friebens beburfte, und ben Martgrafen nicht hindern tonnte, mit berfelben Rudfichtslofigfeit anbern Nachbarn gegenüber eine Erweiterung feiner Macht gu versuchen. Gine Sanbbabe bot ihm bazu bas taiferliche Landgericht zu Rurnberg, bas ben Burggrafen erblich zuftanb. Da bies Landgericht es ift, mas allmälig einen Conflict Albrechts mit Bergog Lubwig berbeiführte, und ber Grund zu einem blutigen Rriege murbe, fo mirb es geboten fein, bie Bebeutung jenes Gerichts genauer in's Muge gu faffen. \*)

Urfprunglich richtete ber Burggraf zu Rurnberg als Inhaber ber Grafschaft baselbst über bie Eingesessenn bes alten gräflichen Gerichtssprengels nicht anbers als die Gerichtsherrn in anbern unmittelbar vom Reich zu Lehen gehenden Grafschaften. Man

<sup>\*)</sup> Bergl, bie Untersuchung Riebel's über ben Ursprung und bie Natut ber Burg grafichaft Rurnberg in ben Abhandlungen ber Mabemie ber Biffenschaften in Berlin 1854 S. 386 ff. Derfelbe Forscher in ber Geschichte bes Preußischen Rönigshauses Bb. I. S. 465 ff. Auf einige Rachrichten aus ber alteren Literatur wurde ich burch fleißige Notigen über bie Landgerichte in bem hanbschriftlichen Nachlaß meines verewigten Freundes E. Röller ausmertsam.

nannte solche Gerichte kaiserliche Landgerichte, zum Unterschiede von Landgerichten in den Territorien. Hier saß der fürstliche Beamte im Ramen des Territorialherrn zu Gericht, dort aber erhielt sich die Borstellung länger, daß der Juhaber der Grafschaft und somit des Gerichts an des Kaisers Statt, in dessen Ramen, zu richten hatte. Run galt aber der Kaiser noch immer als die Quelle alles Rechts, als der erste Richter im Reich, und wenn er auch seit dem 13. Jahrhundert sich des Borrechts begeben hatte, daß überall da, wo er in Person erschien, jede andere Gerichtsgewalt für die Quer seiner Anwesenheit erlosch, so lebte doch die Anschauung sort, daß des Kaisers Gericht wenigstens da Platz greise, wo andere Gerichte kein Recht gewährten. Und diese Ausstellung ließ sich selbst da nicht tilgen, wo die Territorialherrn von dem Reichsoberhaupt das Privilegium erlangten, daß aus ihren Ländern an kein kaiser-liches Gericht appellirt werden solle.

Je weniger aber in ben zahllosen Fällen ber Rechtsverweisgerung ober mangelnber Execution von Seiten ber zuständigen Gerichte die gekränkte Partei das Neichsoberhaupt selbst, schon wegen dessen weiter Entsernung, mit Ersolg anrusen konute, um so eher wandte man sich an nahe gelegene Gerichte, die an des Kaisers Statt Recht zu sprechen behaupteten. So konnten kaisersliche Laudgerichte, die ursprünglich auf einen bestimmt begrenzten Distrikt — so weit eben die alte Grasschaft reichte — augewiesen waren, in den Angen der Welt als Appellationsinstanzen für die Eingesessenen der benachbarten Territorien erschenen, und wenn hier in Zeiten der Fehden und innerer Wirren die Gerichtsbarkeit niederlag, so mochte man sich auch schon in erster Instanz an ein gut organisirtes kaiserliches Gericht wenden.

Das Streben unter Benützung ber angebeuteten Verhältnisse ihren Gerichtssprengel wie ihre Competenz zu erweitern, tennzeiche net bas Landgericht zu Nürnberg nicht allein. Auch die Landgericht zu Notenburg und Würzburg, die sich ebenfalls kaisserliche nannten,\*) so wie Hirschberg, Graisbach und Höchstädt in

<sup>\*)</sup> Bensen, historifche Rachrichten über bie Reichsftabt Rotenburg S. 142, 159. Riebel, Abhanblung S. 391, 92.

Bayern\*) machten gelegentlich ben Versuch; sich zu einem Gericht höherer Instanz zu erheben; aber ben Burggrafen von Nürnberg blieb es vorbehalten, auf ihr Landgericht Ansprüche zu gründen, die, wenn sie durchgeführt worden wären, den Markgrafen eine unberechenbare politische Macht in Deutschland gesichert haben würden.

Seit ben Tagen Rubolfs von Habsburg ließen die Hohenzollern in ihren Lehenbriefen immer von neuem die Beftimmung hervorheben, daß sie in ihrem Laubgericht an Stelle des Kaisers zu richten hätten. Daß ursprünglich jeder Graf in seinem Gericht als Stellvertreter des Kaisers sungirte, wenigstens den Blutbann von ihm empfangen haben mußte, wurde in einer Zeit, die sich durch eine erstaunliche Untenntniß früherer Berfassungsverhältnisse andzeichnete, übersehen; man übersah es sogar, daß die Burggrafen den Sat ihrer alten Privilegien, wonach sie Namens des Kaisers in ihrem Landgericht alle vortommenden Rechtsfragen entscheiben sollten, mit kecker Berbrehung der unzweideutigen Worte jett so übersehten, als ob es bort hieße, der Burggraf habe als kaiserlicher Landrichter über alle richten den Gerichte zu richten.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber unerhörte Uebergriffe ber lettern beklagen fich unter Ludwig bem Bartigen ber Bifchof von Gichftabt, ber Graf von Dettingen und Andere, Riebel, Gelcichte II, 391. Beiteres unten,

<sup>\*\*)</sup> In dem Lehnbriefe König Rudoss vom 25. October 1243 heißt es von dem Landgeriche: judicium provinciale in Nurmberg, auf etiam vice imperatoris omne judicium judicans praesidedit; eben so in dem Briefen König Albrechts und Kalser Ludwigs aus den Jahren 1300 und 1328 (Mon. Zoll. II Urf. 129, 435, 628). Es ist zwar unrichtig, wenn Riedel, Abhands. S. 387 Anm. 5, die Sache so hinkellt, als ob seine Stelle schon im Jahre 1300 dahin übersett worden wäre, "daß der Burggraf anstatt des Kaisers über alle richtenden Gerichte zu richten habe," denn die offizielle Uebersehung der kaisers. Kanzlei hat niemals so gelautet, auch im 15. Jahrhundert nicht, wie die drei Privilegien von 1456 bei Falkenstein Antig. Nordg. IV. 312 st. zeigen, — das Eitat aus Schüt corp. diet. I, 118, das Riedel auch Geschicke I, 473 wiederholt, beweist nichts, da Schüt selbs sich in der Note nicht auf deutsche, sondern lateinische Urtunden beruft —; dagegen ist es unbestreitar, daß Albrecht und seine Räthe im 15. Jahrhundert in der

So ausgelegt, enthielten bie kaijerlichen Briefe allerbings alles, was man bedurfte. Sie machten ben Burggrafen zum Stellvertreter bes Raifers in richterlichen Dingen, sie erhoben sein Gericht gerabezu über alle andern Gerichte im Reich, mit bem nur noch bas kaiserliche Hofgericht hatte concurriren können.

Mit fo fuhnen Theorien gingen prattifche Berfuche Sand in Sand. Schon im 14. Sahrhundert murben nicht allein bie Unterthanen von Bralaten, Stiftern und Stabten in Franten unb Bayern, fonbern felbft Unterthanen ber bagrifchen Bergoge nach Rurnberg gelaben. 3mar gelang es ben auf biefe Beife bebrohten Reichsftanben bamals in ber Regel noch, fich burch ben Raifer von bem Landgericht ausbrucklich erimiren zu laffen \*), und bie außerorbentliche richterliche Stellung bes Markgrafen mar noch nicht fo allgemein anerkannt, bag nicht bie Landgerichte Burgburg und Rotenburg noch zu Anfang bes 15. Sahrhunberts es gewagt hatten, ihrerfeits ben Burggrafen ju citiren. \*\*) Aber in ben folgenben Decennien mußte es ber Markgraf Friedrich burch bie ungewöhn= liche Gunft, Die er bei bem Raifer Sigmund genoß, babin gu bringen, daß jene Exemptionen zum großen Theil wiederrufen und somit weitere Uebergriffe bes Rurnberger Landgerichts ftillschweigenb gebilligt murben. \*\*\*)

hierauf geftütt, verfolgte ber fluge und thatkraftige Albrecht

angegebenen Beise überseth haben, wie g. B. Beter Knorr gegenüber ben Mirnberger, 1449, Chronifen ber beutschen Stäbte II, 360.

<sup>\*)</sup> So wurde herzog Friedrich von Bapern, seine Erben und Nachtommen im Jahre 1362 von bem Gericht bes Kaisers und jedem taiserl. Landgericht eximirt. Neub. Cop. B. 87, 12. Ueber andere Cremtionen Riebel, Abhandl. S. 401.

<sup>\*\*)</sup> Das Landgericht zu Burzburg 1403 (Mon. Zoll. VI S. 216) und bas zu Rotenburg 1405 (Mon. Zoll. VI, 295). Beibe Labungen wurden mit Protest zurückgewiesen, unter Zustimmung bes königlichen Hofgerichts (a. a. D. S. 219 u. 298).

<sup>•••)</sup> Riebel, Geschichte I, 475 Not. 1. — Daher bie wiederholten Rlagen ber Schwäbischen Städte über bas Landgericht (in ben Jahren 1427 u. 1429), das sich untersieht "über mänglichen zu richten und auch weder freyhait noch nichtszit anzesehen." Datt de pace S. 4 und 74.

ben kuhnen Plan, sich nicht allein zum Oberherrn in Franken zu machen, sondern seinem kaiserlichen Richteramt in ganz Deutschland Anerkennung zu verschaffen — ein Unternehmen, das im Fall des Gelingens den Schwerpunkt des Reichs allerdings nach Rurnberg verlegt und in des Markgrafen Hand eine unberechendare Machtefülle concentrirt haben würde.

Freilich ift Albrecht bei foldem Beginnen alsbalb in unmittelbarer Rabe auf ben beftigften Biberftand geftoken. Die Stabt Rurnberg, beren Burger, wenn auch erft in vereinzelten Fallen, vor bas Landgericht gelaben murben, tonnte bie Gefahr nicht vertennen, bie ihrer Unabhangigkeit brobte. \*). Daber bie Strenge, womit man biejenigen ftrafte, welche bem Berfuche bes Martgrafen bie Hand boten; \*\*) baber auch ber Nachbruck, ben bie Rurnberger mabrend und nach bem icon ermabnten blutigen Rriege bei allen Friedensverhandlungen barauf legten, bag bie Unabhangigfeit ber Stabt von bem Landgericht anerkannt murbe. Gie erreichten, bag es bei bem fruhern Buftanb ber Dinge blieb, \*\*\*) ohne bag jeboch ber Markgraf jene Bratenfionen ausbrudlich aufgegeben hatte; er hoffte, unter gunftigeren Umftanben burchzuseben, mas er jest vergebens versucht hatte. +) Inzwischen mußte Albrecht mit größes rem Erfolg feinen Berichtsfprengel nach anbern Seiten zu ermeis tern, und ber Raifer Friedrich III. felbft mar ibm babei behulflich. Denn auf bie Stube best hattraftigen Martgrafen angewiesen, um fic nur auf feinem Throne halten ju tonnen, verftanb fich ber ichmache Friedrich gern bagu, die Dienste Albrechts mit taiferlichen Brivilegien

<sup>\*)</sup> Der Markgraf, ber versucht habe, bie Burger ber freien Reichsstadt unter fein Landgericht zu bringen, mochte fich auch wohl unterfangen, fie gu beherrichen, — erklärten die Rurnberger Gesandten auf bem heibelberger Tag im Januar 1450. Chroniten ber beutschen Städte II, 387.

<sup>\*\*)</sup> Chronifen ber beutschen Stabte II, 366, 67.

ab und darum Riemand iculia fein. A. a. D. 414.

<sup>†)</sup> Albrecht foll freilich Rene über ben Krieg mit Rurnberg gefühlt haben, aber sicher nur beshalb, weil ber Ausgang nicht gunstiger für ihn war. Die hartnädigkeit, womit er an bem Landgericht fest hielt, lernen wir in ber Kolge noch hinlänglich kennen.

ju belohnen, welche ben brandenburgifden Planen jeglichen Borfdub leifteten. Schon 1454 erflarte Friedrich III. nichts geringeres, als baß alle Unordnungen, wodurd; früher bas Rurnberger ganb: gericht, beffen Borgug eben barin beftebe, bag ber Lanbrichter bort an bes Raifers Statt ju Gericht fite, beeintrachtigt worben maren, für nichtig gelten follten. \*) Es fonnte nicht fehlen, bag Markgraf Albrecht mit biefem Document in ber Sand gegen Fürsten und Stabte, nah und fern, immer rudfichtslofer auftrat. Bohl flagten biefe über Berletung ihrer Gerichtofreiheiten, fie appellirten an ben Raifer; aber Friedrich gewährte ihnen nur einen fceinbaren Sout, wenn er ben Markgrafen anwies, fich mit jenen gu perftanbigen; \*\*) bann erflarte er gerabegn Appellationen von ben Landgerichten an ein taiferliches Sof- ober Rammergericht für unwirkfam \*\*\*) und wieberholte jum zweiten ober britten Dale, baß bas Landgericht an bes Raifers Statt richte und bag alle feine Brivilegien in ihrem gangen Umfange ungetrübt fortbesteben follen +) Indem Friedrich III. auf biefe Beife bem Markarafen eine mit ber taiferlichen concurrirende Gerichtsbarkeit zugeftanb, legte er auch ber ungemeffenen Ansbehnung bes martgräflichen Berichtssprengels tein Sinbernig mehr in ben Weg. In bem namlichen Sabre 1456; bas fo ergiebig fur ben raftlofen Markgrafen mar, erklarte die taijerliche Canglei ben von Albrecht in einem befonbern Ralle versuchten Beweis, bag feinem Landgerichte in Schwaben, Bayern, Franken und am Rhein gu richten guftebe, fur gelungen. ++)

Wie fehr man icon von biefer Auffassung, wonach bas Landgericht für gang Deutschland Geltung habe, burchbrungen war, zeigt sich auch in ben Formen, unter benen baselbst bie Ucht und

<sup>\*)</sup> Riebele Cod. dipl. Brand. II. IV, 487 (Abhanbl. 399; Gefch. I, 477).

<sup>\*\*)</sup> Jung, Cometia G. 32.

Das icheint mir boch ber Ginn ber bunflen Urfunde bei Jung, Cometia S. 88 gu fein.

<sup>†)</sup> Falkenstein, Antiquitates IV, 312-316, wo fich brei auf bas Landgericht begualiche Urfunden von 1456 finden.

<sup>++)</sup> Riebel Gefch. I, 477.

Aberacht über Berurtheilte verhängt wurde.\*) Je nachdem es sich um einen Franken, Schwäben, Bayern ober Sachsen hanbelte, sollte ber Landrichter, wenn er unter freiem himmel das Urtheil verskündete, sein Gesicht nach Franken, Schwaben, Bayern oder Sachsen kehren, und in merkwürdiger Anknüpsung an die uralte Nechtsanschauung des deutschen Bolks, wonach der freie Mann nur auf heimischem Boden gerichtet werden konnte, singirte man dei Nürnsberg an bestimmten Stellen frankliches, schwäbisches, dayrisches und sächsisches Erdreich; an diesen Stellen soll der Landrichter die Aberacht aussprechen, wonach der Berurtheilte friedes und rechtlos ist, er sei "Franke, Schwabe, Bayer oder Sachse, welcher Enden er sei."

Damit war ber Gerichtsprengel so zu sagen über ganz Deutschland ausgebehnt, indem jene vier Stämme nach mittelalterslicher Auffassung alle deutschen Bölker in sich begriffen. Nur die Desterreicher scheint das Landgericht aus Rücksicht auf den Kaiser verschont zu haben; sonst war die Entfernung kein hinderniß, Borladungen und Urtheilssprüche ausgehen zu lassen. Wurden doch selbst Lübeck und Köln nicht verschont, wobei letztere Stadt neben bessern Gründen, welche die Competenz des Landgerichtes widerlegen sollten, es nicht verschmähte, sich für nichtbeutsch auszugeben. Als jenseit des Rheins gelegen, bemerkten die patriozischen Kölner, gehörten sie zu Gallien, und seien schon aus diesem Grunde dem Kürnberger Landgericht nicht unterworsen.\*\*)

Man kann nicht läugnen, daß Markgraf Albrecht, indem er dem Landgericht eine so unermeßliche Bedeutung zu geben suchte, die kräftigste Stütze in dem allgemein gefühlten Bedürfniß eines besser Reichsjustizwesens fand. Derselbe Mangel einer irgend genügenden Reichsgerichtsbarkeit hatte einst das Ausblühen und die weite Berbreitung der westphälischen Gerichte begünstigt, die doch, an locale Berhältnisse gebunden, sehr wenig geeignet waren, der Rechts-

<sup>\*)</sup> Jung, Cometia S. 97-99.

<sup>\*\*)</sup> Briefe und Urfunden über den Streit bes Markgrafen mit Koln wegen des Landgerichts fand Dr. Burkhardt im Bamb. Archiv.
Rludbobn, Ludwig ber Reiche.

pflege in ganz Deutschland aufzuhelsen. Aber nur allmälig konnte die unheimliche Macht, welche sie ausübten, gebrochen werden, indem die Stände des Reichs, vor allem die größern Territorialherrn, ihre Unterthanen vor den Armen der gefürchteten Freigrasen schützen und in ihren Gebieten für eine bessere Gerichtsbarkeit sorgten. Allein das Bedürfniß einer höhern und allgemeinen Gerichtsinstanz bestand noch sort, und das Nürnberger Landgericht, in dem Herzen Deutschlands von dem katkrästigsten Fürsten mit Umsicht gehandshabt, von dem Kaiser selbst autorisiert, schien eine underechendare Zukunft zu haben.

Da war es Herzog Lubwig, welcher, in seiner Territorialhoheit von dem Markgrasen am meisten bedroht, sich zu einem erfolgreischen Widerstande rüstete, trot der nahen Beziehungen, die er lange mit dem Markgrasen gepflegt hatte. Es erweckt Interesse zu sehen, wie beide Fürsten, Geschwisterfinder und eng befreundet, wegen des Landgerichts allmälig sich heftig verseindeten.

Als Ludwig ber Reiche gur Regierung fam, ichien in ber That nichts naturlicher, als bag er fich eng an ben Markgrafen anschloß. Schon die politische Tradition bes Landshuter Sofes wies ihn barauf bin; benn ber Bater Beinrich hatte fich gang an bas brandenburgifche Saus angelehnt, mit Sulfe bes Martgrafen mar er in Befit bes Ingolftabter Landes getommen. Ludwigs eigene Beziehungen zu Albrecht betrifft, jo ift zwar bie übliche Erzählung von ber gemeinsamen Erziehung und ber Jugenbfreundschaft beiber Fürsten, wie mir gesehen haben, nichts als eine hiftorijche Fabel; bagegen fteht fest, bag fie nach ihrem Regierungs= antritt oft und in ber vertraulichsten Beife mit einander vertehr= ten, mit Rennen, Stechen, Tangen und Jagen fich ergobten, Bimmer und Bett, wenn fie zusammen waren, theilten, und manchen Muth= willen mit einander trieben. "Gie hatten auch die Gewohnheit, wenn fie gusammentamen in Stabten, um gu tagen, fo ritten fie gern fpagieren in ber Nacht mit Gangern und hofirten ben Frauen, und rottirten fich bann und sprengten gegen einander und riffen

sich ba mit einander, daß wenig ganze Kleiber an ihnen und ihren Grafen, Herrn, Rittern und Knechten blieben."\*)

Aber and ernsteren Geschäften lagen sie häusig gemeinsam ob. Sab es irgendwo Streitigkeiten zu schlichten, so unterzogen sie sich gern gemeinsamer Vermitkung. So sehen wir beibe in Regensburg beschäftigt, um eine Annäherung zwischen dem papstelichen Stuhle und den Kussitien in Böhmen anzubahnen.\*\*) In Wien und Neustadt unterhandeln beibe zwischen dem Kaiser Friedrich III. und seinem Mündel, dem jungen König Ladislaus von Ungarn und Böhmen; \*\*\*) auch in dem Streit, den der junge Ladislaus mit den Herzogen von Sachsen hatte, treten beide als Vermittler und Schiedsrichter auf. †) Bor allem aber konnte die Art und Weise, wie Ludwig den lange verzögerten Abschluß des Friedens zwischen Albrecht und der Stadt Nürnberg endlich zu Stande brachte, als ein Beweiß seiner freundschaftlichen Gesinnung gegen den Warkgrafen gelten.

Denn obwohl in bem mehrsach erwähnten markgrässichen Krieg zur Zeit des Regierungsantrittes unsres Herzogs die Wassen schon rubten, so wurde trots mancher Verhandlungen drei Jahre hindurch ein desinitiver Frieden nicht erreicht. Hier die Vermittlung zu übernehmen, lag für Ludwig nahe genug; doch führte der erste Versuch, den er zu Ansang des Jahres 1452 machte, zu keinem Resultat. Wir sinden dann den Herzog in dem Fürstenrath, der gegen Ende desselben Jahres zu Wien zwischen dem Markgrafen und Rürnberg Recht sprechen sollte; aber Ludwig nahm dabei so augenscheinlich für den Markgrafen Partei und galt überhaupt so

<sup>\*)</sup> Sans Ebran von Wilbenberg in Cod. Weim. f. 212.

<sup>\*\*)</sup> Gemeiner III, 199. Palady, Geschichte von Bohmen, IV 1, 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Boigt, Enea Silvio II, 76 ff.

<sup>†)</sup> Namentlich auf bem Tage zu Breslan im Dec. 1454. Palach a. a. D. 377. Albrecht rühmte sich später, er habe bem Herzog Lubwig sogar ansgeboten, ihm Kriegshülse gegen ben Kaiser Friedrich zu leisten, wenn Ludwig als ein naher Berwandter bes Ladislaus für diesen die Wassen erzgreisen wolle (Neub. Cop.-B. 12 f. 329); aber von berartigen Absichen Ludwigs ist nie etwas bekannt geworden.

sehr als bessen Freund und Verwandter, daß der Vertreter Rurnsbergs, Gregor Heimburg, ihn ebensowenig wie die ehemaligen Wassensessen Albrechts als Richter anerkennen wollte. Und boch ließen es sich die Nurnberger bald barauf gefallen, daß der Herzog in aller Form mit dem Amt des Schiedsrichters vom Kaiser bestraut wurde.

Es wurde zu weit fuhren, wenn wir hier mehr als eine gang summarifche Darftellung ber Verhandlungen geben wollten, bie unter lebhafter Theilnahme Lubwigs im April 1453 zu Lauf gepflogen murben. \*) Auf ber einen Geite ftanben Markgraf Albrechts Rathe, unter benen Beter Knorr hervorragte, auf ber an= bern bie Bertreter Murnbergs, mit Gregor Beimburg an ber Spite; auch ber fluge Martin Dair, ber uns noch oft begegnen wirb, ericheint bier im Dienfte ber Stabt. Beniger Schwierig= feiten machte bie Rudgabe ber Eroberungen als bie Bablung ber hohen Gelbsumme, welche Albrecht begehrte. Auf 100,000 fl. lautete Anfangs feine Forberung, worauf bin bie Rurnberger bie Berhandlungen abbrechen wollten. Lubwig verfprach, es babin zu bringen, bag ber Markgraf bie Gumme merklich herabsete, wenn bie Stadt bie Leibgebinge ju gahlen übernahme, bie Albrecht und fein Bruber Johann etlichen Murnberger Burgern ichulbig feien, und aufferbem bem Markgrafen Albrecht eine jahrliche Leibrente von 3000 fl. gezahlt wurbe. Dann meinte Lubwig gu fprechen auf 15-20,000 fl.; barüber nicht, sonbern eber barunter. Um bie Ungnabe bes Bergogs nicht auf fich zu ziehen, gaben bie Raths= freunde bem Dr. Gregor Bollmacht, barein zu willigen, bag jene Summe in ben Spruch aufgenommen murbe. Es ftellte fich jeboch balb heraus, bag es felbft bei 20,000 fl. nicht bleiben follte; ber Markgraf, erklarte Ludwig, habe trot aller feiner Bemuhungen in bie 20,000 fl. nicht willigen wollen. Beimburg munichte gu wiffen, ob es fich etwa nur um 1000 fl. mehr handle. Da trat ber Bergog mit ber Forberung von 25,000 fl. hervor, und als fich

<sup>\*)</sup> Aussiührlicher Bericht im Nurnberger Archiv Cod. 484, f. 405 ff, woraus einige Notizen in ben Chroniten b. b. Stabte II, 413,

enblich auch hiermit bie Rurnberger gufrieben geben wollten, mußten fie aus Lubwigs Munbe vernehmen, bag ber Markgraf noch immer mehr verlangte, mornber ber Bergog felbit fich febr erichrocen zeigte. Sollte fich aber bie Sache, fo bob er bervor, bie er mit fo großen Roften und Mühen fo weit gebracht habe, wieber ger= ichlagen, fo mußte ihm bas fehr unlieb fein. Er wolle alfo, bem Frieden gu lieb, ein Opfer nicht ichenen und 1000 fl., bie man ber Markgrafin in bas Rinbbett gahlen folle, aus ber eigenen Raffe bazulegen, auch auf bie Gefahr hin, bag es ihm bie Rurn= berger nicht wieber ersetten. "Und wiewohl foldes alles über vielfältige Rufage und ichriftliche Berficherung, bag es babei bleiben follte, gefcah, bedachten boch bie Rathefreunde, bag fie bes herrn Ungunft, mo man ihm bie 1000 ff. nicht wiebergeben follte, erlangen, und ba bie Burger in und burch bas Land gu Bagern große Sandlung und Sandtierung hatten, ju mehrerem Schaben fommen möchten." Daber fagte man bem Bergog auch bie 1000 fl. gu.

Obwohl sich Ludwig mehr wie einen Freund Albrechts als ber Stadt gezeigt hatte, so mußte sich Nürnberg doch dankbar beweisen; man lud den Herzog zum Besuch der Stadt ein, und als er mit seinen Räthen und Reisigen, einem Gefolge von 200 Perssonen, dem Thore sich näherte, eilte man ihm zu Pferde entgegen, und begrüßte den Fürsten auf's Shrerbietigste. Es versteht sich, daß das bei einem Besuch ohnehin übliche Geschenk für diesmal besonders kostbar war.\*)

Auch Markgraf Albrecht, meinte Lubwig, werde sich bankbar beweisen und ihm den zu Lauf geleisteten Dienst nicht vergessen. Es dauerte auch noch ein paar Jahre, daß beide in freundschaft= licher Weise mit einander verkehrten, bis die häufiger vorkommen= den Uebergriffe des Nürnberger Landgerichts in das herzogliche Gebiet einen folgenreichen Zwist hervorriesen.

Die erften Versuche bes Landgerichts, über Unterthanen bay-

<sup>\*)</sup> Der Herzog erhielt einen vergulbten verbedten Becher, "wog 8 Mark 6% lot, cofiet 109 gulben 7% f in golb, zusampt ben vischen und lesung auß ber herberg." Chronifen II, 416.

rifder Fürften gu richten, reichen bis in bas 14. Jahrhunbert gurud. Bergog Friedrich, ein Entel Raifer Ludwig bes Bayern und Beinrich bes Reichen Bater, fuchte fich, wie ichon bemerkt wurde, mit taiferlichen Brivilegien bagegen ficher gu ftellen.\*) Aber Banerns politifche Lage murbe in ben folgenden Decennien in bemfelben Mage gerrutteter, als bas Unfeben und bie Macht ber Sobenzollern stieg. Zwar versaumten auch bie Berzoge Beinrich von Landshut und Ernft und Wilhelm von Dlunchen nicht, fich von Ronig Sigmund bas Privilegium zu erbitten, bag ihre Unterthanen weber vor ein taiferliches Sof = noch Landgericht gelaben werben burften, \*\*) jeboch Lubwig ber Bartige mar unter ben feindseligen Bettern ber einzige, ber bie Gefahr vollständig begriff, bie ben Wittelsbachern von Nürnberg ber brobte. Aber indem er gegen bie Uebergriffe bes markgräflichen Gerichts Protest erhob und ihm gegenüber bie eigenen Landgerichte ju Birfcberg, Sochstädt und Graisbach zu ahnlicher Bebeutung zu erheben fuchte, bemirtte er nur, bag biefe baprifchen Landgerichte auf Befehl Ronig Gigmunds für langere Zeit ganglich eingeftellt wurben. \*\*\*) Aufferbem tonnte ber Markgraf Friedrich bie Beschwerben bes bartigen Lubwig noch mit bem Ginmand entfraften, bag er, ber Bergog felbit, indem er einmal gegen Raifer Sigmund por bem Landgericht zu Rurnberg Rlage erhoben, bie ausgezeichnete Stellung bes markgräflichen Gerichts ausbrudlich anerkannt habe. +)

Aber nach Lubwig bes Reichen Regierungsantritt mußte ber Markgraf balb ersahren, baß bas Lanbgericht in ber bisher verssuchten Weise nicht mehr gegen Bayern vorgehen burfe. Denn als er bei Gelegenheit eines Rechtsstreites mit ber Stabt Buchau eben wegen bes Lanbgerichts schon gegen Ende des Jahres 1450 am kaiserlichen Hofe sich rühmte, baß die Markgrafen von Altersher gen Schwaben, Bayern, Franken und Sachsen zu richten

<sup>\*)</sup> S. oben S. 62 Anmert.

<sup>\*\*)</sup> Neub. Cop.=Buch 87, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Reub. Cop. Bud 4, 271. Das Original vom 4. Marg 1420 ebenfalls im f. Reichsarchiv citirt Riebel Gefc. 2, 391.

<sup>+)</sup> Riebel, Gefch. I, 476.

hatten, wie benn bas Landgericht überhaupt über alle richtenben Berichte gebe, erhoben bie anwesenben banrifden Rathe entichieben Protest und brangen in ben Raifer, ihnen hiernber eine gerichtliche Urkunde auszustellen.\*) Darauf bin boren wir auch in ber That mehrere Jahre feine Rlage über Gingriffe bes Landgerichts in Ludwigs Gebiet, bis im Jahr 1455, wo Albrecht nach allen Geiten entichiebener vorzugeben anfing, neue Berfuche gegen Bayern bie Bergoge Ludwig und Albrecht veranlagten, burch eine besonbere Gejanbtichaft am faiferlichen Sofe bie Unabhangigkeit ihres Lanbes von auswärtigen Gerichten nachbrucklich zu mahren. \*\*) Aber ber Erfolg icheint ben Wünschen ber Fürsten nicht entsprochen zu ha= ben; \*\*\*) benn wie bie Unterthanen Albrechts von München fich balb genöthigt faben, bei ihrem Bergog über Borlabungen nach Rurnberg Klage zu erheben, fo fand auch Ludwig wiederholt Beranlaffung, fich bei bem Raifer über bas burggräfliche Landgericht zu beschweren. +) Da jeboch Friedrich III. ben Herzog nicht zu= frieben ftellte, fo fab fich biefer endlich genothigt, an Gelbfthulfe ju benten.

Aber wie kam es, fragt man, bag in einer so gerechten Sache Kaiser Friedrich gegen Herzog Lubwig Partei nahm und so einen Fürsten, beffen friedliche Gesinnungen in den Reichsgeschäften sich oft bewährt hatten, in die Lage brachte, sich mit den Gebanken an einen Krieg zum Schutze seiner landesherrlichen Rechte vertraut

<sup>\*)</sup> Nürnberg. Ardiv.

<sup>\*\*)</sup> Budner VI, 379. Die barüber im fgl. Reichsarchiv befindliche Urfunde fonute mir leiber nicht vorgelegt werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Rur bie gleichzeitigen Alagen über bie Eingriffe ber wesiphälischen Gerrichte in die baprische Rechtspflege fanden beim Kaiser Erhörung; benn er befahl am 17. Dec. 1455 bem Erzbischof von Köln bafür zu sorgen, baß Lubwigs und Albrechts Unterthanen, die gegen die kaiserlichen Privilegien häusig vor die wesiphälischen Gerichte gelaben würden, bei ihren Rechten erbalten blieben. Urfunde im f. Staatsarchiv.

<sup>†)</sup> So machten Lubwigs Rathe bem Kaifer Lorftellungen zu Baben megen bee Landgerichts. Reub, Cop.-Buch 31 f. 83 u. 224 (ohne Datum).

zu machen? Es ift hier ber Ort, auf bie Persönlichkeit bes Kaisfers und seine Regierung und namentlich auf sein Berhaltniß zu Herzog Ludwig genauer einzugehen.

Als Lubwig zur Regierung Banerns tam, hatte Friedrich III. icon ein Decennium an ber Spite bes Reichs geftanben. fügte er bem toniglichen Ramen ben Titel bes Raifers bingu, inbem er auf einer Romfahrt vom Papft fich bie Raisertrone erbat. Aber ber erhabene Berrichertitel, ber ihm einen Borrang vor allen Fürften ber Chriftenheit gewähren follte, vergrößerte weber bie Autorität, bie Friedrich im Reich genoß, noch gab fie ihm felbft ein höheres Gefühl von Ehre und Pflicht. Wie völlig verschieben ift boch bie Urt biefes Raifers von ber unfres Bergogs! Wahrenb ber Lettere, burchbrungen von bem ftolgen Gefühl feiner Gurftenwurde, jebe Berletung feiner lanbesherrlichen Autorität ohne Rachficht ftraft, lagt fich Friedrich nicht allein von ben Stanben bes Reichs, fonbern auch von ben Unterthanen ber öfterreichischen ganber alles bieten, und felbft ber Buftanb bes größten Glenbs, worin fich bie eigenen Erblande gang im Gegenfat zu bem mohl= geordneten Staate Lubwigs befinden, ftort ben Gleichmuth bes Raifers nicht. Gelaffen weiß er ben frechen Sohn, womit ber öfterreichische Abel in Geftalt von Golbnerführern und Rauberhauptleuten ihn überhäuft, hingunehmen; fogar ben vorübergebenben Berluft feiner perfonlichen Freiheit in ben Fehben mit ben Gliebern feines Saufes und ben eigenen Unterthanen trägt er nicht ichmer. Roch weniger aber feben wir ihn zu einer mannlichen That fich emporraffen, wenn es einem allgemeinen Intereffe gilt. Das Reich vis foldes scheint ihm fast gleichgultig zu fein; nur so weit es bie Mittel gur Befriedigung feiner Gelbliebe bietet, erregt es feine Denn ohne jebe andere Leibenschaft ift er ber wenigst Theilnahme. königlichen, bem Beize verfallen. Freilich verliert er auch bem Gelbe gegenüber feinen Gleichmuth insofern nicht, als er, wenn man feine Gnabe ertaufen will, nicht auf bas erfte Ungebot haftig

eingeht; sonbern nur fur große Summen find ber Raifer und feine ichmutigen Rathe ju gewinnen.\*)

Niemand wird es Lubwig verbenten, wenn er einem folden Raifer nicht mehr Achtung bezengte, als er verbiente. Doch tounte man nicht fagen , bag ber Bergog burch fein Berhalten mahrenb ber erften Jahre seiner Regierung bie Ungnabe Friedrichs III. berausgeforbert hatte. Er ließ fich im Gegentheil von bem Raifer oft in Reichsgeschäften verwenden und glaubte burch bie Dube und bie Roften, die er im taiferlichen Dienste aufbot, einen Anspruch auf die Dantbarteit bes Reichsoberhauptes fich gu er-Wenn er bann in bem Streite Friedrichs mit beffen Munbel Labislaus von Ungarn und Bohmen fur biefen feinen Better - Lubwigs Mutter mar ja bes verftorbenen Konig Albrecht Schwester und Labislaus ber nachgeborne Cohn biefes Albrecht - Partei nahm, ober in bem haber bes Raifers mit feinem Bruber Albrecht fich auf tie Geite bes Letteren neigte, ober enblich für ben Pfalggrafen Friedrich, ber bem Reichsoberhaupt von allen am wiberwärtigften mar, lebhafte Sympathie zeigte: fo tonnte bas alles ben an Rrankungen gewöhnten Raifer um fo meniger verleten, als ber Bavernherzog in wichtigeren Fragen fich als feinen Unhanger bewieß.

Man kenut die heftige Opposition, die um die Mitte des Jahrhunderts gegen Friedrich III. auszubrechen begann. Seit dem Jahre 1454 tauchte sogar wiederholt der Plan auf, dem unthätigen und verachteten Kaiser einen Reichsregenten unter dem Titel eines römischen Königs zur Seite zu stellen. Vorübergehend scheint man an die Wahl des Herzogs von Burgund gedacht zu haben; dann trat gegen Ende des Jahres 1454 Herzog Albrecht, Fried-

<sup>\*)</sup> Es ift, um biese schwere Antlage zu begründen, hinreichend, auf die Berschandlungen der Stadt Regensburg mit dem Kaiser wegen der Juden in den Jahren 1476—78 (Gemeiner, besonders III, 604, 610) zu verweisen; elender hätte sich das Reichsoberhaupt nicht benehmen können, aber der Kaiser "will auch mit niessen," sagte Graf Haug von Werdenders schamlos genug. Bon demselben schmutzigen Geize werden später noch die Berhandzlungen mit Ludwig zeugen. Tressend beutseilt Friedrich III. unter den Reuteren G. Boigt in v. Sybel's bistorischer Zeitschrift V, 454.

richs eigener Bruber, als Throncandibat auf und gewann durch große Versprechungen einen Theil der Kurfürsten für sich. Als sich aber auch dies Project wieder zerschlug, machte im Jahre 1456 der Psalzgraf Miene, den Kaiser von der doch nur nominellen Reichsregierung zu verdrängen.\*) Ludwig der Reiche stand zwar all diesen Fürsten persönlich nahe — mit dem stolzen Burgunder hatte er 1454 auf dem gegen die Türken zu Regensdurg gehaltenen Reichstage Freundschaft geschlsssen — aber dei den angebeuteten Wahlagitationen kounte er sich schon aus dem Grunde nicht in erster Linie betheiligen, weil er ohne Besitz der Kurwürde keine Stimme abzugeben hatte.\*\*) Ausserdem sällt ein Umstand ins Gewicht, dessen Bedeutung Kaiser Friedrich selbst am wenigsteu verkannte.

Mit bem Wiberftand gegen ben Raifer ging Sand in Sand eine Agitation gegen ben Papft; benn laut und allgemein klagte man über bie machsenden Migftande in ber Rirche, über unerhörte Erpreffungen von Geiten Roms. Der Papft, fo faßt einmal Martin Mair (in einem berühmt geworbenen Schreiben vom 31. August 1457 an ben Carbinal Biccolomini, ben fpatern Papft Bing II.) bie Beschwerben gegen bie Enrie icharf und treffend gusammen, ber Bapft beobachte weber bie Decrete bes Coftniger, noch bie bes Bafeler Concils, er halte fich burch bie Bertrage, bie feine Borganger eingegangen, nicht gebunden, er icheine bie beutiche Ration gu ver= achten und völlig auszupreffen; bie Bisthumer erhalte nicht, mer fie am meiften verdiene, fonbern mer am bochften biete. Um Gelb aufammenguicharren, wurden täglich neue Ablaffe ausgeschrieben, und Turfengehnten eingetrieben, ohne bie beutschen Bralaten gur Berathung zu ziehen. Processe, bie babeim verhandelt werden follten, murben ohne Unterschied vor bie apostolischen Tribunale geschleppt. Man bente taufend Wege aus, wie ber romifche Stuhl pon ben Deutschen, als feien fie reiche und bumme Barbaren, in fclauer Manier Gelb giehen tonne. Daburch fei benn biefe Ration,

<sup>\*)</sup> G. Boigt, Zeitschrift V, 453. Palach IV, II, 135.

<sup>\*\*)</sup> Wir laffen eben beshalb biefe Berhaltniffe bier unerörtert und werben nur auf Ginzelnes gelegentlich zurudkommen; erst mit bem Jahre 1458 tritt Lubwig in ber Reichsgeschichte in ben Borbergrund.

bie einst so herrliche, die mit ihrem Muth und Blut bas römische Reich erworben, die einst die Herrin und Königin der Welt war, jett burftig, ginspflichtig und eine Wagb.\*)

Derartige Klagen waren wohl geeignet, allgemeinen Wiberstand gegen die Eurie hervorzurusen; und dieser Widerstand ging nicht allein von denselben Männern aus, welche Friedrich III. bekämpften, sondern galt auch dem Kaiser nicht minder als dem Papst. Denn Friedrich war es, welcher alle Uebergrifse der Eurie guthieß, die Baseler Beschlüsse mit Füßen treten ließ und die Leitung der bentschen Dinge, für die seine träge Hand nicht paßte, gern an den Papst und seine Agenten abgad. Der schlaue Enea Silvio, dem seine Thätigkeit in Deutschland den Weg zu den höchsten Würden össuche, machte den Bund zwischen Friedrich III. und der Eurie unauflöslich. So hatte der Kaiser freilich den Vortheil, daß sein Bundesgenosse für ihn auch die Wühe eines activen Widerstandes gegen die Ungrifse der deutschen Fürsten übernahm.

Run konnte ber Herzog Lubwig, wenn auch nicht für kaiserlich, so boch für päpstlich gesinnt gelten. Nicht als ob er alle Maßnahmen Roms in ben beutschen Angelegenheiten gebilligt und in Erfüllung päpstlicher Aufträge übereifrig gewesen wäre. Um wenigsten bulbete er in seinem Lande kirchliche Gelberpressungen unter dem Titel von Türkenzehnten. Auch zeigte er für den Kampf gegen die Ungläubigen, wozu seit der Eroberung Konstantinopels Bapst Calixtus sort und fort aufrief, nicht mehr Begeisterung als die andern Fürsten. Für den Türkentag zu Regensburg im April 1454 hatte man ihm die Ehre des Borsitzes zugebacht; Enea, als päpstlicher Bevollmächtigter, nahm seinen Beg über Burghausen, um persönlich auf den Herzog einzuwirken. Aber Lubwig entschulbigte sich mit seiner Unersahrenheit und Jugend und gab dem Bergnügen der Jagd den Borzug vor der Theilnahme an der christlichen Versammlung.\*\*) Später machte er sich freilich auch

<sup>\*)</sup> G. Boigt, Enea Silvio II, 232.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bor bem Schlosse aber bellten bie hunbe und bas Jagbgefinde fluchte über ben Berzug. Artig lub ber herzog bie Gesanbten ein, am Ber-

noch nach Regensburg auf ben Weg, als ber reiche Herzog Philipp von Burgund mit großem Pomp heranzog, aber wie ben anbern Fürsten, so war auch ihm die weltliche Seite an dem Türkenscongreß das liebste; mit Spiel und Scherz, mit Tanz und Gesang vertrieb man sich die Zeit, und unter Festen und Gelagen kehrte Ludwig mit dem Burgunder nach Landshut zurück.

Gleichwohl verloren ber Papft und Carbinal Piccolomini bas Vertrauen in Ludwig nicht, und sobald in den Jahren 1456 und 1457 die Opposition in Deutschland unter Führung des Erzsbischofs Dietrich von Mainz drohend wurde, rechnete man de dem Geschäft der Beschwichtigung wiederholt auf des Herzogs Mitswirkung und such burch ihn auch den Pfalzgrafen von der Partei der Gegner abzuziehen.\*) Daß aber Ludwig diese Erwartungen nicht gänzlich täusche, geht wohl daraus hervor, daß man nach Erledigung des Regensdurgischen Bischossisches im Jahr 1457 gegen den ordnungsmäßig gewählten Heinrich von Ubsberg auf Ludwigs Berwendung seinen noch minderjährigen Schwesterschn Rupert (Sohn des Herzogs Otto) bestätigte, und der Kaiser die Berwesung des Hochstist unserm Herzog so lange anvertraute, dis der neuernannte Bischof zu Padua seine Studien vollendet haben würde. \*\*)

Liegt schon hierin ber Beweis, daß um diese Zeit Herzog Ludwig noch nicht in den Neihen der Gegner von Papst und Kaiser stand, so sehe ich überhaupt keinen Grund, schon vor dem Jahre 1458 von einer wittelsbachischen und antiwittelsbachischen Partei im Neich zu sprechen.\*\*\*) Wohl stand Friedrich der Siegreiche, später der Führer der Wittelsbacher, schon in einem Gegen=

gnugen Theil gu nehmen; ba fie bantten, fprengte er beiter mit feinem Gefolge bavon." Boigt II, 108.

<sup>\*)</sup> Boigt a. a. D. S. 206, 239.

<sup>\*\*)</sup> Gemeiner III, 272.

<sup>•••)</sup> So läßt Boigt a. a. O. II, 121 bie Gruppirung ber Reichsparteien in eine wittelsbachische und kaiserliche ichon auf bem Tag zu Frankfurt Oftober 1454 hervortreten,

jat zu bem Markgrafen Albrecht Achill, ber bas haupt ber branbenburgischen ober kaiserlichen Partei werden sollte, aber die Gruppirung ber Fürsten um jene Führer hatte sich noch nicht vollzogen, wenigstens stand Ludwig noch auf neutralem Boden.

Es waren ber Raifer und Markgraf Albrecht, welche ben herzog um biefe Zeit nöthigten, fich gang bem Pfalzgrafen Friedrich anguschließen, indem ihm jeber andere Rudhalt gegen die brobende Ausbehnung ber burggräflichen Berichtsbarteit fehlte. Februar 1458 mit bem Pfalggrafen ein Schutz- und Trutbundnif auf Lebenszeit gegen Jebermann und insbesondere gegen ben Martgrafen Albrecht von Brandenburg abichloß, weil biefer wiber Berfommen und Recht fein Landgericht Rurnberg auf Unterthanen bes Saufes Bavern auszudehnen fuche, fo murbe in ber Bertrags= urfunde ausbrudlich auf bie ungenugenben Antworten bingewiesen. bie ber Raifer auf ihre Rlagen bisher ertheilt habe. \*) Es mag fein, baß ber Bfalggraf zu biefem Bunbniffe brangte nicht blos bes Landgerichts wegen, jondern weil er in allen Reichsangelegen= beiten an bem reichen Bergog eine feste Stupe gu haben und feiner Bulfe in funftigen Rebben ficher zu fein munichte; aber Lubwig verband feine andern friegerischen Absichten bamit, als feine lanbesherrlichen Rechte gegen ben Markgrafen zu vertheibigen. war aber zu biejem Zweck auf bie Bunbesgenoffenschaft bes Pfalzers um fo mehr angewiesen, als ber alternbe Albrecht von Munchen in bem Streit über untergeordnete Territorial = und Grengfragen, auf die wir gurudtommen werben, weit entfernt mar, mit ihm gemeinsame Cache gegen ben Burggrafen gu machen. Gelang es boch bem Pfalzgrafen auf wieberholten Tagjabungen nicht, ben Saber zwischen ben banrifden Bettern soweit zu ichlichten, bag bei bem tommenben Rriege Lubwig nur ber Neutralität bes Bergogs von Munchen sicher mar.

<sup>\*)</sup> Ein allgemeines Schut: und Trutbunbniß wurde am 4. Februar zu Landshut abgeschlossen, ber besondere gegen den Markgrafen gerichtete Bertrag zu Nürnberg am 24. Febr. Kremer, Friedrich der Siegreiche, Urtunde LVa und LVd.

Wie aber in Bayern auf Seiten ber Wittelsbacher ber Herzog von München, so fehlte in ber Pfalz Herzog Lubwig ber Schwarze von Belbenz, ber längst in den Reihen der Gegner des pfälzischen Kurfürsten stand. Dagegen trat der eigene Bruber des Kaisers, Erzherzog Albrecht, aus Haß gegen diesen zu Lubwig dem Reichen und dem Pfalzgrafen über; auch die Bischöse von Bamberg und Würzburg hielten zu ihnen, um Schutz gegen die Uebergriffe des Markgrasen zu sinden, während Baden, Württemberg und Mainz theils aus Eisersucht auf den Pfälzer, theils wegen Territorialstreitigkeiten sich den Brandenburgern anschlossen, auf deren Seite auch die Herzoge von Sachsen standen. Böhmen dagegen schwankte, stellte sich jedoch in den entscheidenden Momenten aus Seiten Bayerns.

Nichts ist aber irriger als diese Parteigruppirung, wie sie mährend des Kriegs hervortritt, auf einen Gegensat in der Reichspolitik zurückzusühren und die Wittelsbacher als die Resorme, partei, die Gegner als die Conservativen oder Kaiserlichen zu bezeichnen. Denn dei der Parteibildung entschieden ausschließlich territoriale, nicht große Prinzipiensragen, wie auch der Krieg von 1459—63 kein Krieg für oder gegen das Reich, sondern im Grunde nur ein Kamps um das Nürnberger Landgericht war. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß dieser baprische brandenburzgische Krieg wegen der Reichsstadt Donauwörth zum Ausbruch kam.

## Viertes Kapitel. Der Zeberfall von Donauwörth. 1458.

Die Stadt Donamwörth befand fich mahrend bes fpatern Mittelalters lange, wenn auch mit Unterbrechung, im Befit ber banrijden Bergoge und bilbete noch in Lubwig bes Bartigen Tagen eine Bierbe bes Ingolftabter Lanbes. Endwig ber Strenge hatte fie einft von Konradin, dem letten Sobenftaufen, erworben; feinem Cobn Rubolf von bem König Albrecht I, im Kriege abgenommen, mar fie von Raifer Ludwig wieber an Bapern gurndigebracht worben. Dann erhob fie Rarl IV. auf Roften ber Bittelsbacher gur Reichs= stadt, um fie hierauf wieder gegen 60,000 Ducaten an Bayern zu verpfänden (1370). Go kam Donauwörth bei ber Theilung Banerns im Sahre 1392 an Stephan von Jugolftabt, von bem fie auf Ludwig ben Bartigen vererbte. Im Jahre 1422 aber benütten bie Burger ber Stadt bie Zeit bes Rrieges, ben Lubwig mit feinen Bettern und bem Markgraf Friedrich führte, um fich mit Genehmigung bes Konigs Sigmund reichsfrei zu machen. 3molf Sahre fpater endlich nahm biefer bem fcmer verklagten und icon verurtheilten Bergog, ber bamals von aller Welt verlaffen ichien, and bie Pfandverschreibung ans Rarls IV. Tagen wieber ab, zwar ohne jeben Erfat, aber mit ausbrudlicher Bergichtleiftung von Seiten bes jüngern Lubwig (bes Buckeligen) in feinem und bes Baters Ramen. \*)

<sup>\*)</sup> Lunig, R. A. 13, 420 (Stalin III, 446). Ueber bie bamalige Lage bes bartigen Ludwig vgl. meine Abhandlung i. b. Forichungen Bb. II. 570 ff.

Muf biefe Weise murbe Donauworth nicht allein factifc, fonbern auch rechtlich aus ber Verbinbung mit Bayern geloft. icon Beinrich von Landshut, ber Erbe bes bartigen Lubmig, bachte baran, bie Stadt mit Gemalt an fein Saus gurudgubringen; fein Reffe. Markgraf Albrecht, ber gerade mit Rurnberg und ben verbunbeten Stabten in blutigem Rrieg lag, wollte auch gegen Donauwörth hulfreiche Sand leiften. Es tam jedoch nicht bagu, wie ber Markaraf fvater fagte nur aus bem Grunde nicht, weil Bein= rich fich mit ihm wegen ber Roften nicht einigen fonnte. \*) Bielleicht fand es auch ber ergraute Bergog, ber taum erft megen ber gewaltsamen Occupation bes Ingolftabtischen Landes von bem Raifer Bergeihung erhalten hatte, bebenklich, neue Berwicklungen burch Ginnahme von Donauworth heraufzubeschwören. wir begreifen es, bag auch Lubwig ber Reiche fruh fein Augenmert auf eine Stadt richtete, die burch ihre Lage in commercieller wie in politischer und militarischer Beziehung fur Bayern von fo großer Wichtigkeit war. Man hat bie Stadt treffend ben Schluffel an ber Donau genannt. Bon bier aus tonnte ein Beer bis tief in Bagern einbringen, mahrend bie Stadt in Lubwigs Sanden einen eben jo guten Angriffspuntt nach Schwaben bin bot; zugleich vermittelte fie ben Bertehr gwifden ben frantifden und ben fcma= bifden Reichsftabten.

Donauwörth hat eben biefer Lage wegen in ber beutschen Geschichte eine größere Nolle gespielt, als man nach ber Größe ber Stabt vermuthen sollte; benn abgesehen von ben berühmten Schlachten, bie in ihrer Nahe geschlagen worden sind, hat die Stadt zwei Mal ben ersten Anlaß zu bem Ausbruch eines großen Reichskrieges gezgeben: jeht unter Ludwig dem Reichen, und anderthalb Jahrhunberte später unter Max I. von Bayern. Letzterer würbe, so groß auch sein Sier für die katholische Lehre war, doch schwerlich seine Hand so begierig nach Donauwörth ausgestreckt und die Stadt so sesten, wenn er nicht mit nüchternem Blick die große Bedeutung berselben für Bayern erkannt hätte.

<sup>\*)</sup> Falfenstein Antiquitates Nordgavienses IV. 348.

Herzog Lubwig bachte übrigens lange Zeit nicht baran, Donauwörth mit Gewalt an sich zu reißen, er hoffte vielmehr mit Einwilligung bes Kaisers und auf friedlichem Wege in den Besits der Stadt zu kommen, die er als eine altbayrische Landstadt, welche dem bärtigen Ludwig widerrechtlich entrissen worden sei, betrachtete; wenigstens hatte nach seiner Ansicht die Pfandverschreibung mit der bedungenen Gelbsumme vom Neich eingelöst werden mufsen.

Daher ging benn auch Lubwig wiederholt ben Kaifer um Zahlung ber noch rückftändigen Schuld ober um Ueberlassung der Stadt an. Friedrich III. gab stets ausweichende Antworten. Da wagte es Ludwig einmal, es war im Sommer des Jahres 1458\*) auf dem Felde bei Wien, als er sich von dem Kaiser verabschiedete, und wieder wegen Donauwörth keine befriedigende Antwort erhielt, zu sagen: "Thr wollt mich sinter Donauwörth nicht kommen lassen, so will ich mich selbst daran machen und es einnehmen; und sollte ich Euer Gnaden damit erzürnen, so seid mein gnädiger Herr." Auf solche Rede wollte der Kaiser Ludwigs Borhaben weder wehren, noch es gut heißen; er lachte dazu. Der Ferzog aber will darans geschlossen haben, daß der Kaiser ihm in Gnaden verzeihen werde, wenn er die Stadt mit Gewalt an sich brächte.\*\*)

Es ift glaublich, daß Ludwig eine folde Meinung von dem Kaijer wirklich hatte, und sie würde sich vielleicht als richtig bewährt haben, wenn nicht später des Herzogs Feinde Friedrich III. anders gestimmt hätten.\*\*\*) Aber eine andere Frage ist, ob er nicht allein von der Möglichkeit und der Gesahrlosigkeit seines Unternehmens, sondern auch von der Rechtmäßigkeit desselben sest überzeugt war; ob er nicht erkannte, daß er einen Act der Ges

<sup>\*)</sup> Der Herzog war im Mai in Wien, um zwischen bem Kaiser und seinen feinblichen Brübern zu vermitteln. Bei bem Einzug Friedrichs trug er ihm bas Schwert vor. Lichnowsty VII, 9, u. 10.

<sup>\*\*)</sup> So hat Lubwig felbit bie Sache fpater bargeftellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Was man bem Kaifer in biefer Beziehung zutrauen konnte, sehen wir später ans ben burch papsiliche Bermittlung geführten Verhandlungen wegen Vonauwörth nach bem blinden Spruch.

walt begehe, wenn er bie Stadt mitten im Frieden überfalle und sie ihrer Freiheit beraube.

Es ift ichmer fich beute in die Anschauungsweise ber gurften jenes Zeitalters bezüglich ber Grenzen ihres Rechts gegennber anbern Gemalten, namentlich gegennber ben Stabten, zu verfeten. Wir konnen nur baran erinnern, bak ber porberricenbe Qua in ber politischen Entwicklung Deutschlands mahrend bes 15. Sahrh. in ber rudfichtslofen Ausbehnung ber fürftlichen Gewalt befteht. Je weniger bie bamalige Berfaffung bes Reichs, bie man beinabe Berfaffungslofigkeit nennen tonnte, bem Beburfnig bes Bolks nach ftaatlichem Sout, nach Friebe und Recht genugen founte, befto mehr faben fich bie Gurften in bem Beftreben begunftigt und berechtigt, in ihren Territorien eine Regierungsgewalt zu begründen, bie ftart genng mare, allen Gingefeffenen einen fichern Rechtsichuts au gewähren, ben Frieden nach auffen wie nach innen zu mahren, Acterbau, Sandel und Gewerbe zu forbern. Doch fonnten auch einzelne ftabtifche Republiken, bie an Dacht und Reichthum mit ben arokeren Rurften metteiferten, in ihren Rreifen bas Intereffe ihrer Angehörigen wirksam vertreten und murben, jo verhaßt fie auch einzelnen Fürften waren, boch von ihnen als staatliche Gewalten refpectirt; aber bie gablreichen fleineren Reichaftabte, bie überall bie fürftlichen Territorien burchbrachen, bie Abrundung berfelben binberten, die Berwaltung und Bertheibigung erschwerten, und boch für fich felbft, ohne Berbinbung mit ben Schwefterftabten nichts bebeuteten - biefe galten als vollig unberechtigte Schranken bes territorialen Brincips, vor beffen Macht fie fich zu beugen hatten.

Wie Ludwig in dieser Beziehung dachte, hatte er schon im Jahre 1457 in seinem Versahren gegen die Stadt Dinkelsbuhl bewiesen. Als die Bürger dieser kleinen Reichstadt einen Dieb, ben sie auf bes Herzogs Grund und Boben aufgefangen hatten, verurtheilten und an den Galgen hingen, emporte ihn dieser Einzgriff in seine Gerichtsbarkeit so sehr, daß er die Stadt mit Krieg überzog. Zur Genugthnung nußten die erschreckten Bürger den Dieb wieder vom Galgen herabnehmen und ihn mit allen Ehren, als ob er kein Verbrecher gewesen, bestatten, ausserdem sich noch

zu einem Sühngelb von 1000 fl., zahlbar in jährlichen Raten zu 100 fl., verpflichten. Bielleicht hatten sie selbst um biesen Preis die Gnade des Herzogs nicht wieder erlangt, wenn nicht ein angesehener Rürnberger Bürger sich für sie verwendet hatte.\*)

Gegenüber Donauwörth hatte Ludwig einen berartigen Borwand zu einem friegerischen Unternehmen nicht; die Stadt hatte sich weber einen Eingriff in die bayrische Landeshoheit noch irgend eine andere Handlung erlaubt, die den Herzog hätte beleidigen können. Das Berhältniß war vielmehr ein durchauß friedliches und freundliches, so sehr, daß sich eine Partei unter den Bürgern bilden konnte, die, wenn sie auch nicht offen einen Anschluß an Bayern begehrte, doch im Stillen den Wünschen Ludwigs nicht abgeneigt war. \*\*)

Im herbst bes Jahres 1458 schien endlich ber geeignete Zeitpunkt zur Ausstührung bes Planes gekommen, als Ludwig Monate lang, freilich zu einem andern Zweck, gerüstet hatte, nämlich um dem Pfalzgrafen Friedrich gegen den Markgrafen und den Grafen Ulrich von Württemberg Beistand zu leisten, da diese mit dem Pfalzer wegen Widdern in Streit geriethen.

Das Schloß Wibbern im Schwäbischen an ber Jart gelegen war bamals im gemeinschaftlichen Besitz verschiebener abeliger Ganzerben, barunter die Hornecke, die Henriet, die Gemmingen und Anzbere. Bon bortaus siel namentlich Hans Horneck wiederholt sengend und brennend in das ansbachische und württembergische Land; daher belegte das markgrässiche Landgericht die Besitzer Wibberns mit der Acht und Markgraf Albrecht und Graf Ulrich beschlossen einen Rachezug gegen das Schloß. \*\*\*)

Run hatte aber auch ber Pfalzgraf Friedrich einen Antheil an Wibbern, inbem ihm bas Deffnungsrecht an ber Burg zustand.

<sup>\*)</sup> Burthard Zengg bei Defele I, 280.

<sup>\*\*)</sup> Ein Zeichen bieses guten Berhaltnisses mag es auch sein, bag bie Stabt von bem reichen Herzog ein Anleben von 8000 Pib. Pfennigen empfing, rudzahlbar in 16 Fristen, wobei wir von Zinsen nicht hören. Neub. Cov. Buch 86 f. 248.

<sup>\*\*\*)</sup> Stälin, Burtemb. Gefch. III, 507.

Ausserbem war er Lehnsherr mehrerer Ganerben, während andere von ihnen Lehensträger des Fürstbischofs von Würzburg waren. Beide, der Pfalzgraf und der Bischof, nahmen sich ihrer Lehenssleute an und unterstützten die Forderung derselben, nur von ihnen, den Lehnsherrn, nicht von dem Nürnberger Landgericht gerichtet zu werden. An sich war diese Forderung begründet, die Gegner konnten aber einwenden, daß von dem Pfalzgrafen kein Recht gegen seine Lehnsleute zu erlangen wäre. Wagte es doch Philipp von Henriet, die seine Insammenkunft zu Mergentheim halten wollten, ihnen auflauerte und einen ihrer Anechte niederwarf. Jeht hielt kein Einspruch des Pfalzgrafen den Rachezug der Fürsten länger auf; mit ein paar tausend Neitern und 6000 Fußgängern rückten sie im Juni gegen Widdern heran.

Sobald ber Pfalzgraf von ben Rüftungen ber Gegner hörte, sah er ben Ausbruch eines allgemeinen Krieges voraus. Das Schloß Widdern schien ihm Nebensache und nur ein Vorwand zu einem Angriff auf das eigene Land. In diesem Sinn forberte er sofort den Herzog Ludwig auf, sich energisch zum Kriege zu rüften und eine brohende Stellung gegen den Markgrafen einzunehmen, damit dieser gehindert werde, sich mit ganzer Macht gegen die Pfalz zu wenden. Der schriftlichen Bitte folgte in wenig Tagen die mundeliche Werdung eines vertrauten Gesandten, diesem bald ein zweiter, dann ein dritter reitender Bote. Anch eigenhändige Briefe mit dem vertraulichen "Du" wurden an den "lieben Better und Gessellen" gerichtet.\*)

Herzog Ludwig, ber bei ber Ruckfehr aus Desterreich zu Ansang Juni die erste Nachricht von den Rustungen des Mark-grasen empfing, sah den Frieden aufs Ernstlichste gefährdet. Seine Truppen aber sofort in Bewegung zu seizen, ware ihm, auch wenn

<sup>\*)</sup> Die Correspondenz abschriftlich im Neub. Cop. Buch 26 f. 232 ff., woraus R. Menzel in Quellen und Erörterungen II, 294 ff. die Briefe Friedrichs mittheilte, ohne Ludwigs Antworten, die für uns am wichtigften sind. Bgl. unten ben 3. Excurs.

er ben Krieg gewünscht hatte, nicht möglich gewesen. Erst mußte er, um an bem Krieg sich zu betheiligen, ber ständischen Hulfe sich verge-wissen.\*) Bis aber die Stände zusammentraten und mit ihrer Unterstühung ein Heer ausgeboten wurde, barüber vergingen in jedem Fall ein paar Wochen. Es schien zweckmäßig, diese Zeit zu einem Vermittlungsversuche, der ganz dem Inhalte bes im Frühjahre geschlossenen Bündnisses entsprach, zu benützen.

Go gingen benn gwei feiner Rathe gu bem Markgrafen ab und erlangten von biefem bas Berfprechen, bag er wie ber Graf von Burttemberg auf ben 24. Juni bevollmächtigte Boten nach Dehringen ichiden wolle, um bier einen gutlichen Austrag bes Streits mit bem Bfalggrafen gu verfuchen. Da fich aber Riemand einen fichern Erfolg von biefen Bemuhungen verfprach, fo nahmen bie Borbereitungen gum Rrieg auf allen Geiten ihren Fortgang. Schon ftanben bie wurttembergifden Truppen nabe vor Widbern, mahrend bie markgräflichen noch im Unmarich begriffen maren. \*\*) Aber ber Pfalzgraf, allein nicht ftart genug, um ben Gegnern ben Rampf anzubieten, hoffte auf bie Unterftubung bes Bifchofs von Burgburg und weiterbin auf Lubwigs Bulfe. Da jeboch bie Befiter von Wibbern Ungefichts bes feinb= liden Seeres uneins und muthlos murben und bie Burg ichleunigft verliegen, fiel biefe am 29. Juni ohne Schwertftreich in bie Sanbe ber Burttemberger, einen Tag ebe noch ber Markgraf mit seinem Beere fam. Die Mauren murben gefchleift.

Der Pfalzgraf, ber mit 3000 Bewaffneten in ber Rabe ftanb,

<sup>\*)</sup> Das Landtagsausschreiben vom 12. Juni an die Städte und Märkte bei Krenner VII, 26. Aus bem läbirten Eingang ist boch zu entnehmen, daß als Grund ber Rüftungen bas hülfegesuch bes Pfalzgrafen angegeben wurde.

<sup>\*\*)</sup> Markgraf Albrecht felbst hat später einmal an Hans von Thalheim (25. Juli 1472) geschrieben, baß ber Württemberger Wibbern genommen einen Tag zuvor", ehe er (ber Markgraf) angekommen. "Und als wir kamen brach er bes andern Tags auf und zog heim vor Wimpfen, so zogen wir heim vor Mergentheim." Gütige Mittheilung bes herrn Hauptm. Würzbinger aus bem märkischen Buch V f. 97b (im k. Neichseltzchiv).

fürchtete noch einige Tage, daß die Feinde weitere Pläne gegen ihn verfolgen würden, und bat den Herzog Lubwig wiederholt, ihm schlennigst Hülfe zu bringen. Er wollte wissen, daß der Bischof von Mainz im Sinne habe, sich mit Brandenburg und Würtstemberg zu vereinigen, um gegen ein pfälzisches Schloß in der Nähe von Heidelberg zu ziehen. Weil er aber in seiner kriegslustigen Stimmung fürchtete, daß Ludwig troß seiner dringenden Mahnungen noch zögern möchte, mit seinem Heere zu kommen, so nahm er Ludwigs Kanzler Loder zu Hülfe, um durch ihn den Better noch mehr bearbeiten zu lassen; er sollte ihm vorstellen, wie Markzgraf Albrecht sich jetzt rühme, von dem Bayernherzog, auf den der Pfalzgraf sich verlasse, nichts fürchten zu müssen, indem aus der Hülfe und Wehr, wovon er gesprochen, nichts werbe.\*)

Aber schon 6 Tage später, am 5. Juli, konnte ber Pfalzgraf bem Herzog schreiben, daß er seiner Hult mehr bedürse; die Feinde seine wieder abgezogen und er selbst sei schon nach Seisbelberg zurückgekehrt. "Wir hätten gern gewollt, daß E. L. uns Hulte gethan hätte, zu der Zeit, wo wir Euch gemahnt haben, und Ihr hättet Euch nicht ein so langes Ziel gesteckt, denn Euer Hulte und nühlich gewesen wäre, welches aber nicht geschen ist, vielleicht anderer Eurer Unmuße halben und daß Ihr solches nicht habt thun können." Wenn in diesen Worten der Vorwurf liegen sollte, daß es Ludwig mit der versprochenen Hulfe von Ansang an nicht Erust gewesen sei, so war der Pfalzgraf entscheden im Unrecht. Der Herzog wollte sich allerdings nicht blindlings in einen Krieg stürzen, dessen Umsang und Folgen nicht abzumessen waren; ausserzebem schien ihm die vorliegende Streitsache nicht wichtig genug, um ohne weiteres einen allgemeinen Brand anzusachen;\*\*) aber er

<sup>\*)</sup> Der Pfalggraf unterläßt babei nicht, bem Kangler (nicht Marichall, wie Mengel a. D. S. 302 meint) eine Belohnung in Aussicht gu ftellen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dech will uns nicht bebunten, baß es folche Sachen feien, barüber folche merkliche Fürsten zu Aufruhr ober Krieg tommen sollen, auch angesehen bie großen Läufe im heiligen Reich." Inftruction für Anthony von Wittsftat, ben Lubwig am 11. Juni an Friedrich senbet.

machte boch weber gegen Freund noch Keind Sehl baraus, bag er im Kall bes Krieges nicht neutral bleiben werbe, \*) und traf alle Borbereitungen, um im rechten Augenblid mit ftarter Macht im Relbe ericheinen zu tonnen. Reben ber lanbftanbijden Sulfe, bie ihm zugefagt murbe, marb ber Bergog fort und fort in Bohmen, Deftreich und andern Landen Lente zu Rof und zu Ruf, wobei es freilich nachtheilig mar, bak bort auch von anbern Seiten fleifig geworben murbe. Bis Mitte Juli hoffte er gu Landshut, Ingolstadt und Lauingen eine ansehnliche Truppenmacht versammelt zu haben. \*\*) Db er aber, und wie weit, mit ben in fo turger Beit aufgebotenen Streitfraften bem Bfalggrafen birett merbe Sulfe leiften konnen, ober ob er alle Truppen gum Schut feines Lanbes beburfe, bas tann ber Bergog vorher taum bestimmen. Ihm icheint nach und nach feine Stellung, fei es von Bohmen, fei es von Ansbach ber, jo bebroht, bag er zweifelt, feine Streitfrafte theilen zu burfen. Ueberall fieht er Glemente ber Gahrung, bie nur bes Auftoges beburfen, um bas gange Reich zu verwirren. Goll er, ber fo oft zwischen ben ftreitenben Stanben ben Frieben vermittelt hat, und auch jett ben unruhigen tampfluftigen Pfalger gurudhalten fann, bie Sand gum Rriege bieten? Er gogert fich ju entschließen, er fest bie Ruftungen fort, aber er gibt auch bie Bemühungen nicht auf, ben Frieben ohne Baffengewalt wieber berguftellen.

Das war die Stimmung, in der Ludwig die letten Boten und Briefe an den Pfalzgrafen absandte, als dieser schon wieder auf dem Wege nach Heibelberg war. Aber so ungehalten Friedzich sich auch darüber zeigte, daß der Herzog ihm nicht auf der Stelle geholfen, so fiel es Ludwig doch nicht ein, einen Schritt der Annaherung an den Markgrafen ohne Willen des Verbundeten

<sup>\*)</sup> So in einem Briefe vom 18. Juni an Herzog Wilhelm von Sachsen, wo er erklart, wenn es ihm nicht gelange, Frieden zu fisten, so wunsche er wenigstens, bag ber herzog von Sachsen ben Gegnern sich nicht zugeselle- Mittbeilung von Dr. Burtharbt aus bem Weim. Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Bgl, unten im 3. Ercurs bie Instruction für Peufcher vom 30. Juni und ben Brief an ben Bfalgrafen vom 3. Juli.

gu thun. Albrecht, ber ichon am 26. Juni zu Mergentheim mit Bürttemberg über ben Krieg sowohl gegen Bayern als gegen bie Pfalg Berabrebungen getroffen hatte, \*) trante nämlich auch nach Beendiaung bes Ruges vor Widdern bem Bergog Ludwig nicht; er wollte burch einen Gefanbten erfahren, meffen er fich von ihm zu verfeben habe; und ba Ludwig in einer mehr brobenben als verföhnlichen Untwort auf ben Pfalzgrafen fich bezog, als beffen Belfer er fich betrachtete, mabrend ber Gefandte von Leuten bes Sofs ichon bie martgräflichen Schlöffer und Stabte Lanbect, Stauff, Rot und Schwabach als bie nächften Angriffspuntte nennen borte, erklarte ber Markgraf am 11. Juli bem Bergog rundmeg, er moge ihm bie Tebbe ansagen, wenn er unfreundliches beginnen wolle, und ohne auf die Forderung, den Bug abzuftellen, eine Antwort abzumarten, bot Albrecht an bemfelben Tage bie befreundeten Gurften nah und fern gum Rampfe gegen Bavern auf. \*\*) Mittlerweile hatte aber Ludwig von bem unblutigen Ausgang ber Berwicklun= gen am Neckar gebort und ftand jest nicht an, bem Markgrafen friedliche Berficherungen zu geben. Er ftellte bie Ruftungen ein und in Bayern verftummte alsbalb aller Waffenlarm. Wenige Wochen fpater aber, furz nach Bartholomai, feben wir Lubwig, Die Markgrafen Albrecht und Friedrich, sowie die Bergoge von Sachsen in Rurnberg tagen, um bie lette Urfache bes Zwiefpaltes zwischen Bayern und Brandenburg, ben Streit megen bes Rurnberger Land= gerichts, zu befeitigen.

Weit gening gingen hier freilich bie von beiben Seiten ershobenen Ansprüche und Forberungen aus einander. Ludwig wollte kurzweg einen Verzicht der Hohenzollern auf das Recht, die herzogslichen Unterthanen vor Gericht zu laben, während man brandens burgischer Seits an der höhern Inftanz des Laudgerichts festhielt

<sup>\*)</sup> Item bie mitwoch nach Kiliani im velbe zu fein an allen orten. Item Branbenburg und W. sullen ziehen auf ben pfalzgrafen ober h. Lubwigen zc. Bamb. Archiv.

<sup>••)</sup> Schreiben Albrechts an Württemberg (10. Juli), an Lubwig (11. Juli), an heffen, Mainz, Bamberg, Bürzburg (11. u. 13. Juli) im Bamberg. Archiv.

und nur insoweit von der Borladung der Bayern abstehen wollte, als die bayrischen Gerichte in jedem einzelnen Falle den Kläger zufrieden zu stellen versprachen.\*) Es ist aus unsern Acten nicht ersichtlich, wie man sich einigte, nur die Thatsache steht sest, daß man in Frieden schied. Denn es dauerte nicht lange, so boten der Markgraf Albrecht und seine Frennde dem Ferzog Ludwig hülfreiche Hand, Donanwörth zu erobern.

Man hat wohl gemeint, Lubwig habe sich mit bem Plane eines Angriss auf Donauwörth schon während des Streites um Biddern getragen und eben deshalb dem Pfalzgrasen Truppen zu schicken gezögert.\*\*) Allein der Herzog konnte im Juli unmöglich schon berechnen, daß bald die rechte Zeit zur Eroberung der Reichst stadt gekommen sein werde, und erst nach Beseitigung der Gesahren eines größeren Kriegs, als für den Angenblick ein friedliches Berzhältniß unter den Fürsten Süddentschlands hergestellt war, durste er daran denken, Vorbereitungen zu einem Zuge auf Donauwörth zu treffen.

Diese Vorbereitungen aber bestanben nicht sowohl in ben nen aufgenommenen Rüstungen im eigenen Lanbe, als in Veraberebungen mit einer großen Zahl von Fürsten nah und sern. Denn Ludwig, für sich von der Verechtigung seines Vorhabens überzeugt, trachtete nur noch darnach, den ganzen Fürstenstand Süddentschelands für seinen Plan zu gewinnen, nicht blos um die momentane Aussichtrung zu erleichtern, sondern um zugleich seinen Gegnern die Möglichkeit zu nehmen, aus der Eroberung Donauwörths eine Wasse gegen ihn zu machen. Und darin hatte er sich wenigstens nicht getäusicht, daß für den Augenblick Freunde wie Feinde ihm gern hülfreiche Hand bieten würden. Denn so zwieträchtig die Fürsten unter sich waren, in ihrer Feindschaft gegen die Reichsestate waren sie einig, und auch der Abel in Bayern wie in Schwa-

<sup>\*)</sup> Das ber Sinn ber verschiebenen Borichlage, wie ein baprischer Pfleger bem Lanbrichter schreiben folle, wenn er einen Baper vor Gericht gelaben, im Bamb. Archiv. (Sachen und Hanbel auf bem Tag zu Nürnberg nach Bartholomäi in 58.)

<sup>\*)</sup> Mengel, Friedrich ber Siegreiche, 46.

ben, in Franken wie am Rhein war nie kampflustiger, als wenn sich Gelegenheit bot, an ben Stäbtern ben Muth zu kuber wig erhielt also bereitwillige Zusagen von allen Enben. \*)

In Bayern selbst, wo es inzwischen stille geworben, fingen um Bartholomäi die Rüstungen von Neuem und eifriger als je an.\*\*) Ritter und Knechte, Städte und Märkte, freie Bauern und eigene Leute, alles was Spieß und Stangen tragen konnte, mußte sich bereit halten, wie es hieß, "von der fremden unfriedlichen Läuse wegen, die sich allenthalben in den Landen enthalten."\*\*\*) Den Städten wurde insbesondere aufgegeben, die Handwerker und andere junge Gesellen sich mit Büchsen und Armbrust üben zu lassen, und für Geschüte, Salpeter und Schwesel zu sorgen, während Wagen und Pferde besonders von Klöstern und Stiftern, Prälaten und Pfarrern geliesert wurden. Schon waren bedeutende Borräthe von Wein und Wehl aufgehäust, i) aber jede Aussuhr von Getreide blieb versoten. Es schien, als sei der Kürst auf einen großen Krieg gesaßt.

Aber lange wußte man im Lanbe nicht, gegen wen ber Herzog seinen Angriff richten werbe; die einen bezeichneten Böhmen, die andern die Stadt Angsburg, mit der Ludwig allerlei Händel hatte, als das Ziel des Unternehmens, bis erst gegen Ende des September der Argwohn sich verbreitete, daß es auf Donanworth abgesehen sei. Es war für die Stadt noch eben Zeit, von Angsburg, Ulm, Nördlingen einige Hülfe zu bekommen, die aber weder mit der Macht dieser Städte noch mit der Größe des Angriffs, zu bem sich Ludwig rüftete, im Berhältniß stand. \hat+) Die rechte Ein-

<sup>\*)</sup> Ueber die Zahl ber wirklichen Theilnehmer f. ben 4. Ercurs (über Fuggers Darftellung ber Eroberung von Donauwörth).

<sup>\*\*)</sup> Bengg, Defele I, 276.

<sup>\*\*\*)</sup> Reub. Cop. = Buch 26 f.

<sup>†) 81</sup> Fässer, die 447 Eimer hielten, hatte Ludwig allein in Augeburg gekauft. Zebermann sollte 2 Sad Roggen mahlen und für ben Krieg liegen lassen. Zengg a. a. D. 276.

<sup>††)</sup> Rach Zengg (Defele I, 276) hatte Augsburg in ber Gile blos 60 Solbner mit Buchsen und Armbruft geschicht; die Zahl ber Ulmer und Nörblinger nennt er nicht. Bgl. ben 4. Excurs.

tracht und ber patriotische opsermuthige Sinn war auch im Bürgersthum längst bahin; jeder bachte in kurzsichtiger Selbstsincht nur an das eigene Interesse und wollte um jeden Preis mit den benachbarten Fürsten gut Freund bleiben. So wagte z. B. Regensdurg nicht sich zu rühren, und war froh, dem Herzog nicht helsen zu müssen, aber selbst die begehrte Hüsse traute man sich nicht mit nackten Worten abzuschlagen.\*) Das mächtige Nürnberg dagegen hatte nicht einmal den Wuth, als Donauwörth schon belagert wurde, für die verlassene Schwesterstadt bei dem Kaiser offen Klage zu erheben, sondern schöfte dem Rathssreund am kaiserlichen Hose wiederholt ein, die Sache so vorzubringen, daß dem Herzog Ludwig keine Ursache zu Ungnade und Unwillen gegeben werde.\*\*)

Am Montag ben 8. October ließ Ludwig durch 400 Reiter die Wege zur Stadt und die Thore besetzen und zugleich seine und ber theilnehmenden Fürsten Absagebrief übergeben. Nach wenig Tagen (am 19. October) erschien er selbst nebst dem Pfalzgrasen an der Spitze eines Heeres von 12,000 Mann zu Fuß und 4500 Pferden nebst einer starken Wagendurg und einem gewaltigen Belagerungszeug. \*\*\*) Es war vergebens, daß sich die Stadt zu Recht erbot, vergebens ein Aufruf an alle befreundeten Städte. †) Rasche Hülfe kulfe kunsten erst berathen. ††) Juzwischen ließ der Herzzog bie Geschütze auf die Stadt richten; die ersten Schüffe sielen.

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 237.

<sup>\*\*)</sup> Nürnberg. Arch. Br.B. 28 f. 100 u. 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Größe bes heeres gibt Jugger nicht unglaubwürdig alfo an (Cod. germ. 897 f. 281 b), aber von ben vielen Fürsten, die er anwesenb sein läßt, kann nur Friedrich von ber Pfalz urkundlich nachgewiesen werden (Menzel's Regesten Quellen II, 305) über Ulrich von Württemberg. Stälin III, 514.

<sup>†)</sup> In dem Ausschreiben bittet die Stadt, wohl verzweiselnd an rascher Hiller leiftung, blos um Fürsprache bei Ludwig, daß er das Rechtgebot annehmen möge. Letzteres in Senkenberg's Sammlung von ungebruckten Schriften I, 39—45 (Stälin III, 515).

<sup>††)</sup> Rürnberg labet Augsburg auf ben 15. October zu einem Stäbtetag nach Rörblingen ein (Nürnberg. B.-B. 28, 99); Ulm aber erließ erst am 17. October eine Einsabung auf ben 29. (Stälin III, 514).

In Donauwörth befehligte ber Reichsmarschall von Pappenheim als kaiserlicher Hauptmann und Reichsvogt ber Stabt, entschlossen, jeden Angriff abzuwehren. Die Mauern waren stark, bie Thore wohl verwahrt, vor allem die Burg fest und in sicherer Höhe. Hätten die Bürger redlich gewollt, so würde man die Stabt trot der Bucht des Angriffs längere Zeit gehalten haben. Aber schon nach den beiden ersten Schüssen, ehe ein Mann gefallen, gewannen in der Stadt die Kleinmuthigen die Oberhand; man sagt auch, daß Verrath im Spiele gewesen, indem der Bürgermeister Gundelwein selbst von dem Herzog gewonnen worden wäre. \*) Jebensalls gab es eine Partei, die im Anschluß an Bayern kein Unglück sah. \*\*)

Es kam zu einer Unterrebung mit Lubwig; sie währte lang und endete mit dem Resultat, daß der Rath ihm die Schlüssel der Stadt überlieserte.\*\*\*) Alsbald rückte der Herzog mit 400 Reitern in die Stadt ein, während der Marschall von Pappenheim mit denen, die ihm treu geblieben, zornerfüllt zu dem entgegengesetzen Thore hinauszog. Rath und Gemeinde huldigten Ludwig, und statt der abgerissene kaiserlichen Abler glänzten an den Thoren und dem Rathhause jeht die Wappen Bayerns.

So war bas Bebenkliche geschehen: eine freie Stadt mitten im Frieden plöglich überwältigt, als gabe es in Deutschland keine Berfassung mehr. Das Unrecht gegen die Stadt war zugleich ein Hohn auf das Oberhaupt des Reichs. Gab es noch einen Kaiser, so konnte Ludwigs und seiner Helfer That nicht ungestraft bleiben.

Kläglich genug war aber die Rolle, die Friedrich III. spielte. Bor dem Anfang October scheint er von dem Vorhaben Herzog Lubwigs gar keine Kenntniß gehabt zu haben; denn erst am 5. d. M. gingen von Wien Briese in's Reich, welche die Stabte aufsorberten,

<sup>\*)</sup> Bergl. ben 5. Ercure.

Danbere Stäbte waren mit ber haltung Donauwörths feineswegs zufrieben; Windsheim 3. B. erklarte, es wurde Gilfe leiften, wenn fich bie Stadt anders gehalten hatte. Stälin III, 515.

<sup>\*\*\*)</sup> Zengg lagt bie Unterrebung auf ben Bunich bes Rathes ftattfinben, anbers Fugger. Bgl. 5. Ercure.

ber bebrohten Schwesterstadt zu helsen, wenn sie von irgend Zemand augegriffen wurde.\*) Als danu der Kaiser die Nachricht empsing, daß Donauwörth schon belagert werde, konnte er nicht umhin, zu warnen und zu drohen; er gebot dem Herzog, bei schweren Pönen, auf der Stelle mit seinem Heere von der Stadt wegzuziehen.\*\*) Noch einmal kamen Briese zu den andern Städten, die wiederholt zur Hülfeleistung aufsorderten; aber als der Kaiser diese leckten Briese außgehen ließ, war Donauwörth schon gesalen.\*\*\*) Dann ließ Friedrich III. wenig mehr von sich hören, als daß er den Herzog, ersolgloß genug, zur Berantwortung vorslud; die gewöhnliche Erzählung aber, wonach schon bald ein Reichstag auf den Februar 1459 zu Eßlingen außgeschrieben worden wäre, um Ludwig sür den Reichsfriedensbruch zu strasen, beruht auf einem verjährten Frrthum. †) Sieden Monate lang war weder

<sup>\*)</sup> Friedrich's ersies Mandat, Wien Pfingtag nach Francisci, bei Gemeiner III. 275. Ein ähnliches Schreiben, worin Ludwig noch nicht genannt wird, mit bemfelben Datum im Strafburger Stadtarchiv, mir freundlichst mitgetheilt von Dr. R. Menzel.

<sup>\*\*)</sup> Die Briefe bes Kaisers an Ludwig sinde ich in unsern Archiven nicht, wenigstens nicht im Original im Staats-Archiv, wie Meuze! S. 56 Ansmerkung 4 andeutet, sondern nur ein Schreiben an Herzog Albrecht von München vom 19. October, mit dem strengen Beseld, etwaize Historuppen aus dem Lager Ludwigs zurückzuziehen und dagegen der Stabt Beissand zu leisten. Zugleich geht aus dem Briefe hervor, daß der Kaiser ein erstes Abmahnungsschreiben an Ludwig gerichtet hatte, ehe dieser vor Dosnauwörth sag, einen zweiten Drohbrief aber auf die Kunde von der Beslagerung der Stabt hin.

<sup>\*\*\*)</sup> An Regensburg wie an Strafburg ichrieb ber Kaifer am 21. October. Da er aber nicht sicher war, ob Strafburg nicht auf Seiten ber Fürsten stehe, jo gebot er eventuell, die Gulfstruppen aus bem heerlager vor Donauwörth guruckurufen. Gemeiner u. Strafburger Stabtarchiv w. oben.

<sup>†)</sup> Bergl. ben 6. Excurs (über ben angeblichen Reichstag zu Eflingen im Februar 1459), wo sich auch Gelegenheit bietet, bas mir erst von jest an burch bie Güte bes Berfassers in ben Aushängebogen zugängliche Quellen-Bert: Frhr. v. hasselbelbe-Stockheim, Kampf ber wittels-bachtichen und branbenburgischen Politif 1459—1465 zu Rathe zu ziehen.

von einem Reichstag, noch von einer Bestrafung bes Herzogs ernstlich bie Rebe.

Allerdings hatte Friedrich III. um jene Zeit in seinen Erblanden vollauf zu thun, und aus eigenen Mitteln eine Erecutionsarmee gegen Ludwig ins Feld zu führen hätte er mit dem besten Willen nicht vermocht. Daß er aber auch diplomatisch sast unthätig blieb, an keinem Orte, weder bei Fürsten noch Städten, gegen den Herzog eisrige Anstrengungen machte, beweist, wie wenig Friedrich seines kaiserlichen Amtes wartete. Wahrscheinlich hätte er auch später von Reichs wegen gegen Ludwig nichts unternommen, sonbern sich mit schnöbem Gelbe absinden lassen, wenn nicht eine Partei unter den Fürsten ihn nachträglich noch zu einiger Thatkrast angespornt hätte.

Für ben Angenblick aber hatte Ludwig unter den Fürsten keine ausgesprochenen Gegner; zumal mit Albrecht Achill, den er am meisten hätte fürchten müssen, stand er auf freundlichem Fuß, und die Bermählung des Markgrafen mit der Schwester der bay-rischen Herzogin im November d. I., wodurch beide Fürsten verschwägert wurden, war nur geeignet, das gute Einvernehmen zu befestigen. Bei dem markgrästichen Hochzeitsmahl sau unser Herzog obenan. Wenn Ludwig daher noch im Spätherbst, nach Vollendung des Donanwörther Zugs sein Heer eine Zeitlang beisammen hielt und durch sortgesetzte Rüstungen sogar noch verstärkte, so mußte er damit andere friegerische Combinationen verbinden. \*) Bielleicht hatte er Lust, mit dem ihm widerwärtigen Augsburg anzuknüpsen, vielleicht mit Böhmen. Aber bald entließ er seine Schaaren, und es wurde wieder stille im Lande.

Die Fürften, ftatt fich am Rriegshandwert zu ergöten,

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber fortgefesten Ruftungen wird Zengg's Angabe (Defele I, 277) burch bie Urfunden im Neub. Cop.-Buch 26 vollfommen bestätigt. Man war in Augoburg auf einen Angriss gesaßt und schloß sich beshalb enger an Bapern-München an. herzog Albrecht aber scheint sogar in Frankreich eine Stute gesucht zu haben, Gemeiner III, 287. Ueber bas Verhältniß zu Böhnen später.

brachten nun die Tage in Freude und Festgelagen zu. Auf Weihnachten ritt Ludwig nach Heibelberg, wo der Pfalzgraf auf seinem schonen Schloß außer ihm noch den Herzog Otto von Neumarkt, die Bischose von Worms und Speier, viele Grafen, Herren, Ritter und Knechte mit nie gesehenem Glanz bewirthete. Man aß und trank auß silbernen Gefäßen. Der Bischof von Augsburg hatte zwei Fässer Kostdaren Malvasier gesandt; "und was köstlich essen da war, das ift unglaublich." \*)

In benfelben Tagen waren ju Afchaffenburg am Sofe bes Mainger Ergbifchofs ber Markaraf von Brandenburg, bie Gurften von Burttemberg, Baben und Belbeng, die Grafen von Leiningen und Andere mit großem Gefolge versammelt und murben aus bes Erzbijchofs Ruche und Reller wohl nicht minber glanzend bewirthet. als Friedrichs Gafte gu Beibelberg. Aber indem bie Fürften froblich gechten, lag ihnen boch bie Politif feineswegs fern. Dur Barteigenoffen maren an beiben Orten vereinigt, in Beibelberg bie Wittelsbacher, um ben Mainger bie Teinbe bes Pfalgers; bie letteren Alle fühlten fich als Friedrichs, nicht birect als Ludwigs Gegner; Mains, Brandenburg und Burttemberg verftarten noch ihren icon im Commer zu Mergentheim gefchloffenen Bund gegen ben Bfalggrafen, ben fie gerabegu als ihren Teinb erklärten, ba er ihnen mit feinen Unbangern allerlei Wiberwartigfeiten und Drang= fale angethan habe. \*\*) Unter ben Unhängern mar freilich auch ber Bayernherzog begriffen; aber gegen ihn fich zu verbunden lag erft bann ein Grund vor, wenn bie Territorialftreitigfeiten mit bem Markgrafen wegen bes Landgerichts wieber in ben Borbergrund traten; fobalb bies geschah, fam auch bie Gelegenheit, bem Bergog Lubwig aus ber Ginnahme von Donauworth nachtraglich ein Berbrechen zu machen.

<sup>\*)</sup> Speier'iche Chronit bei Mone Quellensammlung I, 423.

<sup>\*\*)</sup> Stälin III, 515.

## Fünftes Kapitel.

## Der blinde Sprud.

#### 1459.

Machdem die Fürsten bes süblichen und mittleren Deutsch= lands bas Weihnachtsfest bes Sahres 1458 in zwei getrennten Beerlagern begangen hatten, feben wir Freunde und Wegner gu Anfang bes neuen Sahres in Bamberg zusammentreten, um noch einmal ben Berfuch zu machen, ben gwifden ben Wittelsbachern und ben Parteigangern bes Markgrafen Albrecht aufgehäuften Bunbftoff megguräumen. Rach ber hergebrachten Ergablung mare aber biefer Berfuch nicht nur miflungen, sonbern bie gegenwärtige Er= bitterung nur noch gesteigert worben, indem es zu einem beftigen Wortwechsel, ja fast zu einem blutigen Auftritt zwischen bem Pfalggrafen und bem Markgrafen Albrecht gekommen ware. Der Markgraf, fo berichtet man, \*) beschulbigte ben Pfalzer bes Ginverftanbniffes mit Sans Sorned, einem Raubritter, ber vom Schloffe Stolzened (am linken Redarufer), bas ihm Friedrich verlieben, Einfälle ins Burttembergische machte: hornect fei ein Schalt und Schälfe feien alle, die es mit ihm hielten. "Du lugft wie ein Fleischverkäufer, ich aber bin ein frommer ehrbarer Fürft" entgegnete ber Pfalzgraf in wilbem Born und fturzte fich mit gegudtem Degen auf ben Beleibiger. Much ber Markgraf jog bas Schwert, und es mare gu Blutvergießen getommen, wenn nicht bie por Born muthenben Furften burch bie Unmefenden getrennt

<sup>\*)</sup> Speier'iche Chronif a. a. D. 424; vgl. Stalin III, 516 u. Mengel S. 38.

worben waren. Aber die Bersammlung ging in voller Zwietracht aus einander, und an eine friedliche Ausgleichung war nicht mehr zu benken.

Schon im Februar, erzählt man weiter, ware bann zu Eße lingen auf Antrieb bes Markgrafen ber Reichskrieg gegen Lubwig beschlossen worben und Albrecht selbst hätte sich zum Reichshauptsmann bestellen lassen, entschlossen, trotz aller Vermittlung, die noch zwischen ihm und Lubwig versucht wurde, den Bayernherzog wie den Pfalzgrafen auf Leben und Tod zu bekämpfen.

Unerhört wäre also die Falschkeit des Markgrafen gewesen, der noch im Herbst des vorigen Jahres zur Eroberung von Donauwörth gerathen und eifrig dabei geholsen hätte, um gleich darauf den Herzog unter dem Scheine des Rechts bekriegen zu können; Donau-wörth wäre dann nur die Falle gewesen, worin Albrecht den Herzog gelockt, um ihn sicher zu verderben.

Allein bie thatsächlichen Vorgange und ihre Motive, so weit wir fie kennen, waren mehrfach anders, wie sie in der üblichen Erzählung erscheinen.

Allerdings hatte Albrecht, wie er später selbst zugestanden, auf einem Fürstentage zu Nürnberg gegen Ende August 1458 dem Herzog Ludwig zur Eroberung Donaumörths gern die Hand geboten, aber wie mir schelnt nur deshalb, um ihn in Sachen des Landgerichts gesügiger zu machen. Denn unmittelbar an die Veradredungen wegen des Zugs gegen Donaumörth knüpsten sich Verhandlungen über die Beilegung der Gerichtsstreitigkeiten, und wenn man sich auch in Rürnberg troh der Vermittlung der sächsischen Herzoge ohne ein besriedigendes Resultat trennte, so gab der Markgraf doch die Hossung nicht auf, den Herzog Ludwig zur Nachzeibiskeit zu bewegen. Dind Monate lang dauerten noch die freundlichen Beziehungen fort. Der Auwesenheit Ludwigs auf des Markgrafen Hochzeit wurde schaft Albrechts hätte mistrauen

<sup>\*)</sup> Sachen und Handel auf bem Tage zu Nürnberg nach Bartholomäi 1458 im Bamb. Archiv. Lgl. oben S. 88.
Rluchobn, Lubwig ber Reiche.

mussen. Daß aber auch noch gegen Ende des Jahres das Bershältniß beider Fürsten kein gespanntes war, geht daraus hervor, daß Albrecht kein Bedenken trug, dem Herzog im Bertrauen Rathschläge zu ertheilen, wie er eine an ihn wegen Donauwörth ersgangene Borladung, die nicht in rechter Form geschehen war, zusrückweisen könne.\*) Das Spiel, zu gleicher Zeit den Kaiser auf Ludwig zu heben und diesen zum Widerstand gegen jenen zu ermunstern, ware doch dem klugen Markgrasen wohl gefährlich erschienen.

Mit unserer Aufsassung stimmt auch das Verhalten Albrechts während der Weihnachtsfeier zu Aschassendung, wo zwar eventuell von kriegerischem Vorgehen gegen den Pfalzgrafen und seinen Verbündeten Ludwig die Rede war, doch nicht ohne die Aussicht, daß der Bayernherzog neutral bleiben dürfte; vor allem stimmen aber damit die Verhandlungen auf der Bamberger Versammlung zu Anfang des neuen Jahres.

Denn von bem ermähnten scanbalosen Auftritt zwischen Alsbrecht und bem Pfalzgrafen wissen bie archivalischen Quellen nichts. \*\*) Dagegen melben sie von bem Beftreben bes Markgrafen, mit Ber-

<sup>\*)</sup> Freiherr von haffelholdt-Stodheim Urfunden und Beilagen N. V S. 59. Bgl. unfern Ercurs über den angeblichen Reichstag zu Eftlingen.

<sup>\*\*)</sup> Sierin ftimme ich mit v. Stodheim G, 40 überein, obwohl bie von ibm notirten Stellen ber Rurnberger Briefbucher weniger beweisen, ale bie thatfachlichen Berhandlungen, bie wir aus andern Archivalien fennen. Dagegen fann ich bem Srn. Berfaffer nicht beitreten, wenn er bie Unwesenheit Albrechte auf bem Bamberger Tag im Januar bestreitet und bagegen einen neuen Tag ju Bamberg um Oftern bee Jahres annehmen will. Unnahme findet fich in ben Acten wohl fein Beleg und alles, was um Oftern in Bamberg por fich gegangen fein foll, ereignete fich erwiefener Magen ichon im Januar. Damale wurde bie Ingolftabter Confereng (wie ja auch aus bem von grbrn. v. Stodbeim als Beilage VI. mitgetheilten Ingolftabter Abschied bervorgeht) verabrebet und fand wirklich por bem 10. Marg ftatt. Die Bamberger Berfammlung fonnte boch nicht fpater fein? Auch nicht Mitte Marg, wie es einmal ftatt Oftern beißt (G. 41). Wenn aber bie Nurnberger im Januar gebort hatten, baß bie Fürsten nach Oftern wieber in Bamberg gusammenfommen wurben, fo beweist bas nicht im Minbesten, bag es wirklich geschehen ift. - Somit

zog Lubwig wegen ihrer Territorialstreitigkeiten sich friedlich ans einander zu sehen. Er bat den Herzog, über das Landgericht den Kaiser entscheiden zu lassen, und als Ludwig hierauf nicht eingehen wollte, versprachen Albrecht und sein Bruder Markgraf Johann, sie wollten in den nächsten Fasten zu ihm in sein Hand nach Ingolstadt reiten, um dort die Verhandlungen über das Landgericht wo möglich zu Ende zu sühren; sie würden sich, sehten sie hinzu, in dieser Sache so halten, daß der Herzog sich nicht werde beklazgen können.

Auch zwischen bem Pfalzgrafen und bem Brandenburger wurde ein besserbaltniß angebahnt und ber Bersuch gemacht, die Wassen der kriegslustigen Fürsten beider Parteien gegen Bohmen zu lenken.\*) Zwar gab man diesen Bebanken, für bessen Ausführung der Bruder Albrechts, Markgraf Johann, besonders thätig gewesen zu sein scheint, bald wieder auf, und Brandenburg und Sachsen, wie Pfalz und Bapern buhlten in Kurzem wetteisernd um die Gunst König Georgs; aber zwischen Albrecht und Ludwig kam die verabredete Conferenz in Jngolstadt zu Stande.

Biel wurde hier vor dem 10. Marz zwischen dem Markgrafen und dem Herzog, so wie zwischen ihren Rathen verhandelt; aber die Willsährigkeit, die Albrecht vor zwei Monaten an den Tag geslegt hatte, zeigte er jest nicht mehr, und auf der andern Seite genügte dem Herzoge, der erst 14 Tage vorher lange mit dem Pfalzgrafen in Regensburg getagt und sein Bündniß mit diesem neu besestigt hatte, kein Abkommen, das nicht rundweg und sürmmer die Unabhängigkeit Bayerns von dem Nürnberger Landgericht aussprach.\*\*)

fallt auch in sich zusammen, was ber Gr. Berfasser S. 41 niber bie Salztung Ludwigs auf ber angeblichen Bamberger Bersammlung um Oftern sagt, um so mehr, als man boch aus Briefen bes Pfalzgrafen vom Juni 1458 nicht auf Ludwigs politische Thatigkeit um Oftern 1459 schließen kann.

<sup>\*)</sup> Ans einem merkwürbigen und umfangreichen Ansschreiben bes Pfalzgrafen vom 13. März 1460 im Nürnb. Cob. 155.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Abschied bes Ingolstäbter Tages bei v. Stodheim. Beil. VI, S. 66.

Noch größere Schwierigkeiten bot das Verhältniß bes Herzogs und bes Markgrafen zu ihren Frennben und Berbündeten. Ludwig war zwar bereit, bei dem Pfalzgrafen sich dahin zu besmühen, daß er mit seinen Gegnern Mainz, Beldenz und Württemsberg sich gütlich absinden ließe, aber Albrecht schling es ab, in gleicher Nichtung auf seine Verbündeten zu wirken. Nur darüber verständigte man sich anscheinend, daß, wenn ein neutraler Fürst, wie z. B. der Vischof von Eichstädt, das Mittleramt übernehmen würde, beide Parteien zu Frieden und Sühne die Hand bieten sollten.

Markgraf Albrecht indeß glaubte nicht mehr an die Fortbauer des Friedens, sondern war auf baldigen Krieg gesaßt. "Wir sind uneins von einander geschieden," schried er an seinen Bruder, ben Kurfürsten Friedrich von Brandenburg; "wir versehen uns nichts anders benn Krieg, darnach wir uns benn ganz schicken."\*) Zugleich bittet er den Bruder, die norddeutschen Fürsten auf seine Seite zu bringen, damit sie, auch ohne thätigen Beistand zu seisten, dem Herzog Ludwig Fehde ansagen und ihn hindern, mit seinem vielen Gelde in ihren Ländern Leute zu werben. 14 Kurfürsten und Fürsten, rühmt sich der Markgraf, habe er schon auf seiner Seite; er zweiselt nicht, in dem bevorstehenedn Kriege durchzusehen, was er wünscht.

Allein so nahe, wie Albrecht vorgibt, ist man bem Kriege boch keineswegs; wie vor allem Ludwig noch an Frieden glaubt und es unnöthig sindet, schon jett zu rüften, so behielten auch die dem Markgrafen befreundeten Fürsten noch gern das Schwert in der Scheibe, und selbst der eigene Bruder, Markgraf Johann, bemühte sich noch am 2. Mai, dem drohenden Kampse durch eine friedliche Beilegung der Territorialstreitigkeiten vorzubeugen. \*\*) Albrecht aber verwies den friedsertigen Bruder auf die Versammslung der befreundeten Fürsten, die in eben jenen Tagen zu Mers

<sup>\*)</sup> Undatirtes Schreiben Albrechts im Bamb, Archiv, Bergl. v. Stodheim, S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Bamb. Archiv.

gentheim zusammentreten sollte; statt jedoch von Frieden zu reden, wurde hier der Krieg endgültig beschloffen, der Feldzugsplan gegen ben Pfalzgrafen und Herzog Ludwig festgestellt.

Denn Markgraf Albrecht hatte sich in ben letzten Monaten hinlänglich überzeugt, wie sehr er sich getäuscht, wenn er auf Lubwigs Nachgiebigkeit in Sachen bes Landgerichts hoffte; er sah, daß der Herzog um so entschiedenern Widerstand leistete, als er der Unterstützung des Pfalzgrafen gewiß war. Den Letztern aber haßte Albrecht doppelt, weil er, abgesehen von dem Widerspruch, den der Pfalzgraf für sich gegen das Nürnberger Landgericht erhob, in ihm schon lange die Ursache von Ludwigs Festigkeit erkannte; der Gedanke, Beide bekämpsen zu müssen, war daher dem
Markgrafen nicht mehr nen.

Der rechte Augenblick aber, um sowohl gegen bie Pfalz wie gegen Bayern bas Glück ber Wassen zu versuchen, schien jeht gestommen. Denn gegen ben Pfalzgrafen stanben erbitterte Gegner am Neckar und Rhein kampsbereit, und gegen Lubwig ließ sich mit Hülse bes Kaisers wegen ber Eroberung Donauwörths nachsträglich im Namen bes Reichs vorgehen.

lleber ben Streit zwischen bem Pfalzgrafen und seinen Gegenern bemerken wir nur, baß Herzog Ludwig von Belbenz bie Lehnseabhängigkeit, wozu er sich bem Kursürsten hatte verpflichten mussen, abzuschütteln wünschte; baß serner ber Erzbischof Diether von Mainzeinen von seinem Borgänger mit bem Pfalzgrafen wegen eines streitigen Grundstücks geschlossen Bertrag nicht anerkennen wollte, während endlich Graf Ulrich von Württemberg, als britter Gemahl ber verwittweten Kursürstin Margaretha von ber Pfalz, sich über die Einkunste ber Letztern mit Friedrich entzweit hatte.\*)

Alle biese an sich unbebeutenben Streitigkeiten erhielten ihr Gewicht burch die gemeinsame Eisersucht, welche die Fürsten von Belbenz, Mainz und Württemberg gegen die kräftige und glückliche Regierung des Pfälzers erfüllte. Gefährlich aber wurden solche Feinde erst baburch, daß der thatkräftige Albrecht an ihre Spitze

<sup>\*)</sup> Rremer, Friebrich b. G., 133 ff.

trat. Leicht gelang es ihm, ben Wiberstand gegen ben Pfalzgrafen zu organisiren, und man hoffte bes Lettern um so sicherer Herr zu werben, als man durch einen gleichzeitigen Angriss auf Herzog Ludwig diesen hindern konnte, seine Streitkräfte dem Pfalzer zuzuführen.

Lubwig war freilich ein starker Gegner. Was zum Krieg vor allem gehört, bas Gelb, besaß er in reicher Fülle, und auch abgesehen von bem Pfalzgrafen hatte er mächtige Freunde unter ben Fürsten und Städten. Der Markgraf allein hatte es baher nicht leicht mit ihm aufnehmen mögen. Um so erwünschter war es, durch die Donauwörther Angelegenheit neue Bundesgenoffen gegen Bayern gewinnen zu können.

Wenn ber Kaiser, so calculirte man in Mergentheim, wegen ber Bergewaltigung jener Stadt ben Reichskrieg gegen Lubwig ankundigen, das Reichspanier auspflanzen und ben Markgrafen Albrecht zum kaiserlichen Hauptmann ernennen wurde, so wurde man ben Herzog nicht allein ber Unterstützung von Seiten vor-

sichtiger Freunde berauben, sonbern manche schwankenbe Stänbe bes Reichs würden sich, von bem Markgrafen angespornt, um bie

kaiserliche Fahne schaaren.

Friedrich III. that, was die zu Mergentheim versammelten Fürsten durch den Reichsmarschall von Pappenheim von ihm begehrten.\*) Am 4. Juni ernannte er den Markgrafen Albrecht und den Herzog Wilhelm von Sachsen (letzteren wohl nur, um die schwankenden sächssischen Fürsten dadurch in's Feld zu bringen) zu Hauptleuten in dem Reichstrieg gegen Ludwig, und sofort begann der Markgraf Fürsten und Städte im Namen des Reichsoberhauptes unter Androhung schwerer Strafen zum Kriege gegen Bayern aufzurusen.

Herzog Ludwig hatte, im Bertrauen auf die noch schwebens ben Berhandlungen mit dem Markgrafen, diese Wendung der Dinge nicht erwartet; denn auf den 15. Juni war ein neuer Bermitts lungsversuch, der zu Eichstädt von dem dortigen Bischof und dem

<sup>\*)</sup> v. Stodheim, S. 42 (wo es aber flatt Anfang Marg Mai beigen muß).

jungen Herzog Johann von München unter bem Beistanb ber Rathe bes Kurfürsten Friedrich von Sachsen gemacht werden sollte, angesetzt worden. Im Monat Mai that deßhalb Ludwig, um sich sur ben Nothfall kriegsbereit zu machen, noch keine andern Schritte, als daß er in Böhmen steißig Söldner werben ließ,\*) und erst zu Ansang Juni ordnete er starke Rüstungen im eigenen Lande an. Aber der Entschluß, zum Kampse zu schreiten, stand in ihm nicht früher sest, als dis man in Eichstädt resultatlos außeinander gegangen war.

Wenn aber Ludwig die Eichstädter Conferenz überhaupt noch beschickte, so liegt hierin wohl der Beweis, daß er am 15. Juni von dem kaiserlichen Decret, das den Markgrasen zum Reichshauptmann gegen ihn ernannte, noch keine Kenntniß hatte. Selbst nach weitern acht Tagen scheint ihm dies verborgen geblieben zu sein; denn aus den Briesen, die er um diese Zeit an die Reichsstände ansgehen ließ, um für den bevorstehenden Kampf die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, redet er nur von dem undilligen Fürnehmen des Markgrasen mit dem Landgericht, das ihn um so mehr erbittert, als Bayern, das doch zu den vier alten beutschen Freiheiten und selbständiger Gerichtsbarkeit ausgestattet gewesen sei, als man von dem Burggrasenthum Nürnberg noch nichts gewust habe. \*\*)

Erst gegen Enbe bes Monats, scheint es, wird ber Herzog von bem Reichstrieg, ber gegen ihn unternommen werben sollte, sichere Kunde erhalten haben; benn bas Schreiben, worin er sich gegen ben Kaiser über bie beschloffene Magregel beklagt, ba-

<sup>\*)</sup> Gemeiner, III. 294.

<sup>\*\*)</sup> Gemeiner, III. 295. Ludwig spricht hier und auch sonft oft von bem Haus Bapern, wobei andere (3. B. Buchner VI, 379) an das baprische Fürstenhaus benken, wahrend es nur das Land Bayern bebeutet. So unterscheibet 3. B. Hans Ebran von Wilbenberg zwischen bem Haus Bapern und seinen Fürsten, die so viele Jahre in Bapern geherrscht haben und nie ganz von bem "Haus" geschieben sind.

tirt vom 28. Juni; von bemfelben und bem folgenden Tage bie Briefe an Furften und Stabte, worin er biefe bittet, bem Mark-grafen keine Sulfe gu leiften.\*)

Stolz genng aber klingt ber Ton, worin Lubwig bem Kaiser schreibt. Er erinnert Friedrich III., daß sein Bersahren, ohne ihn und die Fürsten des Reichs zu hören, wider Sitte und Recht sei; er erdietet sich, auf einem Neichstage vor Kursürsten und Fürsten zu erscheinen, um als Recht erkennen zu lassen, was Nechtens sei; inzwischen bittet er, keine Gewalt gegen ihn vorzunehemen.\*\*)

Aber nicht mehr durch den Kaiser, sondern nur durch das Zusammenwirken verschiedener Umstände, die mitten unter den Borsbereitungen zum Krieg eine kräftige Vermittlung möglich machten, wurde der Ausbruch des Krieges noch gehindert. Das geschah zu Ansang Juli auf einem Fürsten- und Gesandten Gongreß zu Kürnberg.

Diese Nürnberger Bersammlung war ursprünglich angesetht, um ben Streit zwischen bem Pfalzgrafen und seinen Gegnern zum Austrag zu bringen, und zwar auf Betrieb bes Papstes und sei= ner Legaten.

Bius II. nämlich, ber jetzt auf bem papitlichen Stuhle saß, war aufrichtig bemüht, in ben christlichen Länbern, vor allem in Deutschland, Frieden und Eintracht herzustellen, um alle Kräfte ber Bölker in ben Kampf gegen ben Islam zu sühren. Immer lauter ertönten seine Friedensruse burch die streiterfüllte Welt, und schon am 21. April beaustragte er ben Nuntius Stephan von Narbini, ben Bischof von Speier und ben Breslauer Domprobst Heinrich Senstleben, mit allen der Kirche zu Gebose stehenden Mitteln ben Zwist des Pfalzgrasen und seiner Widerscher beizulegen.\*\*\*) Auf ihren Antrieb wurde deshalb im Mai eine Bersammlung nach

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 296. Reub. Cop.=Buch 39 f. 4.

<sup>\*\*)</sup> Renb. Cop.=Buch 39, f. 4 ...

<sup>\*\*\*)</sup> Kremer, Friedrich b. S. Urf. LX (S. 179); boch war bies nur eine Erweiterung bes Auftrages vom 21. Marg. Boigt III, 218.

Rurnberg auf Johanni anberaumt und Friebrich ber Giegreiche verfprach, bafelbit ju ericheinen. \*)

Herzog Lubwig, der, wie wir sehen, mit dem Markgrafen Albrecht wegen des Landgerichts noch in besondern Unterhandlungen stand, war Ansangs nicht gewillt, sich an der Nürnberger Bersammlung zu betheiligen, ließ sich aber nach dem Ausgang der Eichstädter Conferenz und Angesichts des drohenden Krieges durch Gesandte der österreichischen Herzoge Albrecht und Sigmund, sowie durch die Bischöfe von Augsdurg und Eichstädt bestimmen, in eigener Person am 1. Juli nach Nürnberg aufzubrechen.\*\*) Am 3. Juli ritt er, begleitet von zwanzig der vornehmsten Käthe und Hospwürdenträger, in die Stadt ein.

Schon waren geiftliche und weltliche Fürsten und Gesanbte zu Nürnberg in großer Zahl versammelt; auch ber Markgraf Albrecht mit seinem Bruber Johann sehlte nicht. Nur Psalzgraf Friedrich war nicht erschienen, denn Markgraf Albrecht hatte ihm, als er schon unterwegs war, abgeschrieben, weil die Versammlung nicht zu Stande kommen werde.\*\*\*) So war Friedrich wieder zurückgeritten und hatte blos Räthe gesendet, aber ohne Bollmacht sur ihren Herrn zu unterhandeln.

Es scheint hiernach bes Markgrafen Absicht gewesen zu sein, ben Herzog Lubwig baburch gefügiger zu machen, baß er ihm für bie beginnenben Verhanblungen ben Beistanbseines treuesten Freunsbes und Verbünbeten entzog und ihn allein bem Druck aussehte, ber zu Nürnberg von verschiebenen Seiten auf ihn geübt werben sollte.

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 293. — Rach Boigt III, 218 ware ber auf Johanni angesetzte Tag noch ohne Zuthun bes Papstes von ben Fürsten verabrebet worben, was mir nicht wahrscheinlich ift. Pins hatte sich auch, wie Boigt bemerkt, schon am 20. März an ben herzog von Burgund um schiebsrichterliche Bermittlung gewendet.

<sup>\*\*)</sup> Reub. Cop.=B. 39 f. 47-51.

<sup>•••</sup> So hat nicht allein Friedrich ber Siegreiche behauptet, sondern auch Herzog Ludwig in einem Bericht an den Erzherzog Albrecht (R. C.-B. a. a. D.) und der Markgraf hat die Anschuldigung meines Wissens nie widerlegt.

Bunächst waren es die papstlichen Legaten, die nachdrücklich um Frieden anhielten, und wenn auch die Stimme der Kirche gegen die Leidenschaften der Menschen, zumal wenn es sich um große politische Interessen handelte, wenig vermochte, so war doch Ludwig nicht der Mann, sich gegen die Vorstellungen der papstlichen Machtboten ganz abzuschließen. Wir werden noch sehen, wie er stets sich bemühte, einem ernsten Constict mit der Kirche aus dem Wege zu gehen, und so mag Pius Recht haben, wenn er versichert, daß durch die Bitten und Drohungen seiner Legaten Ludwig zur Nachgiedigkeit gestimmt worden wäre. \*) Aber noch wirksamer waren andere Umstände.

Bergog Ludwig überzeugte fich nämlich zu Rurnberg, bag, wenn es jum Rriege fame, ber Markgraf eine bebeutenbe leber= macht haben murbe. Zwar konnte ber Bergog im eigenen Lanbe, wenn er alle Rrafte aufbot, ein ansehnliches heer von vielleicht 10,000 Mann aufruften, aber bie verbunbeten Reinbe vermochten mit Gulfe ber Fürften und Stabte, welche bes Raifers Machtgebot auf ihre Seite brachte, leicht bie boppelte Truppengahl in's Felb gu führen. Ludwig war also auf Golbtruppen, für bie er Gelb genng ans bem Thurm von Burghaufen nach Ingolftabt hatte ichaffen laffen, angewiesen; fie liegen fich am beften in Bohmen gewinnen, wo feit ben Suffitentriegen Taufenbe von Menfchen, ein friegeluftiger Abel an ber Spite, ben Golbnerbienft als Gewerbe Längst hatte auch ber Bergog mit gahlreichen Rotten= führern Dienftvertrage abgeschloffen, und mehr als 5000 bohmifche Solbner hatten fich zu seiner Freude mit ben Landestruppen auf banrifdem Boben vereinigt. \*\*) Run wußte es aber ber Martgraf Albrecht bei bem Ronig Georg bahingubringen, bag biefer auf Grund eines alteren Landesgesetes alle bohmifden Golbner aus Bayern zurudrief und fo ben Bergog im Angesicht bes Rampfes ber fraftigften Sulfe beraubte. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pius (Gobellinus) Commentarien 62, 63 (Boigt a. a. D.).

<sup>\*\*)</sup> v. Stockeim, S. 69 Unm. 3; vgl. Buchner, Abhanblungen ber Atabemie b. B. III 2 G. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Palach IV 2, 113.

Dazu kam, baß auch Erzherzog Albrecht, mit bem Lubwig am 29. Mai ein Schutbundniß abgeschlossen hatte, wornach ihm jener in bem Fall eines feinblichen Ueberzugs mit ein paar tausenb Mann zu Hulfe kommen sollte,\*) wenig Neigung zum Kriege unb um so mehr Eifer für Vermittlung zeigte.

Enblich war es auch nicht unbebenklich, daß der alternbe Herzog Albrecht von München um eben diese Zeit eine brohende Miene gegen seinen Nachdar Ludwig annahm. Die war das Bershältniß beider Fürsten trot der Annäherung nach der Ehrondesteigung Ludwigs ein vertrauliches gewesen; sie schlossen zwar Laubfriedensdündnisse und Münzverträge mit einander ab und ershoben auch gegen die ersten Uebergriffe des Nürnderger Laubgerichts gemeinsame Einsprache; aber bald geriethen sie in allerlei Territorialstreitigkeiten, namentlich über den Weg des damals so wichtigen Salzhandels von Reichenhall, und über den Zoll, den Ludwigs Salzsinhren in Albrechts Land entrichten mußten; auch um streitige Güter und Gerichtsdarkeiten, sowie um Rückzahlung der dem Herzog Ludwig von Albrecht auf Städte im Nordgan versichtebenen Gelder handelte es sich.

Während ber drei letten Jahre hatte sich Kurfürst Friedrich von der Pfalz eifrig bemüht, jene Streitpunkte schiedsrichterlich beizulegen; aber die beshalb angesetzten Termine waren immer hinausgeschoben worden, und anch directe Berhandlungen Albrechts und seines Sohnes Johann mit Ludwig führten längere Zeit nicht zum Ziel.\*\*)

Die baburch zwischen Landshut und München erzeugte Spannung wußte naturlich Markgraf Albrecht sich zu nute zu machen,

<sup>\*)</sup> Chmel, Materialien II, 171.

<sup>\*\*)</sup> Die wieberholt burch ben Psalzgrasen angesetzten Tage hat Menzel in ben Regesten (Quellen II, 290, 92, 303, 5 u. s. w.) verzeichnet. — Ueber bie Berhanblungen Johanns mit Lubwig zu Ingolstadt und Eichstädt s. v. Stockheim S. 68 u. 69, nebst Beilage XVII, wornach ber Bergleich wegen bes Nordgaus vom 18. Juli 1459, also erst nach bem Kürnberger Tag, ersolgte.

wenn er es nicht war, ber ben Zwiespalt schon lange nährte. Jetzt brachte es ber Markgraf bahin, baß bie beiben Söhne bes Herzogs Albrecht, Johann und Sigmund, am 30. Mai 1459 zu Mergentheim ber gegen bie andern Wittelsbacher gerichteten Bereinigung Bransbenburgs und Württembergs beitraten. Da schien selbst der friedeliebende alte Herzog plöglich noch ganz kriegslustig zu werben; benn gegen den Nitter Ludwig von Eyb, der im Auftrag des Markgrasen nach München kam, rühmte er sich nicht umsonst, den Schlüssel zu den Pforten des Landes Bayern zu haben; wenn Brandenburg und Württemberg durch Donauwörth zögen, so wolle er von der andern Seite heranrücken und sich in Landshut mit ihnen vereinigen; da wollten sie dann die Helme des Landshuter Stadtwappens theilen.\*\*)

Mag auch Herzog Lubwig biese ungewohnte kriegerische Sprache bes Münchener Betters nicht vernommen haben, so konnte er boch aus ber Haltung bes jungen Herzogs Johann, ber in Nürnberg anwesenb war, leicht abnehmen, baß er im Fall bes Krieges mit bem Markgrasen aus bem Schwesterlande nichts Gutes hoffen burfte.

Unter biesen Verhältnissen einen Krieg beginnen, ware tollskühn gewesen, und nichts ist begreisticher, als daß Ludwig sich in Nürnberg nachgiebig zeigte. Doch waren auch die Bedingungen, unter benen er Frieden mit dem Markgrafen schloß, wenigstens insoweit sehr annehmbar, als sie sich auf seine Person und auf Bagern bezogen.\*\*\*) Denn hinsichtlich des Landgerichts wurde

<sup>\*)</sup> v. Stodbeim, G. 42.

<sup>\*\*)</sup> Denkwürbigkeiten Lubwigs von Gyb, herausgegeben von Sofler, Quellenfammlung für Frant. Geschichte I, 126. Die Glaubwürbigkeit bieser bisher übersehenen Notig leibet nicht burch bie etwas verwirrte Darftellung bes brandenburg.-baprischen Krieges.

<sup>•••)</sup> Die archivalischen Materialien über bie Itägigen Rurnberger Verhandlungen und Beschfüsse sind großentheils in extenso abgebruckt in v. Stocksheims Beilagen XII a — m (S. 82 si.) u. XV S. 106 (boch bie wichstigen Nachrichten in bem Neub. Cop. Buch 39 f. 47—51 vermisse ich), nachbem schon Menzel in ben Regesten Friedrichs, Quellen II 314, aus

burch bie Räthe bes Herzogs und ben Bruber bes Markgrafen Albrecht, Johann, eine Bertragsform gefunden, die Ludwigs Wünschen ganz entsprach. Es ward nämlich urkundlich sestgesetzt, daß, wenn Unterthanen des Einen gegen Unterthanen des Andern zu klagen haben, der Kläger dem Beklagten nachsahren soll in dessen Land, um hier Recht zu nehmen, wie recht ist." Damit ist also ausgesprochen, daß kein Franke einen Bayer vor das Nürnberger Landgericht laden, sondern ihn nur vor einem bayrischen Richter verklagen darf. Somit hat das Landgericht seine Bedeutung für Bayern verloren und Herzog Ludwigs oft wiederholtes Begehren ist erfüllt.

Freilich ift in jenem Vertrag bas Landgericht nicht mit nacketen Worten genannt; Markgraf Albrecht wünschte bas nicht, ansgeblich weil badurch bas Ansehen bes Landgerichts auch andern gegenüber geschwächt werben könnte;\*) baß er aber später ben Muth haben werbe zu erklären, sein Landgericht sei durch den Vertrag auch Bayern gegenüber nicht gedunden, weil dasselbe als ein Gericht bes Kaisers, desse Commissär er nur sei, überhaupt durch keinen Vertrag, den er für seine Person eingehe, beeinträchtigt werden könne, konnte Ludwig nicht erwarten.

ben pfälzischen Sprüchen einen Auszug gegeben und S. 331 — 33 bie merkürdigen Berhandlungen in Passau mitgetheilt hatte. Gleichwohl sehlt es noch an einer genaueren Darstellung ber Art und Beise, wie die für die Geschichte jener Jahre so bebeutungsvollen "blinden Sprüche" zu Stande kamen. hier ift sie aber um so mehr am Plat, als namentlich Ludwigs Verhalten zu Nürnberg auch in dem neuesten Werk mir unrichtig beurtheilt zu werden scheint.

<sup>\*)</sup> Reub. Cop.-Buch 12 f. 327, 351, wornach Albrecht ausbrücklich erflärte, er wisse wohl, daß durch den Nüruberger Bertrag das Landgericht gegen Bapern aufhöre, sollte aber das so lauter im Briefe geschrieben stehen, das brächte ihm "gen andern frand". Dieselbe Rlugheit, nicht mit ausbrücklichen Worten auf das Landgericht nach irgend einer Seite zu verzichten, hatte er früher gegen Nürnberg beobachtet. Noch besser aber hatte sich der Markgraf vorgesehen, als er sich 1454 mit den schwäbischen Reichsestäden wegen bes Landgerichts vertragen mußte, worüber unter den Nachsträgen Näheres. —

Weiterhin wurde ausdrücklich bestimmt und von Ludwig wie von Albrecht mit ihrem Siegel bekräftigt, daß sie so wenig wie die andern Markgrasen und der junge Herzog Georg von Landsthut für die Zeit ihres Lebens jemals Krieg mit einander ansangen sollten, indem die gegenwärtige Frung völlig abgethan und etwaige neue Streitpunkte, die sich nach diesen ergeben könnten, von dem Kaiser beigelegt werden sollten.\*) Ludwig war dabei von der Ausricktigkeit des Markgrasen so sehr überzeugt, daß er sich in einer Nebenverabredung von ihm versprechen ließ, zwischen Böhmen und Bayern in Angelegenheiten, die wir noch kennen lernen werden, vermitteln zu wollen.

Schwieriger war die Auseinandersetung über diejenigen Rlagespunkte, die von dem Markgrafen als kaijerlichem Hauptmann und im Namen des Raisers gegen Ludwig geltend gemacht wurden, nämlich wegen Donauwörth und Dinkelspühl.

Was die Einnahme von Donauwörth betrifft, so wollte Lubwig nicht einsehen, daß nicht die Stadt von Rechtswegen zu Bayern gehöre; dem bärtigen Ludwig, meinte er, sei sie vor 25 Jahren durch Sigmund unrechtmäßiger Weise entrissen worden, und so lange nicht wenigstens die alte Pfandschuld von Seiten bes Kaisers oder des Reichs bezahlt sei, habe Bayern ein Recht auf Donauwörth.

Dagegen hielten aber sowohl ber Markgraf als die andern anwesenden Fürsten und die Vertreter des Papstes daran sest, daß die Rückgabe der Stadt die erste Bedingung des Friedens sei. Nach langen Unterhandlungen verstand sich endlich Ludwig zu solzgendem Absommen: Innerhalb 8 Tagen soll der Herzog die Stadt einem der Unterhändler und zwar dem Bischof von Eichstädt übertragen, der sie dis Michaeli innehaben soll. Vierzehn Tage vor Michaelis aber soll eine neue Versammlung zu Kürnberg abgehalten werden, wo dann der Kaiser und der Herzog in Person oder durch bevollmächtigte Käthe ihre Forderungen und Veschwerzben vorzubringen haben; erst dann soll der enbgültige Spruch der Schiedsrichter ersolgen; doch brauchen die letztern nicht alle anwes

<sup>\*)</sup> Müller Reichstageth. I, 623.

fend zu sein; sondern mas brei von ihnen sprechen, soll zu Recht bestehen.

Mit bieser Abrebe aber, die von allen Unterhändlern (Unterteidingern), nämlich von den Bertretern des Papstes, dem Bischof von Eichstädt, dem Erzherzog Albrecht und dem Herzog Sigmund von Desterreich, sowie von dem Herzog Johann von München, dessiegelt wurde, war einer spätern Entscheidung zu Gunsten Ludwigs um so weniger vorgegriffen, als ihm in einer Nebenverabredung zugesichert wurde, daß auf dem späteren Nürnberger Tage nicht einmal rechtlich, sondern nur gütlich versahren werden sollte, was die Bedeutung hatte, daß daselbst gegen den Herzog nichts ohne seine Einwilligung festgesett werden konnte.

Noch wichtiger aber war, baß ihm ber papstliche Legat Stephan von Nardini im Namen bes heiligen Vaters urkundlich versprach, bafür einstehen zu wollen, baß ber Kaiser allen Unwillen gegen ben Herzog fahren lassen und wegen bes Geschehenen nichts weiter gegen ihn vornehmen werbe. Die Bebeutung bieser Bergickerung sernen wir kennen, wenn wir sehen, wie später der Legat sich bemüht, dem Herzog Ludwig Donauwörth gegen eine dem Kaiser zu zahlende Gelbstumme zu erhalten oder wieder zuzuwenden.

Was enblich die kleine Reichsstadt Dinkelspühl betrifft, die sich wegen des früher erwähnten Eingriffs in Ludwigs Gerichtsbarkeit zu einer jährlichen Geldzahlung verpflichtet hatte, so wurde festgeseht, daß diese Berschreibung auf dem späteren Nürnberger Tage von dem Herzog zurückgegeben werben sollte, wenn er sich bis dahin nicht mit dem Kaiser darüber vertragen haben würde.

Dis hierher konnte Ludwig mit den Nürnberger Festsetzungen zufrieden sein, und der Borwurf übertriedener Nachgiedigkeit hat bis dahin keine Berechtigung. Seine Unterthanen waren von dem Nürnberger Landgericht befreit, Donauwörth nicht für immer versloren, indem auch, abgesehen von der Nebenabrede, nach dem Buchstaden der versiegelten Urkunde die Möglichkeit gegeben war, die vermeinten Ansprüche Bayerns an die Keichsstadt geltend zu maschen; auch die Verschreibung der Stadt Dinkelspühl war durch eine rasche Verschnung mit dem Kaiser noch zu retten.

Aber Markgraf Albrecht wollte mehr, als er in bie Rurnberger Berhandlungen eintrat; er wollte bas banrifch = pfalgifche Bunbniß vernichten, und ben Bergog felbft gegen ben Bfalggrafen Daber machte er bie Buftimmung zu ben Berabrebungen, die fich auf bas Landgericht, auf Donauworth und Dinkelfpuhl bezogen, abhangig von ber Enticheibung ber Streitigkeiten Pfalggrafen mit beffen Gegnern. Mur wenn Lubwig bie Burgichaft bafur übernahme, bag Friedrich ben in feinen Ungelegenheiten zu fällenben Spruchen Folge gebe, nur in biefem Falle wollte ber ichlaue Markgraf von ber Unwendung friegerifcher Ge-Bier Beere ruhmte er fich gegen Lubwig in's Felb malt absteben. ftellen zu können - ba ließ sich biefer zu einem anscheinend miglichen Bugeftanbniß berbei. Denn inbem bie ichieberichterliche Enticheibung ber pfalgifden Streitigkeiten bem Bifchof Johann von Gichftabt und bem Erzherzog Albrecht von Defterreich, bie am 14. Geptem= ber wieber in Nurnberg gur Urtheilsfällung gufammentreten follten, übertragen murbe, versicherte Lubwig mit Brief und Siegel, mit biefen beiben Fürften bafur gut fteben zu wollen, bag ber Pfalggraf Friedrich fich ben im Berbft zu publicirenben Spruchen untermurfe, ober, wie man es auch ausbruckte, er machtigte fich mit jenen beiben Teibungsleuten bes Bfalggrafen.

Das war, wird man sagen, ein Bersprechen, welches ber Herzog nicht geben burste, wenn er nicht die unbedingte Gewißheit hatte, daß die Sprüche, die später zu Nürnberg verkündigt werden sollten, seinem Berbündeten annehmbar sein würden. Nun stand freilich von vornherein das Gegentheil sest; denn die schiedsrichterslichen Urtheile, die erst am 14. September den Parteien eröffnet werden sollten, wurden schon jett abgesaßt und lauteten für den Psalzgrasen durchaus ungünstig. Hatte Ludwig von ihrem Inhalt noch keine Kenntniß, so war das nur seine Schuld, da er zene Kenntniß sich hätte verschaffen konnen und sollen. Denn die Bershandlungen, die sich auf den Inhalt der Sprüche bezogen, wurden keineswegs geheim geführt. Markgraf Albrecht selbst nahm daran Theil, und auch drei Käthe Ludwigs kannten die einzelnen Bestimmungen, wenn sie auch nicht im Auftrage ihres Herrn bei der

Abfaffung berfelben augegen maren. Bas binberte Lubmig, fich genau barüber zu unterrichten, ebe- er jene inhaltsichwere Berpflichtung übernahm? Dan murbe bies Berhalten zum minbeften übereilt nennen muffen, wenn nicht eine andere Auffassung naber lage, namlich bie, bag Lubwig bie Gegner mit benfelben Waffen ber Lift zu ichlagen mußte, bie man gegen ibn anmenben wollte. Die Urfunde nämlich, worin Lubwig fur ben Pfalggrafen gutzufteben versprach, enthielt die ausbrudliche Ertlarung, bak ber Biichof von Gidftabt und ber Ergherzog Albrecht, welche zu Schiebsrichtern zwischen ber Pfalz und ihren Wibersachern bestellt murben, am 14. September einen neuen Tag gu Rurnberg abhalten foll= ten, um bie ichwebenben Grrungen gutlich ober rechtlich gu ent= fcheiben und bie Spruchbriefe zu übergeben. \*) Dag biefe Spruch= briefe aber ichon jest, ohne Bugiehung bes Pfalggrafen abgefaßt werben burften, bavon fagt bie Urfunde nichts, und Lubwig tounte fpater mit Recht geltend machen, er habe nur fur bas gut gefagt, was auf bem neuen Rechtstage am 14. Gept. nach Berhörung beiber Barteien au Recht erfannt werben murbe.

Wenn die ernannten Schiebsrichter auf bes Markgrafen und anderer Fürsten Antried die Sprücke schon jest fällten, und sie nur der Form wegen erst im Herbst verkündigen wollten, so konnte Ludwig das ignorien. Er war auch nicht verantwortlich dafür, daß drei seiner Rathe ohne seinen Auftrag sich in die jetzige widerzeckliche Abfassung der Sprücke mischten und die Meinung äußerzten, der Pfalzgraf werde die gegenwärtigen Festschungen gewiß anerkennen. Ludwig selbst wußte davon nichts und ersuhr zuerst davon, als der Markgraf aus den Aeußerungen der Rathe eine Berpstichtung für den Ferzog ableiten wollte. Da erbat sich Lud-

<sup>\*) &</sup>quot;und wir sollen und wollen ben vorgenanten parthepen einen tag seben, ben wir inen auch hiemit uff bes heiligen cruttag Exaltationis nechst funstitig bere zu Nurmberg benennen und bestimmen und wir sollen sie ber gemelten irer spanne und irrunge mit unserm gutlichen ober rechtslichen spruch entscheben.

wig eine Zusammenkunft mit dem Erzherzog Albrecht zu Passau und ließ sich in aller Stille von ihm über das belehren, was ein paar seiner vornehmsten Rathe hinter seinem Rücken zu Nürnberg gethan.\*) Da überzeugte er sich denn freilich, daß sie nicht bei der Wahrheit blieben, wenn sie die Anschlidgung des Warkgrasen völlig leugneten und auf Ritterehre vor Gott und vor der Welt betheuerten, daß sie den Inhalt der auf den Pfalzgrasen bezüglichen Sprüche nicht gekannt, noch weniger ihnen zugestimmt hätten.\*\*) Aber die Schande, welche sie auf diese Weise auf sich luden, trisst den Herzog nicht. Was er in Rürnberg gethan, konnte er vertreten, wie er denn auch hielt, was er dort für seine Person verssprochen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Berhanblungen zu Passau wegen bes blinden Spruchs 26. Febr. 1460 in Menzel's Regesten. Der Herzog war in eigener Person zu Passau und ließ sich nicht, wie v. Stockeim S. 67 angibt, durch Türing von Helwig vertreten, der vielmehr für den Herzog Albrecht bas Wort führte.

<sup>\*\*)</sup> Erklärung von Oswald Törringer, hans Frauenberger, Wilhelm Nichperger vom 2. Jan. 1460 im Neub. Cop.-B. 12 f. 418 (39 f. 45), und vom 9. März 1460 im Neub. Cop.-B. 39 f. 120. In dem lettern Ausschreiben beklagen der Törringer und Frauenberger, daß sie durch Krankheit verhindert gewesen seien, sich im Febr. zu Nürnberg vor einer Fürflenwersammlung mündlich gegen die Beschildigungen Albrechts zu rechtstettigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Anders faßt die Mürnberger Verhanblungen v. Stockheim auf, indem er wiederholt (S. 41, 68, 78, 93) über das zaghafte und unpolitisch Handeln des Herzogs, der nach allen Seiten der Betrogene gewesen wäre, klagt; aber die Materialien, die der Hr. Verfasser beibringt, berechtigen zu diesem Urtheil nicht, auch nicht der als Beilage XXXIII (S. 166) abgedruckte Brief Gregor Heimburgs aus Landshut d. unser Frauenabend 1460, der zwar in der Form, worin er vorliegt, schwer zu verstehen ist, aber doch mit Sicherheit erkennen läßt, daß die entscheibenden Worte, wo von des Fürsten Liederlichkeit und der frühern schwachvollen Teidigung die Rebe ist, auf Albrecht und den nach dem markgrässichen Krieg mit Rürnberg abgeschossenen Vertrag zu beziehen sind, nicht auf Ludwig und den blinden Spruch. An den Verhandlungen, die den letztern herbeissührten, hatte Gregor Heimburg selbst als baprischer Rath theilgenommen, wie er es denn auch war, der beßhalb den Herzog in Streitschriften verstheibigte.

Am 12. Juli, also noch vor Ablauf bes zu Nürnberg sestsgesetten Termins, übergab nämlich Ludwig Donauwörth bem Bisschof von Eichstädt, allerdings unter Absassung eines Notariatssinstrumentes, worin der Bischof die Nichtigkeit der Nebenveradsredung bezeugte, derzufolge die Unterhändler auf dem nächsten Nürnberger Tag nicht rechtlich, sondern nur gütlich entscheiden sollten; ausserden wurde auch noch ausdrücklich an das Bersprechen des päpstlichen Legaten erinnert, für die völlige Aussschung des Herzogs mit dem Kaiser sorgen zu wollen.\*)

Unders war aber die Lage des Pfalzgrafen Friedrich. Seine Rathe hatten zu Nürnberg ausdrücklich gegen die Gültigkeit dessen, was unverhörter Sache über die Pfalz beschlossen würde, protestirt; den Inhalt der Sprüche kannten sie nicht. Der Pfalzgraf lernte ihn zuerst kennen aus den Mittheilungen des Erzherzogs Albrecht, der im Juli von Nürnberg zu ihm nach Mergentheim ritt und ihm Abschriften sämmtlicher Spruchdriese, die erst im Herbit geöffnet werden sollten, vorlegte.\*\*) Nach des Erzherzogs eigener Erzählung änßerte sich Friedrich im ersten Augenblick sehr maßvoll, indem er bemerkte, er werde sich den Nürnberger Beschlüssen nicht unterwersen können, da weder er noch seine Räthe gehört seien: er müsse wegen dieser Sache weiter mit den Seinisgen Raths psiegen.

Eine ganz andere Sprache soll nach ber gewöhnlichen Erzählung ber Pfalzgraf gegen Herzog Lubwig geführt haben; nachsbem er zornerfüllt die Briefe, worin er von den Nürnberger Beschlüssen in Kenntniß gescht worden, zerrissen, hätte er dem Herzog schriftlich die bittersten Borwürfe gemacht, daß er sich und ihn in die Hand ber Feinde überantwortet und durch die Angst zu einem

<sup>\*)</sup> Das vor Zeugen aufgenommene Notariatsinstrument im Neub. Cop.-Buch 12. "Nur auf solche Bei : und Abrebung und Bertröftung übergaben sie bie Stadt und nicht anders." Der Bischof erklärt, es ware also berebet worben und ware wahr, und er begehre auch nicht anders. Er wolle auch die Sachen treulich handeln laut ber Teibigung und Beirebe.

<sup>\*\*)</sup> Berhandlungen ju Paffau a. a. D.

Frieden habe bringen lassen, ber ihr Geschlecht entehre. "Du Schanbsteck bieser Zeit und unfres Hauses, entweder zerreiße ben Bertrag ober du haft an mir einen grimmigeren Feind, als an bem Markgrafen; nimmermehr werbe ich thun, was du für mich zugesichert hast".\*)

Daß biese Erzählung unhaltbar ift, liegt nach ber obigen Darstellung auf ber hand. Wie hätte auch ber Pfalzgraf einen Augenblick barüber im Zweifel sein können, baß Ludwig bie Bürgsschaft für die Aunahme ber Schiebssprüche von Seiten Friedrichs nicht so saße, wie ber Markgraf Albrecht? und daß, wenn wirklich ben im Herbst zu eröffnenden Sprüchen von den Gegnern eine rechtliche Bedeutung beigelegt werden würde, es bessere Mittel gabe, die unhaltbaren Verträge zu zerreißen, als so unerhörte und in diesem Falle völlig unverdiente Borwürse gegen den einzigen zwerlässigen Verbündeten, den der Pfalzgraf hatte. Ludwig so rückssichtsos verletzen, wäre der sichere Weg gewesen, ihn in die Arme der Gegner zu treiben, die ihn läugst zu sich herüberzugteben suchten.

Verständiger war es, um den Gegnern jeden Schein bes Rechts, das sie aus den Nürnberger Sprüchen ableiten möchten, zu nehmen, daß der Psalzgraf die für ihn bestellten Schiedsrichter, den Bischof von Eichstädt und den Erzherzog Albrecht, zu bewegen suchte, den auf den 14. September angesetzen Tag entweder nicht zu besuchen oder die schon abgesaften Spruchbriefe nicht zu überzgeben. Es gelang, den Erzherzog zu bestimmen, sich von dem zweideutigen Handel ganz zurückzusiehen; aber der Bischof von Sichstädt hatte sich schon im Juli gegenüber dem Markgrafen und bessen, urkundlich verpstichten müssen, auch ohne den Letztern am 14. September den Parteien die Spruchbriefe zu übergeben.

<sup>\*)</sup> So siellt nach Gobelin's Commentarien Rins II 3. B. Dropfen, Geichber Prenß. Politif II, I, 223 die Sache bar, und ihm schließt sich selbst v. Stockeim S. 78 noch an, mahrend Mengel S. 44, trot bes hestigen Borns, in ben er ben Pfalzgrafen gerathen läßt, wenigstens ben angeblichen Brief bes Lettern als unächt verwirft. Angezweiselt wurde bie Achtheit bes Briefes schon von Kremer S. 145 Anm. 3.

Grok genug mar nun bie Berlegenheit, in bie ber Bifchof am 14. September gerieth, nicht allein ben Bevollmächtigten bes Bfalgarafen, fonbern auch ben Gefandten Lubmigs gegenüber. \*) Denn mas ben lettern betrifft, fo mar bie enbaultige Enticheibung über Dongumorth bem jetigen Rurnberger Tage porbehalten: ber Bifchof follte bemjenigen bie Stabt übergeben, bem fie von ben Schieberichtern augefprochen werben murbe; von ben Schieberichtern aber mußten wenigftens brei anwefent fein. Mun mar aber auffer bem Bifchof von Gichftabt von ben neutralen Rurften, bie fich in bie Sade gemifcht hatten, nur ber Bergog Sigmund von Defterreich burch einen Machtboten vertreten; fein papftlicher Gefanbter, fein Rath aus Munchen war gegenwärtig. Stoly tonnten alfo Lubwigs Rathe behaupten, ihr Berr fei bis jur Stunde ben eingegangenen Berbinblichkeiten nachgekommen; jest feien fie ba, um ihn wegen bes Donauwörther Sanbels vor bem bestellten Schiebsgericht zu rechtfertigen; ba aber bie Richter fehlen und fogar ein Bertreter bes Raifers, fo falle alles, mas früher verabrebet morben, in fich gufammen. Der Bergog fei beghalb auch nicht verpflichtet, weber bie Privilegien und Briefe Donauworths, bie er noch in Sanben babe, noch bie Berichreibung ber Stabt Dintelfpubl beraus zu geben; benn auch hierzu murbe es ber Anmefenheit von wenigstens brei Schiebsrichtern beburfen.

Wie mit biesen Behauptungen, so waren bie baprischen und bie pfälzischen Räthe, bie nach ber Weisung Lubwigs treu zusam= menhielten, mit ber weiteren Erklärung, baß bie ben Pfalzgrafen

<sup>\*)</sup> Die Vorgänge bei der Uebergabe bes blinden Spruchs kennen wir aus dem Bericht der bahrischen Räthe vom 15. Sept. 1459 in Menzel's Regesten, aus dem Neub. C.-B. 33 f. 34 ff. und aus den Correspondenzen des Markgrasen Albrecht mit Peter Knorr im Bamberg. Archiv. Bergl. v. Stockheim S. 57 ff. und von dessen Beslagen besonders XXm (S. 95.) v. Stockheim (Text S. 57) spricht von einem Reichstage, der um diese Beit hätte sein sollen, aber "wegen Mangel an Theilnahme" nicht stattsfand. Dieser angebliche Reichstag ist vielmehr die verabredete Versammslung der Fürsten, die aber, statt selbst zu kommen, jeht ihre Räthe sandten.

berührenben Spruche in Abmefenheit bes Erzherzogs Albrecht nicht publigirt werben burften, formell im Recht. Das aab felbit ber Bijdof por Notar und Zeugen gang offen zu, obwohl er auf ber anbern Seite burch bas bem Martgrafen gegebene Berfprechen gur Uebergabe ber Spruchbriefe verpflichtet zu fein meinte. Der 14. Geptember verging, ohne baß biefe erfolgte. Erft am nachften Tage murben ben pfalgischen Rathen und ben Gefandten von Maing, Belbeng und Burttemberg bie Schiebsfpruche eingehanbigt, nicht ohne lauten Protest ber Bevollmächtigten bes Pfalggrafen \*) unb nicht ohne bie wieberholte Erflarung ber Rathe Lubwigs, baf bie von ihrem herrn fur ben Pfalggrafen geleiftete Bufage nichts bebente, feitbem bie Boransfetung wegfalle, unter ber er fur ben Berbunbeten in Gemeinschaft mit bem Bifchof und bem Erzbergog autgesagt habe, bie Boraussetung nämlich, baf bie Parteien jett Burnberg verhört und nichts zu Recht gefprochen murbe. mas mit ber Ehre und Burbe bes Bfalggrafen unverträglich mare. Run waren freilich bie ebeneröffneten Spruchbriefe, bie man nicht mit Unrecht als bie blinben Gpruche bezeichnet hat, gang und gar im Intereffe ber Reinbe ber Pfalz abgefaßt, fo baß fich Friebrich auch bann nicht gefügt haben murbe, wenn bie Art, wie fie gu Stanbe tamen, weniger jum Biberfpruch herausgeforbert hatte. Mochten alfo auch ber Markgraf und feine Berbunbeten auf bie Burgicaft, bie Lubwig fur bie Annahme ber Spruche von Seiten bes Pfalgrafen geleiftet hatte, pochen; über bie Sinfalligfeit berfelben tonnte tein Zweifel befteben.

Noch weniger aber ging es nach bem Sinne bes Markgrafen mit ber Herausgabe ber Berschreibungen, die Ludwig von Donauswörth und Dinkelspuhl noch in Händen hatte. Die Gesandten Albrechts als kaiserlichen Hauptmanns brangen zwar mit allem Nachbruck in den Bischof, jene Documente an sich zu bringen, \*\*)

<sup>\*)</sup> Nach einem Briefe Peter Knores an ben Markgrafen im Bamb. Arch. hatten felbst Lubwigs Rathe bie pfälzischen zu bestimmen gesucht, in bie Uebergabe ber Schiebssprüche einzuwilligen; boch steht biese Angabe mit andern Nachrichten in Wiberspruch,

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dann find wir ba gestanden von wegen E. G. als faiferl. Hauptmann

aber ber Bischof bekannte, baß er hierzn nicht verpflichtet und berrechtigt wäre, und als ber Markgraf voll Zorns barüber in einem Brief an seine Rathe heftige Drohungen gegen biese wie gegen ben Sichster Bischof aussteies, war es schon zu spät; benn bie Rürnsberger Versammlung war im Begriff sich zu trennen, und Ludwig blieb im Besit jener Briefe.

Roch mehr mußte es Albrecht verbrießen, balb barauf zu hören, baß felbst Friedrich III. hinter bem Rücken seines taiserslichen hauptmanns durch ben papstlichen Legaten mit dem Bayernsherzog verhandelte und nahe daran war, ihm die Stadt Donauworth für Gelb wieder abzutreten.\*)

Dazu kam es nun zwar nicht, sei es, bag Lubwig ben Raufpreis nicht zahlen wollte, ober Friedrich III. fruh genug burch ben Markgrafen auf bie Schmach, die ihm brobte, aufmerksam gemacht wurde \*\*); Donauworth ging auf Betreiben bes Markgrafen aus

und haben gefordert von meinem Herrn von Eichstädt Werbe und die Briefe zu übergeben in Kraft ber Richtigung; antwortet mein Herr: wäre er und zu diesem Mal Antwort nicht schuldig. Es müßten drei Unterteibinger da sein, die nicht hier wären." P. Knorr an Albrecht 15. Sept. im Bamb. Urch. — Schon Tags zuvor hatte Knorr seinem Herrn gesichtieben, daß in diesem Punkte ein Gebrechen sei und deshalb um Verhaltungsmaßregeln gebeten, woraus Albrecht sich in bittern Borwürsen gegen ihn, wie gegen den Bischof erging.

<sup>\*)</sup> Der Kaifer erbot sich am 13. Sept. zu Wien gegen ben papsillichen Protonotar Stephan von Narbini zu solgenbem bas Reichsoberhaupt charafterissirenden Abkommen: Der Kaifer will die Stadt nur für eine näher zu bestimmende Zeit innehaben und sie dann dem herzog versehen, um die Summe, die man dem Marschall von Pappenheim schuldig ist, aber dafür soll Ludwig dem Kaiser 10,000 Ducaten und die Hälfte der Summe, die er den Bürgern von Werd geliehen hat, schenen, serner die für 60,000 Ducaten von Ladissaus ihm verpfändeten Kleinodien herausgeben und zu alle dem ihm noch zur Krönung als König von Ungarn verhelsen! N. C.-B. 30 f. 5. 6. Brgl. v. Stockheim. Beil. XI. (S. 81.)

<sup>\*\*)</sup> Schon im Oktober schrieb Albrecht in bieser Angelegenheit bem Kaiser und erinnerte ihn, falls em mit Lubwig sich vertragen wolle, ber Briese von Werbe und Dinkelspuhl nicht zu vergessen. Im December, als burch Böhmen jene Borschläge wieberholt worben waren und Albrecht ben Absschlüg ernfilich surchtet, sprach er bem Kaiser nachbrudlich von bem großen

ben Sanben bes Bifchofs von Gichftabt wieber in bie bes Reichsmarichalls von Bappenheim über, und Albrecht wurde von bem Raifer auch in bem Borhaben bestärtt, ben Bergog Lubwig nachbrudlicher an bie Berausgabe ber ftabtifden Briefe gu mabnen; gleichwohl fah ber Markgraf zur Genuge, bag ber biplomatifche Sieg, ben er im Juli über bie Wittelsbacher errungen zu haben meinte, von febr zweifelhaftem Werthe war, und bag nur mit ben Waffen bie ungelöften Fragen amifchen ihm und Bapern entschieben merben fonnten. Es galt alfo, bas Feuer boppelt ju ichuren unb für ben zu erwartenben Rrieg eine möglichft gunftige Stellung einzunehmen. Der Berbunbeten am Rhein mar er burch ben Bortheil. ben ihnen bie blinden Spruche gegenüber ber Bfalg boten, ficher, auch ben Raifer tonnte er nicht unichwer noch fester an fich fnupfen; aber wichtiger war es, auch ben Bapft, als bie bochfte Autorität, und ben Ronig von Bohmen, beffen Saltung ichon im Juli zu Rurnberg ben Ausschlag gegeben, auf feiner Geite gu Bei Beiben jedoch, sowohl bei Bius II. als auch bei Ronig Georg, brobten Ludwig und ber Pfalgaraf bem Markarafen ben Borrang abzugewinnen.

Schimpf und ber Berachtung, bie er auf fich laben murbe, wenn er bie Stabt bem Bergog übergebe. Bamb. Arch.

## Sechstes Kapitel.

# Papern und Böhmen. Papft Pius zu Manfua 1459.

Es ift früher bes jugenblichen Königs Labislaus von Böhmen als eines bem Herzog Lubwig nahe verwandten und befreunbeten Fürsten gebacht worden. Der Herzog nahm sich, wie angebeutet wurde, bes unmündigen Betters auf's eifrigste an\*). Er vertrat bes Königs Sache gegenüber dem eigennützigen Bormünder Kaiser Friedrich III.; er half den Streit in Sachsen vermitteln und ebenso unterhandelte er zwischen Ladislaus und dem Herzog Philipp von Burgund\*\*). Auch mit seinem Geld kam Ludwig dem König zu Hüsse, indem er ihm gegen ein in mehreren Kleinodien bestehendes Unterpfand 60,000 Ducaten lieh\*\*\*), und endlich schlossen beide am 16. Sept. 1457 ein enges Bündniß auf 12 Jahre†).

Aber schon 2 Monate später (20. Nov. 1457) enbete ein plötlicher Tob bas hoffnungsreiche Leben bes jugendlichen Monarchen, und die tiefe Trauer, die sich ber unter seinem Scepter vereinigten

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 67 und Palady urfundl. Beitrage 80 u. 88 (Fontes Rerum Austr. Bb. 20.)

<sup>\*\*)</sup> Lichnowsty's Regesten zum 14. Mai 1455, wo Lubwigs Rathe neben bem Erzbischof von Trier als Bermittler erscheinen. Aber die endgültige Beislegung des Streites will Ludwig in Person zu Speier besorgen. Nach dem N. C.-B. 38 f. 277 kam Ludwig im Oft. 1455 bis Göppingen, kehrte aber dringender Geschäfte wegen wieder um und verlegte den Speirer Tag nach Ingolstabt und dann nach Landshut.

<sup>\*\*\*)</sup> Reub. C.=B. 30 f. 12.

<sup>†)</sup> Chmel, Materialien II., 134.

Bölker bemächtigte, wurde von Ludwig getheilt. Zu Landshut versanstaltete er bem so früh bahingeschiebenen Fürsten eine prächtige Sobtenseier, wie wenn ihm ein Glieb ber Familie entrissen worben wäre\*).

Nach Landshut brang auch unzweiselhaft bas bamals allgemein verbreitete Gerücht von der Vergiftung des Ladislaus durch den Gubernator Georg von Podebrad. \*\*). Ob der Herzog gleich andern von der Lechtheit dieser Nachricht überzeugt war, wissen wir zwar nicht; aber es begreift sich, daß er gegen den des Königsmordes verdächtigen böhmischen Gelmann sich nicht allzuwillsährig zeigte, als derselbe zum Herrn des Landes sich auswarf. Zedenfalls war das Bündniß mit Böhmen zerrissen, und das Verhältniß Ludwigs zur böhmischen Krone konnte in Zukunft nur von politischen, nicht mehr von persönlichen Rücksichten bestimmt werden.

Der neue König hat sich einmal beklagt, daß auf ben Fürsstenversammlungen zu Nürnberg und Bamberg (Aug. 1458 und Jan. 1459) Herzog Ludwig sich gegen Böhmen sehr wiberwärtig benommen habe \*\*\*). Es handelte sich damals um einen Kriegszug bes Herzogs Wilhelm von Sachsen, der Erbausprüche an die böhmische Krone hatte, gegen Georg den "Ufgerückten". Johann, des Markgrasen Albrecht Bruder, war bemüht, den Herzog Ludwig wie den Pfalzgrasen für jenen Krieg, an dem auch Albrecht theilsnehmen sollte, zu gewinnen †). Ludwig scheint den Gedanken lebshaft ergriffen und daburch zuerst den Unwillen des neuen Böhmenstönigs erregt zu haben.

Aber die Beziehungen ber genannten Fürsten zu König Georg erlitten alsbalb eine völlige Aenberung. Markgraf Albrecht war ber erste, ber sich beeilte, nicht allein für sich selbst in ein freund-

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 261.

<sup>\*\*)</sup> Bu Balady's Zeugenverhör über ben Tob König Labislam's (Abhandl. ber böhm. Ges. ber Wiss. V. Folge 9. Bb.) vergl. G. Boigt in ber bist. Zeitschrift V 418. In einer gleichzeitigen Chronik, bie ich in Cod. germ. 555 fanb, wird ebenfalls von Vergiftung burch Georg gesprochen — "als man sagt in allen lauben."

<sup>\*\*\*)</sup> Palady IV, 2, 88.

<sup>†)</sup> Mus bem Bericht bes Pfalggrafen im Rurnb. Cob. 155. S. oben S. 99.

schaftliches Berhaltniß mit Bohmen zu treten, sonbern auch Sachsen mit bem König auszusöhnen; benn Albrecht erkannte, wie wichtig für ihn die Bundesgenossensschaft Georgs in dem bevorstehenden Kriege mit ben Wittelsbachern sein wurde.

Doch auch bem Pfalzgrafen entging die Bebeutung nicht, welche die böhmische Hulfe für ihn und herzog Ludwig hatte. Er knüpfte daher fast gleichzeitig mit Albrecht freundschaftliche Beziehzungen zu dem König an, und die Bersammlung zu Eger im April 1459, wo der Markgraf wie der Pfalzer anwesend waren, sollte dem letztern ebenso dazu dienen, für sich und Bayern ein Bündniß mit Böhmen einzugehen, wie Brandenburg und Sachsen in eine Einigung mit Georg traten.

Auf Antrieb bes Psalzgrafen hatte Herzog Lubwig wenigstens seine Räthe nach Eger gesandt; aber die Instruction, die er ihnen mitgegeben, entsprach den Verhältnissen nicht, welche sie daselbst vorsanden. In Landshut hatte man gemeint, König Georg werde froh sein, die Hulfe des Herzogs, möchte sie nun in Kriegsvolk oder besser noch in Geld bestehen, für den Kampf gegen Sachsen und Vrandendurg zu gewinnen; man hatte sich deshald viel mit den Bedingungen beschäftigt, unter denen der Herzog sich an dem Kampse betheisigen könnte, und da Ludwig nach der letzten Insammentunst mit dem Markgrasen zu Ingolstadt auch für sich einen Krieg mit Albrecht wahrscheinlich fand, so wäre dem Herzog sür diesen Fall die böhmische Hulfe nicht minder willsommen gewesen, als dem König in einem Kamps mit Brandendurg und Sachsen die Unterstützung Ludwigs hätte sein müssen.\*

Die bayrischen Gesandten waren baher nicht wenig nberrascht, auch ben Markgrafen in Eger zu finden und von den Berhandlungen besselben über eine Ginigung der brandenburgischen
und sächsischen häuser mit dem König zu hören. Bon einem Bundniß ihres Herzogs mit Böhmen gegen Brandenburg und Sachsen

<sup>\*)</sup> Lubwig's Gebenkzettel für bie nach Eger gesanbten Rathe Chriftof Parsperger, Parzival Sichperger und Christof Dorner im R. C.-B. 43 f. 172 u. 177, jest gebrudt bei v. Stodheim. Beil. IXb u. IX. (S; 76 u. 77.)

tonnte alfo feine Rebe mehr fein; ftatt beffen vernahmen fie, bag gerabe Ludwig, und er allein unter ben benachbarten Furften, bei bem Ronig in Ungnabe ftanb.

Es war nicht bie Saltung bes Bergogs auf bem Rurnberger und Bamberger Tag allein, mas Konig Georg ihm jum Bormurf machte; er beschwerte fich gegen ben Pfalzgrafen Friedrich auch barüber, bag Lubwig eine Reihe von Stabten und Schlöffern am Norbgau inne batte, bie einft zu Bobmen geborten. \*) Diefe, erflarte Georg, fei er entichloffen wieber mit ber bohmifchen Krone ju vereinigen. Darauf genugend zu antworten, maren naturlich bie bagrifchen Rathe ebenfo wenig inftruirt wie ber Bfalggraf. Go bestand benn alles, mas letterer bei bem Abichluß feiner Ginigung mit bem Konig für ben Bergog Lubwig erreichte, barin, bag biefer in bem Bundnift ausgenommen, b. h. zu benjenigen gezählt murbe, gegen die ber Bfalggraf im Fall eines Rrieges bem Ronige nicht Bulfe gu leiften batte. \*\*) Hugerbem erlangte er von biefem noch bas Berfprechen, mit bem Bergog megen ber ftreitigen Schlöffer alsbalb in weitere Berhandlungen treten zu wollen.

Gegen Enbe Mai fanden biefe Berhandlungen zu Brag ftatt. Alber bie Spannung zwischen bem Konig und bem Bergog Lubwig murbe baburch nur vermehrt. Denn ber Bergog weit entfernt, bie fraglichen Stabte und Schlöffer abtreten ober von Bohmen als Leben empfangen zu wollen, machte beren rechtmäßigen Befit geltend und hielt ber ungerechtfertigten Forberung bes Ronigs feiner:

\*\*) Doch machte felbit in biefem Buntte ber Ronig große Schwierigkeiten, Bericht ber baprifchen Gefanbten in Mengel's Regeften (Quellen II 306-308) aus R. C .= B. 31 f. 145. Gin früherer Bericht über ben Beginn ber Egerer Berhandlungen in R. C .- B. 43 f. 170 jest gebrudt bei v. Stod:

beim, Beil, IXa (G. 74.)

<sup>\*)</sup> Es waren bie Stabte und Schlöffer Partftein, Beiben, Berebrud, Lauf, Rlog, Bobenftraus, Sobenftein und Reibstein, die einft mit andern oberpfalgifchen Orten von Ronig Rarl IV. an Bohmen gebracht, bann aber wieber ben baprifchen Bergogen überlaffen und, wie es fceint, von Ronig Bengel befinitiv abgetreten worben maren. Bergl. Buchner VI. 130, 193, wo jeboch genauere urfunbliche Erörterungen feblen.

seits eine besser begründete entgegen, indem er eine Schuld von 100,000 fl., die einst Karl IV. den bahrischen Herzogen für die ihnen entrissene Mark Brandenburg verschrieben hatte, in Erinsnerung brachte. \*)

So war eine Einigung unmöglich und bes Königs Haltung wurde drohender. Auch eine zweite Botschaft, die Ludwig nach der böhmischen Hauptstadt sandte, bewirkte keine Annäherung; eben so wenig vermochte eine neue Gesandschaft des Pjalzgrafen zu Ansang Juli den König nachgiebiger zu stimmen. Es verlautete vielmehr, daß ein böhmisches Heer unter Georgs persönlicher Jührung sich auf die Stadt Beiden wersen würde\*\*) und gewiß war, daß kein Böhme in dem von Ludwig gegen den Markgrafen gewordenen Heere länger dienen durfte. \*\*\*)

Das war in ben Tagen, als zu Nurnberg ber blinde Spruch zu Stande kam. Wir begreifen, baß jetzt Lubwig nicht in bem Markgrafen, ber ja um biese Zeit in Sachen bes Landgerichts nachzugeben schien, sondern in bem Böhmenkönig ben gefährlichsten

<sup>\*)</sup> Die Infiruction für die baprischen Rathe vom Sonntag Trinitatis (20. Mai) in Neub. C.29. 31 f. 147—49. Der Schulbbrief über die 100,000 fl., der einst dem Kurfürsten Otto von Brandenburg ausgestellt worden, war jest zu Landshut in Ludwigs handen; über die Wanderung, die er von einem baprischen Fürsten zu dem andern und einmal sogar durch die Hande von Privatleuten gemacht hatte, sinden sich Urkunden in Tom. 3 und 38 der Privilegien im Reichsarchiv. — Ueber den geringen Ersolg der Berhandslungen zu Prag berichtet König Georg selbst bei Palach, IV 2, 90. S. das wichtige Schreiben der pfälzischen Räthe bei v. Stockheim, Beil. XVIII. (S. 114), wo auch zwei frühere Gesandtschaften Ludwigs und bes Pfalzgrafen erwähnt werden.

<sup>\*\*)</sup> Newe mer zu Beheim, bem Herzog Ludwig mitgetheilt, am 13. Juli, v. Stockheim Beil. S. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Den pfälzischen Rathen gegenüber behauptet zwar ber König, ber Abel zu Beheim sei also gefreit, baß ein jeder aus Gold reiten möge, wo er wolle, gibt aber zu, baß er etlichen Herrn geschrieben habe, die Ihrigen nicht sortzulassen (v. Stockeim Beil. S. 115); s. bagegen Palach IV, 2, 113, wonach Georg unter Berufung auf ein altes Landesgeset in der That alle Böhmen aus dem baprischen Geer zurückberusen batte.

Feind erblickte, so daß er hier sogar Albrechts Bermittlung in Anspruch nahm. Er bat und ber Markgraf versprach, bei bem König bahin wirken zu wollen, daß es für die nächste Zeit noch nicht zum Kriege komme. Albrecht indeß, statt in Prag den Frieden zu befürworten, bot, wie wir sehen werden, dem König seine Unsterstützung für den Kall des Krieges mit Ludwig an.

Glücklicher Weise lag es nicht in Georgs Interesse, mit brandenburgifcher Sulfe Bayern zu bemuthigen; ihm mar es vielmehr nur barum zu thun, ben flotzen Bergog burch Drohungen gefügig zu maden, um fich ihm bann in icheinbarer Großmuth au nabern und ihn fur feine ehrgeizigen Absichten zu gewinnen. Diefe Absichten aber gingen babin, mit ber Berrichaft in Bohmen ben leitenben Ginfluß in gang Deutschland zu verbinden, fei es mit ober gegen ben Raifer, auf friedlichem ober auf gewaltsamem Wege, als Utraquist ober als guter Ratholik, je nachbem bie Umftanbe es erheischten. Um als Schiebsrichter zwischen ben Parteien auftreten zu fonnen, mar ihm bie Parteiung ermunicht; baber fcurte er in ber Stille bas Wener, bas er gu lofden fich ben Unichein gab. Wittelsbachisch, wenn ihm ber Markgraf unbequem, branbenburgifch gefinnt, wenn ihm Lubwig laftig murbe, taufchte er ben einen wie ben anbern, aber trot bes erichutterten Bertrauens bemuften fich eine Zeit lang beibe um ihn, und wie von felbit fiel bei bem Mangel einer burchgreifenben Reichsgewalt oft bie Entscheibung bemjenigen Fürsten gu, ber neben ber größeren territorialen Macht, Ehrgeis und Klugheit in nicht gewöhnlichem Grabe befaß.

War es für Lubwig nach bem blinden Spruch ein Gebot ber Rothwendigkeit, nach der Gunft des Böhmenkönigs zu trachten, so fand es dieser jest in seinem Interesse, den nachgiedigen Herzog willsährig aufzunehmen. Johann Calta von Kamenahora, ein einklußreicher böhmischer Diplomat, den Ludwig durch ein ansehn- liches Geldgeschenk gewonnen hatte, leitete die Unterhandlungen.\*)

<sup>\*)</sup> Er empfing von Lubwig ein Geschent von 1600 Dutaten, Reub. Cop.-B. 30 f. 63,

Bur Schlichtung aller zwischen ben beiben Fürsten noch schwebens ben Streitigkeiten wurde ein Tag nach Taus auberaumt, wo um die Mitte September brei böhmische und vier bayrische Rathe zus sammentraten.

Für biesmal war die Bollmacht der herzoglichen Gesanbten umfangreich genug. Indem sie in eine Zusammenkunft Georgs und Ludwigs, die im Oktober zu Pilsen stattfinden sollte, willigten, konnten sie zugleich mit den böhmischen Räthen die Bedingungen sesslehen, unter denen zu Pilsen ein Bündniß beider Fürsten abzgeschlossen werden sollte. Nach dem am 18. September zu Taus ausgesertigten Bertrag lauteten aber diese Bedingungen dahin, daß die abzuschließende Einigung Bayerns mit Böhmen ähnlichen Inshalts wie das Bündniß des Pfalzgrasen mit dem König sein solle; daß ferner die gegenseitigen Ansprüche und Forderungen beider Fürsten sür ihre Lebensdauer ruhen sollen und erst später von den Erben und Nachkommen weiter verfolgt werden dürsen; daß endlich Ludwig dem König 30,000 Goldgulden gegen eine Berzschreibung auf die streitigen Schlösser am Nordgan leihen soll.\*)

Bu Reu-Pilsen erschienen um die sestgesette Zeit König Georg und Herzog Ludwig mit stattlichem Gesolge. Auch der Psalzgraf Friedrich sehlte nicht, um die letten hindernisse, die dem Abschluß der bayrisch-böhmischen Einigung noch entgegenstehen könneten, zu beseitigen. Aber es zeigten sich keine andern Schwierigskeiten mehr, als daß Georgs Rathe von Herzog Ludwig einen endgültigen Berzicht auf die Forderung der 100,000 fl. begehrten, jedoch nur so lange, die sie sich überzeugten, daß der Herzog an den Berabredungen von Tauß, wonach die gegenseitigen Ansprüche nur für die Lebenszeit der contrahirenden Fürsten zu ruhen braucheten, seschiedelt.\*\*

<sup>\*)</sup> Die Urfunde bes Bertrags zu Taus abschriftlich im Reub. Cop.-Buch 30 41—43, jetzt gebruckt bei v. Stockheim, Beil. XIX (S. 117). Bergl. Palacky Gesch. IV, 2, 114 und urkundliche Beiträge 190.

<sup>\*\*)</sup> Reub. Cop. Buch 30 f. 52 (v. Stockheim, Beil. XX S. 123). — Rach T. 38 Privileg, f. 78 ware bie bobmische Schulb von 100,000 fl. noch

Grunblage ber Abschluß einer lebenslänglichen Einigung. \*) Daneben wurden zu Ren-Pilsen von den Fürsten Verkehrsangelegenheiten von allgemeiner Bebeutung berathen, wie man nämlich wieder zu einer guten und beständigen Münze im Reich kommen, lästige Renerungen im Zollwesen abstellen, das kostspielige Geleite der Kausseute vereinsachen, die Fehden der Unterthanen hindern könnte. Zu endgültigen Beschlüßen über diese Dinge kam es noch nicht; über das Münzwesen insbesondere sollte unter Zuziehung des Kaisers um Martini des Jahres zu Eger von Neuem verhandelt werden. Aber wie weit schon zu Pilsen die Verständigung zwischen dem König und den Wittelsbachern gediehen war, konnte man daraus abnehmen, daß bereits von der Verlodung einer böhmischen Prinzessin mit dem jungen Psalzgrasen Philipp oder dem Herzog Georg, Ludwigs jungem Sohne, die Rede war.

Noch enger erschien freilich im November bes Jahres zu Eger bas Bundniß bes Königs mit dem jächsischen Hause, das Warkgraf Albrecht herbeigeführt hatte. Es wurde dort mit außegesuchter Pracht die Verbindung einer Tochter Georgs mit dem jungen Herzog Albrecht und die Verlodung einer Pochter Wilshelms von Sachsen mit einem böhmischen Königssohne geseiert. Ausser den fächsischen Fürsten waren auch Markgraf Albrecht und sein Bruder, der Kursürst Friedrich von Brandenburg, anwesend, während der Pfalzgraf und Herzog Ludwig blos Sesandte geschieft hatten.

einmal im 16. Jahrh, burch bie pfalzischen Bruber Ottheinrich und Phislipp geforbert morben.

<sup>\*)</sup> Palach, urkunbl. Beiträge 192 ff. v. Stockeim, Beil. XXI. Die Berschreibung, bag bes Königs und bes herzogs Sprüche für beiber Lebtage ruhen sollen, batirt vom 17. October; ber Schulbbrief um 30,000 ff. vom 19. October. — Dies Gelb war schon am 6. October aus bem untern Theil bes Thurms von Burghausen genommen und nach Landshut gebracht worben. Urkunde über die für ben markgräsischen Krieg von Burghausen weggeführten Gelber im Reichsarchiv. — 1460 10. Januar stellte Georg einen neuen Schulbbrief aus über 15,000 Ungr. Gulben (Ducaten) und übergab babei bem Herzog als Pfand ein kostbares halbeband; Reub. Cop. Buch 30 f. 49.

Man hat wohl gemeint, daß es die Absicht des Königs gewesen wäre, auf dem glänzenden Tage zu Eger die Eintracht zwischen den beiden Fürstenparteien herzustellen und in Wahrheit das Amt eines Schiedsrichters zu verwalten. Aber die thatsächliche Haltung Georgs entsprach einer solchen Absicht keineswegs, versrieth vielmehr den Wunsch, den Brand noch mehr zu schüren.

Denn nicht umfonft hatte er bas Unerbieten bes Markgrafen, wonach ihm biefer in einem Rampf mit Bavern gern Beiftand geleiftet hatte, bem Bergog Lubwig icon zu Bilfen verrathen. Sett erbot er fich gegen bie baprifchen Gefanbten, bem Markgrafen, falls er es leugnen minbe, jenes Anerbieten in Gegenwart ber Fürften porzuhalten, und verschaffte beiben Theilen Gelegenheit, in offener Berfammlung bie Gegenpartei burch aufreigenbe Reben berausgu= forbern. Als nämlich bie Rathe Lubwigs am Morgen bes 16. November vor bem Ronig erschienen, um im Ramen ihres Berrn fich über ben Markgrafen zu beklagen, weil er in zweifacher Beife ben Murnberger Bertrag gebrochen, nämlich fomohl burch jenes bem Ronig gemachte Anerbieten, als auch baburch, daß er fortfahre, baprische Unterthanen por bas Landgericht zu laben: ba ermunterte Georg bie Gefandten, biefe Rlagen noch beffelben Tages nach aufgehobener Tafel ben in bem Saale anwesenben gurften und Berren porzutragen. Bergebens wiberrieth Dr. Martin Mair, in beffen noch naber zu erörternbe Blane bie gesteigerte Zwietracht ber Fürften nicht paßte, bas von bem Konig beliebte Berfahren. Georg gefiel fich einmal barin, ben Markgrafen und bie Bertreter bes Bergogs auf einander zu beten.

Am Nachmittage bes 16. Nov. trat also vor all' ben Fürsten, Grasen und Nittern, die an des Königs Tafel gespeist hatten, Wilhelm Truchtlinger auf, um in geharnischter Rede den Markzgrafen zu beschuldigen, daß er die Nürnberger Berträge gebrochen, die Uebergriffe des Landgerichts nicht eingestellt und dem König gegen Ludwig Hülfe zugesagt habe, während der blinde Spruch, auf den die Gegner pochten, sur den Pfalzgrasen und den Herzog keine Verbindlichkeit haben könne, weil er unrechtmäßig zu Stande gekommen und eröffnet worden wäre.

9

Schlagfertig, wie Albrecht Achill immer war, wußte er auf ber Stelle in beredter Weise zu antworten; boch mag es auch sein, daß ber König ihm noch zeitig genug über bie Absicht ber bayerischen Räthe einen Wint gegeben hatte, so daß er nicht ganz une vorbereitet zur Bertheibigung schritt.

Der Markgraf begann bamit, ben Nachweis zu versuchen, baß ber blinde Spruch für alle Betheiligten Rechtsverbindlickeit besithe, namentlich aber für den Herzog Ludwig, insosern dieser für den Pfalzgrasen gut gesagt habe. Denn das war der Punkt, von dem Albrecht seit dem Rürnberger Tage stets ansging, wenn er die Schuld des herannahenden Krieges von sich abwälzen wollte. Die im September erösseten, auf die Pfalz bezüglichen Sprüche sein mult nicht ohne Wissen und Willen der Räthe Ludwigs abgesaßt worden, und er, der Markgraf, und Herzog Wilhelm hätten nicht eher ihre Heere entlassen wollen, als die sie der Justimmung der dayrischen Käthe zu jenen Spruchbriesen völlig gewiß gewesen wären. Ja er glaube sogar, daß der Herzog selbst eine Copie der bei dem Bischof von Sichstädt hinterlegten Briese gesehen habe.\*)

Stolz rühmte sich Albrecht ferner ber Großmuth, die er zu Nürnberg bezüglich Donauwörth bem Herzog bewiesen, indem er, als schon über bas Schicksal ber Stadt unwiderruflich entschieden, Ursache gewesen, daß zum Schein noch ein neuer Tag angesetht worden sei, damit ber Herzog in den Augen des gemeinen Mannes nicht gar zu sehr herabgesetht wurde, wenn er die eingenommene Stadt so jählings wieder an das Reich abtreten müßte.

Die Thatsache bagegen, bag er bem König wiber Bayern Sulfe angeboten habe, ließ sich in Gegenwart Georgs nicht ableugnen, aber sie wurde bamit motivirt, bag bie Ginigung mit bem

<sup>\*)</sup> Jebenfalls sei ber Bischof verpflichtet gewesen, bie Spruche auch in 262 wesenheit ber andern Schiebsrichter im September ben Parteien zu übergeben und wenn Ludwig nicht handgelübbe und Fürstenwort brechen wolle, musse er abfür sorgen, daß ber Pfalzgraf ben Spruchen nachkomme.

König ihn eventuell zu einer solchen Huste verpstichte, und baß biese Berpflichtung burch ben Rürnberger Bertrag nicht aufgehoben worden sei. Um merkwürdigsten jedoch ist, was Albrecht mit ächter Abvokatenkunst über das Landgericht vorbrachte.

Er habe vor bem Rurnberger Bertrage lange aber vergebens fich bemubt, über bas Landgericht fich friedlich mit Ludwig zu vertragen. Er fei bem Bergog gulett noch nach Ingolftabt nachgeritten, habe ibn an die großen Dienfte erinnert, Die er feinem Bater bei ber Ginnahme bes Ingolftabter Landes und bem Erwerb ber Gdate bes bartigen Ludwig geleiftet, und habe ihm bann vorgeftellt, wie er, ber Markgraf, als kaiferlicher Landrichter nicht befingt mare, ben Rechten bes vom Raifer ihm verliehenen Gerichts etwas zu vergeben. Much zu Rurnberg habe er auf fein Brivilegium bes Landgerichts perzichtet, ja bes Landgerichts fei in bem Bertrag mit feinem Wort gebacht worben; aber felbit wenn bas geschehen, fo murbe es unaultig fein, ba er als "faiferlicher Commiffar bes Landgerichts" bem Raifer nichts vergeben konne. Daher burfe er Lubwigs Unterthanen nach wie vor bem Nurnberger Bertrag ungehindert por bas Landgericht laben. Aber wann und wie oft bas gefchehe, tonne er nicht miffen; benn es geben oft taufend Labungen aus, mopon er nichts erfahre; wo aber eine Labung von ben eigenen Unterthanen, ba werben bunbert von Gingefessenen frember Territorien peranlaft. hieran etwas andern konne und wolle er nicht; vielmehr werbe er fich immer an bie faiferlichen, von ben Rurfürften bestätigten Privilegien halten.\*)

So förmlich und feierlich zerriß ber Markgraf in bemselben Angenblick, wo er aus ben unhaltbaren blinden Sprüchen für die Gegner Rechtsverdindlichkeiten ableiten wollte, den unzweidentigsten Bertrag, den er mit Herzog Ludwig geschlossen. Die bayrischen Rathe wollten antworten. König Georg aber gab es nicht zu; die Fortsehung der Debatte, meinte er, wurde die Unfreunbschaft

9\*

<sup>\*)</sup> Reub. Cop. Buch XII f. 378-92 und XXXIX f. 59-76. Die Bams berger Acten, worauf sich von Stockheim S. 76 bezieht, haben mir feine Rachricht über ben Egerer Tag geliefert.

nur mehren, auch habe er die Sache nicht zu entscheiden.\*) Er spielte also wieder den Friedsertigen und Parteilosen; damit aber der Markgraf nach dem ärgerlichen Auftritte, den Georg ihm durch die bayrischen Räthe bereitet hatte, an der Gesinnung des Königs nicht etwa irre werden möchte, so erklärte er sich, freilich hinter dem Rücken der seiner Freundschaft vertrauenden Bayern bereit, dem Markgrafen und dem Kaiser auf Verlangen auch gegen Ludwig zu helsen.\*\*)

Das war bie Rolle bes Mannes, ben man als Schiebsrichter in ben Streitigkeiten beutscher Fürsten, als einen König ganz besonberer Art gepriesen hat. Um Böhmen mag er sich — bas bestreiten wir nicht — verdient gemacht haben, Deutschland aber verdankt ihm nichts; benn wenn König Georg einmal ein Wort bes Friedens gesprochen, so hat er bafür boppelt den Samen der Zwietracht ausgestrent, und nichts beweist wohl die tiefe Fäulnis der össentlichen Zustände in Deutschland mehr, als daß Georg von Podebrad, wenn auch nur kurze Zeit, als der Mittelpunkt in den Wirren des Neichs erschienen konnte.

Ernstlicher war in jenen Tagen Papst Pins II., welcher bie abenbländischen Fürsten und Gesandten auf einen Türkencongreß beschieden hatte, um die Fortbauer des Friedens in Dentschland besorgt. Nachdem der Pfalzgraf und Herzog Ludwig ihre Abwesensheit ausdrücklich mit den brohenden Feindseligkeiten des Markgrafen

<sup>\*)</sup> Rach Dropfen, Gesch. ber preuß. Politif II 2, 231, 32 — benn auf bem Egerer Tag zu Martini 1459, nicht im Febr. 1460, wo nach Palach IV 2, 144 Unm. 97 Georg nicht zu Eger war und nach unfern Acten keinerlei Berhanblungen bort statisanben, geht die Erzählung Tropsens — hätte der König den Spruch gethan, was Einer mit handzebenden Treuen an Cibesstatt gesobt, versiegelt und verschrieben, das solle er halten oder er habe des große Schande. Diese Neukerung mag der König gethan haben, aber einen sörmlichen Spruch fällte er nach unsern Nachrichten nicht. —

<sup>\*\*)</sup> So melbete ber Markgraf am 30. Nov. bem Kaifer (Bamb. Arch. Bergl. v. Stockheim S. 75) und erzählte ihm babei, wie erfolgreich er sich 311 Eger vertheibigt habe. Schon am 23. Nov. aber hatte Ludwig an ben Kaifer geschrieben, um sich über die Erklärungen Albrechts wegen ber Rurtsberger Richtung und bes Landgerichts zu beklagen. R. C.-B. 39, 57.

entschuldigt und über bas ungerechte Bersahren zu Nürnberg vor bem papstlichen Stuhl Kkage erhoben hatten,\*) ermahnte Bius am 26. October Albrecht zum Frieden.\*\*) Kaum aber war ber Tag zu Eger beenbet, so entschloß sich ber Markgraf, in eigner Person nach Mantna zu eilen, um in dem Krieg, den er herausbeschwor, mit dem Kaiser auch den Papst auf seiner Seite zu behalten.

Niemanb kam Pius II. ewünschter, als eben ber Markgraf. Denn in ihm erblickte er schon seit Jahren ben einzigen beutschen Fürsten, ber für ben Kampf gegen bie Ungläubigen bas rechte Herz und die kriegerische Tüchtigkeit besäße. Den Beinamen bes beutschen Achill, ben Albrecht dis auf unsere Tage behalten hat, verdankt er bekanntlich bem Neneas Silvins, ber als Cardinal Piccolomini in stannenber Bewunderung vor jenem Stern ber beutschen Nation nur darüber zweiselhaft war, ob er ihn als Achill ober als Hector bezeichnen sollte.\*\*\*)

Jest zu Mantua, wo die übrige Welt trot aller papftlichen Rebekünste für den Türkenkrieg allzuwenig Begeisterung zeigte, überhänfte Pins seinen Liebling vollends mit Lob und Ehren. Denn es kam ihm darauf au, den Markgrasen zur Annahme der Feldhauptmannschaft in dem heiligen Kampse zu bewegen. Zwar hatte er dieses ansgezeichnete Aut schon dem Kaiser in schmeichelbaster Weise angedoten, aber Pins wußte wohl, wie gern Friedrich bereit war, an seine Stelle, sobald sie Mühe und Anstrengung kostete, den ritterlichen Markgrasen treten zu lassen.

Albrecht ließ es sich gefallen, bag ihm Pins am 6. Januar ein geweihtes Schwert und einen mit Perlen geschmudten geweihten hut überreichte. Konnte er bavon auch in bem Krieg gegen Bayern

<sup>\*)</sup> Bergl. ben 6. Ercure: Bum Congreß ju Mantua.

<sup>\*\*)</sup> Boigt III, 92 Anmert. 2.

Congratulor virtuti suae laetorque nostrum seculum tanto viro ornari, qui vel Achillis vel Hectoris prestantiae par fit — schrieb Neneas schon am 23. Juli 1450. Im J. 1455 aber sagte er: Ich würbe ihn hector genannt haben, wenn ich nicht gefürchtet hätte, einen unbessiegten Fürsten burch ben Namen eines besiegten herabzusehen. Boigt a. a. D. S. 104.

keinen passenben Gebranch machen, so ließen sich beste besser bie 10,000 Dukaten verwerthen, bie er aus heiliger Hand empfing. Auch zwei Apulische Rosse ließ er sich von dem freigebigen Papst versehren. Bei so viel Gnade konnte er selbstverktänblich auch mit Sicherheit barauf rechnen, daß ihm Pius in seinem Borgehen gegen die Wittelsdacher nicht entgegentreten werde, um so weniger, als Albrecht nicht versaumte, mit der dreisten Zuversicht, die ihn auszeichnete, dem hohen Gönner eine passende Schilberung seines unseigennützigen und ebelmüthigen Berhaltens gegen Bayern zu geben.\*)

Zwar unterließ es Pius nicht, bem Markgrafen zu Gemuth zu führen, baß es bem Fürsten, ber für Christum gegen bie Türken kampsen wolle, in Deutschland Frieden zu stiften und zu wahren gezieme; er erbot sich auch, auf einem neuen Tage zu Nürnberg in ben Fasten bes Jahres 1460 burch seine Legaten ben Zwist ber Brandenburger und Wittelsbacher beilegen zu helsen, wie er benn burch die bayrischen Gesandten ben Herzog Lubwig schon hatte bitten lassen, jenen Friedenscongreß zu besuchen.\*\*) Aber so wenig erkannte Bins ben eigentlichen Grund bes bayrischenburgischen Streites, daß er zu berselben Zeit, wo er zum Frieden mahnte, bie Zwietracht badurch nur noch mehr besessigte, daß er ben lleber-

<sup>\*)</sup> Bon ben ruhmreichen Reben bes Markgrasen vor bem Papste besam ber baprische Gesanbte Meister Friedrich Maurlircher Kenntniß durch ben Catbinal von Brizen, ber als Dolmetsch fungirt hatte; ber Bericht Meister Friedrichs im N. Cop.-Buch 39 f. 88—94; Mittheilungen baraus bei v. Stockheim S. 65 u. 66. — Albrecht war vor bem Papst noch fühner als zu Eger in der Fürstenversammlung; benn die baprischen Räthe standen ihm nicht gegenüber, wie es benn überhaupt zu keiner öfsentlichen Berzhanblung der Sache kam. Uebrigens hatte auch Ludwig Sorge getragen, daß sein Standpunkt vor dem Papst genügend vertreten würde; seine Gessandten sollten sich dabei u. a. des Rathes von Gregor Heimburg bezbienen, der zu Mantua bekanntlich als Anwalt des Herzogs Sigmund von Desterreich glänzte, aber auch schon längere Zeit von Ludwig einen Rathsold bezog. Bon den Borgängen in Eger ließ Ludwig seinen Räthen zu Mantua einen ausschlichen Bericht zugehen. N. C.-B. XII f. 394.

griffen bes Markgrafen jeglichen Borschub leistete. Er übertrug ihm kraft papstlicher Machtvollkommenheit Besugnisse, welche in die Jurisdiction der Hochstifte Bamberg und Würzdurg tief eingriffen;\*) er gab ihm den Litel eines Herzogs in Franken, auf den seit der Auflösung des franklischen Herzogthums der Bischo von Würzdurg Anspruch machte. Es war freilich ein bloßer Litel, aber die bes nachbarten Fürsten konnten auf der Hut sein, daß nicht der Markgraf mit Hüsse bes Landgerichts das stärkste Herzogthum aufrichtete.

<sup>\*)</sup> Dropfen a. a. D. 225 u. 229.

## Siebentes Kapitel.

Per Feldzug des Jahres 1460 und die Richtung zu Roth.

Mls Ludwig bie Berichte feiner Bejandten aus Eger und Mantua empfing, mußte es ihm flar werben, bag er bem Rrieg mit bem Markgrafen, bem bie Rurnberger Berhandlungen im Sommer 1459 hatten vorbengen follen, nicht langer ausweichen fonnte, wenn er anders bie Integritat Bayerns gegenüber ber Jurisbiction bes markgräflichen Landgerichts mahren wollte. hatte baber, um feine Rampfluft angufpornen, ber aufreigenben Briefe taum bedurft, welche ber Markgraf und feine Freunde, bie fich icon am 9. Juli in Rurnberg gur Durchführung ber blinben Spruche verbunden hatten, an ihn richteten. Gebieterijch forberten fie wiederholt im Namen bes Raifers von bem Bergog, bag er bie Berichreibung ber Stadt Dinkelfpuhl, bie er noch in Sanden hatte, herausgebe, und erinnerten ihn zugleich, bag er in Folge feierlichen Berfprechens ben Pfalzgrafen gur Unerfennung ber blinben Spruche anzuhalten habe. Ludwig aber fuchte in letterer Beziehung vor aller Welt burch ein öffentliches Ausschreiben barguthun, bag fein eventuelles Berfprechen teine binbenbe Rraft habe, mahrend er bin= sichtlich bes Sanbels mit Dintelfpuhl bie Gegner anwies, fich nicht um Dinge fummern zu wollen, bie nur ben Raifer angeben.\*)

Nun gab freilich Friedrich III., weil er nicht anders konnte,

<sup>\*)</sup> Lubwigs Ausschreiben d. Burghaufen b. 21. Dec. 1459 (R. C.-B. 12 f. 412), wahrscheinlich von Gregor Heimburg zu Mantua entworfen (Bergl. f. 395 b).

zu ben Bemühungen Albrechts, die Verschreibung von Dinkelspühl (wobei zugleich von den Papieren Donauwörths die Rede ist) aus Ludwigs Händen zu bekommen, seine Zustimmung,\*) aber die Meiznung des Kaisers war doch nicht, daraus eine Kriegsfrage zu machen.\*\*) Er hoffte vielmehr durch bloße Drohungen das zu erreichen, was er vor allem begehrte, nämlich ein Gelbopfer von Seiten Ludwigs. Im llebrigen schloß er sich den Bemühungen des Papstes an, durch Vermittlung dem Kriege noch einmal vorzuzbeugen.

Mit bem papstlichen Legaten kamen baher zu Ansang März 1460 ber Carbinalbischof von Augsburg und ber Bischof von Sichsstädt als kaiserliche Gesandte nach Rürnberg, um die streitenden Fürsten zum Bergleich zu bringen.\*\*\*) Aber nur Albrecht, ber ben Schein der Friedsertigkeit retten wollte, war in Person erschienen; Herzog Ludwig hatte blos Rathe gesandt, ohne einen andern Besehl, als Klage zu erheben über die Treulosigkeit des Markgrasen von der Zeit au, wo er zur Eroberung von Donauwörth gerathen, bis zu dem Tage, wo er den Nürnberger Bertrag in Sachen des Landgerichts nicht als bindend anerkannte. †) Dagegen machte Albrecht,

<sup>\*)</sup> Am 26. Oct. 1459 (Bamb. Arch.) lobt ber Kaifer Albrecht's Eifer in biefer Angelegenheit. Am 28. Oct. (N. Cop.-Buch 12 f. 339 u. N. 39 f. 5) forbert er felbst Lubwig jur Herausgabe ber Verschreibung von Dinkelspühl auf, worauf Lubwig aber am 8. Occ. (N. 12 f. 359) ben Kaifer erinnert, baß er ihm ben Hanbel mit Dinkelspühl schon vor ber Donauwörther Angelegenheit verziehen habe, und zwar zu Wien im Beisein Vieler.

<sup>\*\*)</sup> Noch am 20. Febr. 1460 (Bamb. Archiv) ersucht ber Raifer ben Markgrafen, nachbem er gehört, bag ber Krieg wieber anzugehen brobe, ihm Gelegenheit ber Sachen und seinen Rath, wie man bem Ausbruch ber Feinbseligfeiten vorbeugen könne, mitzutheisen.

<sup>\*\*\*)</sup> Abschieb bes Tags ju Nurnberg Invocavit 1460 im R. Cop.-Buch 39 f. 128; aus bem Bamberger Archiv gebrudt bei v. Stodheim Beil. 25b.

<sup>†)</sup> Es geschah burch Truchtlinger, ber schon zu Eger hestig gegen ben Markgrafen gesprochen. S. ben Brief Albrechts vom 21. März bei Fallenstein Abth. IV., 348 (Müller I, 759) nebst Lubwigs Antwort eben baselbst. Jeht leugnete Albrecht, baß er zur Wegnahme von Donauwörth gerathen, mährend er sich früher gerühmt haben soll, daß er einmal erbötig gewesen selbst bie Stadt für Bayern zu erobern (R. C.-B. 11 f. 328). — Rach

seiner Rolle getreu, noch einmal von bem bebeutungslosen und längst verbrauchten Mittel, sich wegen aller Beschwerben bes Gegners zu Recht zu erbieten, Anwendung, mährend Jedermann mußte, daß er nach ben Wassen sich nicht minder sehnte als Ludwig. Und wenn die Bermittler noch einen neuen Tag nach Worms ansehten, so waren sie selbst von der Auhlosigkeit ihrer Bemühungen überzeugt.

Inzwischen hatte schon am Rhein Herzog Lubwig von Belsbenz ben Kampf gegen ben Pfalzgrafen begonnen, und Ulrich von Burttemberg am 26. Febr. seinen Fehbebrief nach Heibelberg gesandt. Zufolge seines Bundnisses mit dem Pfalzer kundigte baher auch Herzog Lubwig bem Grafen Ulrich Krieg an. Gegen ben Markgrafen aber stand er in voller Rustung.

Die Lanbstänbe, welche schon im Februar zusammengetreten waren,\*) hatten die übliche Kriegshülfe zu leisten; nur die Prälaten weigerten sich, an dem Kampse Theil zu nehmen, weil ihnen dies als geistlichen Leuten nicht gedühre. Doch konnten sie nicht umhin, salls sie sich nicht mit Gelbe loskauften, eine mäßige Anzahl von Gereisigen und Fußknechten gleich den Städten und Märkten zu stellen, mährend die Pfarrer Kriegswägen und der Ritterstand Reisige auszurüften hatte.

Bu biesem stänbischen Aufgebot, bas kaum ein paar Tausenb Mann betrug, kam bie Kriegshülse, welche bie herzoglichen Beamten, bie Lanbrichter, Burgpfleger und andere zusolge ihrer Bestallung zu leisten hatten; noch beträchtlicher aber scheint ber Truppentheil gewesen zu sein, ben bas Hofgesinde bes Herzogs, bie

v. Stockeim S. 83 hatten aber bie baprischen Rathe jett in Nurnberg auch gegen bie Gultigkeit ber blinden Sprüche neue Eründe geftend gemacht, namentlich ben Borwurf ber Fälschung gegen ben Bischo von Sichsftäbt erhoben, indem erst nachträglich die Spruchbriese Zusate und Neneberungen ersahren hätten. Was an dem Borwurf wahr ist, wird sich nicht mehr ermitteln lassen. Bergl. übrigens v. Stocheim Beil. XV.

<sup>\*)</sup> Richt erft am 2. März, wie Buchner sagt; benn von biesem Tage batiren icon bie Beschwerben ber Lanbichaft (Krenner VII, 91), für die ber Herzog nach einer Mittheilung bes Bischofs von Gichftabt (Bamb. Arch.) an ben Markgrasen für biesmal sehr zugänglich war.

Rathe, Diener ober wie biejenigen immer heißen, bie in einem Dienstwerhaltniß zu ben Fürsten stanben, bilbeten; es waren Herren aus Bayern, Franten und Schwaben, bie im Frieben ben Hofstaat, im Krieg ben Kern bes Heeres bilbeten.\*)

Es ift ein Grundsat bes Herzogs gewesen, die eigenen Leute im Kriege zu schonen und sich vornehmlich frember Solbtruppen zu bedienen. Auch für diesmal kamen Böhmen und Schweizer, namentlich die erstern, in großer Zahl, so daß Ludwig mit den seinigen über etwa 14,000 Mann verfügte.\*\*) Gering war dagegen der Beistand, den er bei benachbarten Fürsten und Städten sand. Die Herzoge Johann und Siegmund von München, die eben an die Stelle des verstorbenen Baters traten, standen in Einung mit dem Markgrasen und konnten nur vermitteln; Albrecht von Desterreich aber hatte mit dem Kaiser, der Pfalzgraf am Rhein vollauf zu thun. Auch die Hüse, die Herzog Otto von Neumarkt und der pfälzische Statthalter in Amberg leisteten, war nicht bedeutend; von den benachbarten Neichsstädten endlich suchten Ulm, Aalen und Giengen mit ihrer vertragsmäßigen Hülfe möglichst lange zu zö-

<sup>\*)</sup> Die lehtern sind nicht mitgezählt, wenn Buchner VI, 391 und Abhanbl.

S. 27 nach einer Originalauszeichnung im Reichsarchiv das Ausgebot des Herzogs auf ungefähr 4000 Kriegsseute aller Art angibt. (Die 320 Heuwägen, die der Berf. in's Feld führt, sind natürlich Heerwägen, die 49
Pfeilwägen, Feils d. h. Proviantwagen; ähnliche Versehen sinden sich in
Menge, wie z. B. S. 394 und Abh. S. 34 die sämmtlichen Räthe, welche
bei der Feststellung des Feldzugsplans zugezogen wurden, zu eben so viel
Besehlshabern gemacht werden, die das heer in 14 Zügen vorrüden lassen.)

<sup>\*\*)</sup> Bei ben verschiedenen Angaben über die Stärke bes baprischen Heeres während bes Feldzuges von 1460 muß man das sortwährende Anwachsen der Truppenzahl im Auge behalten. Dann lösen sich auch die Widersprüche in den Berichten des Markgrafen, dei v. Stockheim Beil. 27° (S. 144) und Beil. 42k (S. 236). Aber statt 4400 Böhmen, die Buchner noch vom vorigen Jahr her in Ludwigs Solde stehen läßt, dürsen wir von Ansang an eine größere Zahl annehmen. Bon Söldnern aus der Schweizer zu Werbungen die auf 400 oder mehr wohlgerüstete Juftnechte, deren Sold (die ersten 6 Wochen wöchentlich 6 Schilling Pfennige, die letzten 6 Wochen je % rh. Gulben in Gold) in St. Gallen ansangen soll.

gern; Regensburg hielt sich neutral, Rurnberg suchte zu vermitteln, Augsburg mar eber feinblich gesinnt.

Auch ber Markgraf glaubte zeitig genug zu rüften und weitreichenbe Borbereitungen für ben bayrijchen Krieg zu treffen.\*) Nah und fern suchte er gegen ben Herzog Feinde in's Feld zu bringen. Denn am liebsten hätte er die territoriale Fehde in einen europäischen Krieg gegen die Wittelsbacher verwandelt; beshalb wurden außer Papst und Kaiser und allen namhaften beutschen Fürsten geistlichen und weltlichen Standes, außer den Städten von Schwaben bis zur Norbsee, auch Burgund, Frankreich, Savoyen und Mailand in den Kreis der Berechnung gezogen.\*\*) Aber Herzog Ludwig ließ ihm nicht Zeit, so weit aussehende Pläne zu versolgen; schon am 30. März, an demselben Tage, wo er zu Landshut sein Heer musterte, erklärte er dem Markgrasen den Krieg, und zwar auf Grund der fortgesetzten Uebergriffe des Landgerichts und der wiederholten Behauptung Albrechts, daß dasselse von dem Nürnsberger Bertrag nicht berührt sei.\*\*\*)

Die erste kriegerische Bewegung Lubwigs galt bem Bischof von Sichstädt, bessen Gebiet auf eine weite Strecke Bayern von ber Markgrafschaft trennte. Es war also natürlich, wenn ber Herzog sich vergewissern wollte, ob nicht ber Bischof, abhängig wie er von bem Markgrafen war, auch im Kriege zu Letzterem halten werbe;

<sup>\*)</sup> Schon am 6. Febr. rühnte sich Albrecht gegen ben Kaiser (Bamb. Arch.), baß er und seine Freunde in Franken und am Abein in solcher Maß "geschäft" sein, baß sie ohne große Mühe sich bes feinblichen Muthwillens würben aufzuhalten wissen, "und bedürfen allein ber Enabe Gottes und Euer Enaben Fürberung mit Worten und Schriften, wenn bes Noth gestchäbe."

<sup>\*\*)</sup> So in ben Berathungen mit ben befreunbeten Fürsten zu Mergentheim am 23. März 1460 bei b. Stockheim Beil. XIXb. (Bas bagegen ber hr. Berf. Text S. 84 über einen vorhergehenben Aschaffenburger Tag (28. Dec. 1459) sagt, beruht, wie aus Beilage Va hervorgeht, auf einer Berwechslung mit ber Beihnachtsversammlung zu Aschassen 1458). Bemerfenswerth ist, baß man Frankreich baburch für ein antibaprisches Bündeniß zu gewinnen meinte, wenn man bem König die Wiedererlangung der von Ludwig bem Bärtigen aus Paris mitgenommenen Schähe in Aussicht stellte.

<sup>\*\*\*)</sup> Gemeiner III, 314. Müller I, 755.

in biefem Falle mußte er ihn icon aus ftrategischen Grunden mit Gemalt auf feine Seite bringen. Ram es aber einmal zum Rampf mit bem Bifchof, fo tonnte ber Bergog, welcher bie Dienfte, bie Jener in bem letten Jahre bem Markgrafen geleiftet, noch in frischem Unbenken hatte, Die Gelegenheit nicht unbenütt laffen, bas Stift fur bie Bufunft jeber branbenburgifchen Ginwirtung gu entgieben, indem er es in banernbe Abhangigfeit von Bayern brachte. Und fo gefcah es. Denn ba ber Bijchof Johann bie wieberholte Mufforberung bes Bergogs, ibm Beiftanb gegen ben Martarafen zu leiften ober meniaftens bem Lettern nicht zu belfen, ablehnenb ober gar nicht beantwortete,\*) erklärte ihm Lubwig von Ingolftabt aus am 5. April ben Rrieg, und brang fofort mit feinem Beer gegen bie bischöfliche Refibeng vor. \*\*) Die Stabt war schwach befest; benn obwohl ber Bifchof ben Angriff Lubwigs voransgeseben. hatte er boch von bem Markarafen blos 600 Berittene gur Sulfe erhalten, bie nebft 200 bifcoflichen Reitern bie Mauern gegen bie baprifche lebermacht unmöglich vertheibigen fonnten. Raum hatte bie Belagerung begonnen, fo ergab fich bie Stadt am erften Oftertage, und bie gesammte Beiftlichkeit erschien vor bem Belte bes Bergogs, um Gnabe zu erfleben. Diefe murbe gemahrt und nicht etwa in bem Bisthum nach bem Rechte bes Groberers gebrand= schatt und geplundert, wie benn Ludwig von vornherein gegen alle Welt erflart hatte, bag er nur aus ftrategifchen Grunden und nicht etwa, um ben geiftlichen Stand zu befriegen gegen bas Stift Gewalt anwende. Aber bauernbe politifche Bortheile verschmabte er nicht aus ber Eroberung ju ziehen. Bifchof und Rapitel mußten bem banrifden Bergogshaufe ewige Freundschaft ichworen und fich verpflichten, weber einen Bijchof noch einen Chorherrn in Butunft augulaffen , ber nicht ben Bertrag mit Bavern von vornberein be-

<sup>\*)</sup> Gemeiner, Reg. Chronif III, 317. Buchner, Abh. S. 31-33. v. Stodheint Beil. XXVI ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem Schreiben bes herzogs an bie Stadt Ulm vom 6. April hatte er nach ber zweiten ablehnenben Antwort, ehe er ben Krieg begann, noch hauptleute und Rathe an ben Bischof gesandt, die aber nicht vorgelassen worben waren, sondern ohne Antwort hatten abreiten mussen. Cod. 155 im Nurnb. Arch.

schwöre. Und um zu verhüten, daß nicht diese Verschreibung durch einen höhern Machtspruch als ungültig aufgehoben würde, mußte urkundlich erklärt werden, daß man sich weder durch den Papft noch durch ein Concil noch durch den Raiser in der übernommenen Verpflichtung irre machen lassen wolle.\*) Auf den ersten Erfolg nur noch muthiger geworden, näherte sich der Herzog mit den kühnsten Hofsnungen der markgräslichen Grenze. Der Kampf, von dem er behauptete, daß er ihn nur unternehme, um die Unabhängigkeit des Landes zu wahren,\*\*) gestaltete sich in seinem hochstiegenden Geiste alsbald zu einem Eroberungs: ja zu einem Vernichtungstrieg; wenigstens hosste er die burggräsliche Macht in sehr besscheibene Grenzen zurückzuweisen.

Diefe Gefinnung fand ihren Musbruck in ben Briefen, welche ber Bergog um jene Beit an Fürften und Stabte aus Unlag ber Erklarung, die Albrecht bem Tehbebriefe Ludwigs entgegenfette, ausgeben ließ. \*\*\*) Beklagte sich Albrecht, bag ber Bergog ibm wiber Treue und Glauben ben Rrieg angefagt und eine halbe Meile Weas in fein Land eingerückt fei, und forberte er bie benachbarten Fürften und Stäbte auf, ihm als einem Mitfürften im Lande zu Franken Beiftand gu leiften, fo bob Ludwig noch einmal berpor, bag er nur bas gute Recht feines Saufes fuche und wolle, bas viele hundert Sabre bestanden habe, ehe bas Burggrafenthum und Landgericht gefett fei. Wie tonne ber Markgraf fagen, baß er in fein Land eingefallen fei, ba er noch bei Gichftabt im Welbe ftebe? Bo benn überhaupt, fuhr er mit beigenbem Svott fort, Anfang, Mitte und Enbe bes markgräflichen Lanbes ju fuchen fei, ba er ein Land eigentlich gar nicht habe? Zwar nenne er fich einen Mitfürsten bes frankischen Lanbes, aber man habe bisher

<sup>\*)</sup> v. Stodheim G. 89.

<sup>\*\*)</sup> Müller 1, 754; Mone Quellensammlung 1, 440, wo sich Briese Lubwigs an bie Reichsstände vom Tage ber Kriegserklärung finden. Aehnlich hatte er bem Kaiser am 23. März geschrieben, wie er gebrungen sei, gegen den Markgrasen zu kämpsen, der auch des Kaisers Obrigkeit und Gerichtszwang beeinträchtige.

<sup>\*\*\*)</sup> Gemeiner III, 322.

immer bafür gehalten, baß ber Bischof zu Burzburg herzog von Franken sei, und er wisse nicht, baß ber Markgraf ein Mitfürst in Franken ware ober baß er baselbst eine fürstliche Obrigkeit hatte; wohl aber wisse er, baß ber Markgraf lange bem Stifte Burzburg, ber Ritterschaft und ben Städten viel Eintrag gethan und bamit eine fürstliche Obrigkeit zu gewinnen gemeint habe.

Und mit furchtbarer Gewalt warf sich ber Herzog auf die markgräflichen Schlösser und Städte, die auf seinem Wege lagen; Stauf und Landeck wurden genommen, ein paar Burgen verbrannt, die Stadt Roth erobert und dis auf zwei Meilen von Ansbach gebrandschatt. Ludwig ließ sich huldigen, wohin er kam, ja er forberte in einer Proklamation alle Unterthanen des Markgrasen auf, sich ihm freiwillig zu unterwersen, indem er ihnen Erleichterung von den ihnen auferlegten Lasten versprach.\*)

Der Markgraf entbrannte vor Buth, aber noch fehlten ihm bie Mittel, sich zu rächen. Denn all bie Fürsten und Stäbte, auf bie er gebaut, ließen ihn im Stich ober mahnten zum Frieden.\*\*) Selbst Friedrich III., statt ben ehemaligen Reichshauptmann und kaiserlichen Landrichter mit Machtgeboten zu unterstützen, suchte zu vermitteln;\*\*\*) auch Otto von Neumarkt, der Cardinalbischof von Augsburg und der Bischof von Bamberg boten sich zu Friedensverhandlungen an.+) Eine wirksame Unterstützung erhielt er nur durch

<sup>.)</sup> v. Stodbeim Beil, XXIX.

<sup>90)</sup> Rur Rörblingen, Rottenburg an ber Tauber und Windsheim sagten bem Herzog Fehbe an. Ludwig au Ulm 28. April 1460. Nürnb. Cob. 155. — Der Stadt Ulm machte Albrecht vergebens die Pflicht und bas Recht, bem mit ihr verbündeten herzog zu helfen, damit streitig, daß er sich als kaiferlichen Landrichter, in welchem man bas Reichsoberhaupt selbst bekämpfen würde, hinstellte. 19. April 1460.

<sup>•••)</sup> Rachbem ber Kaifer noch am 29. März bem Marschall von Pappenheim besohlen, allen Fleiß anzusehren, baß bie Fehde zwischen Albrecht und Ludwig beigelegt werbe (Bamb. Arch.), gebietet er am 16. April (Neub. Cop.:Buch 39 f. 247) Wassenruhe bis zum St. Urbanstage, wo seine Anwälte und Machtboten zu Rürnberg erscheinen sollten, um ben Streit beis zulegen.

<sup>†)</sup> Der Bijchof von Augeburg am 16. April, Otto am 16. und 18., Bam-

ben herzog Wilhelm von Sachsen, ber mit einigen tausenb Mann ihm zu hulfe zog. Die Berbundeten am Rhein aber wurden burch den siegreichen Psalzgrafen so in die Enge getrieben, daß auch Ulrich von Württemberg, der eifrigste Bundesgenosse, troß wiedersholter Aufforderung, nur wenig hulfstruppen zu entbehren vermochte.

So tam es, daß der Markgraf dem Herzog in offenem Felde nicht entgegentreten konnte. Als Ludwig, durch fortwährenden Zuzug jetzt schon 20,000 Mann stark, ihm Ende April nach dem Kloster Heilsbronn von Roth aus entgegenzog, um ihm eine Schlacht anzubieten, wich er zurück, dis der Herzog, durch Mangel an "Speise und Futrung" genöthigt einen Theil seiner Truppen in die Schlösser zu legen, mit dem übrigen Heer sein sestes Lager bei der Stadt Noth bezog.\*) Da kam Albrecht mit Herzog Wilhelm und schlug seine Wagenburg in unmittelbarer Nähe vom Feinde auf. So standen beide Heere mehrere Wochen lang in beobachtender Stellung auf Schusweite einander gegenüber, ohne daß es zu einer entscheidenden Schlacht gekommen wäre; aber kleine Gesechte wurden wiederholt geliefert, und Albrecht konnte es nicht hindern, daß Bayern und Böhmen dis tief in's Land hinein Streiszüge unternahmen.

Immer übler wurde Albrechts Lage. Die Bijchöfe von Burgburg und Bamberg brohten schon mit ihren Truppen, die ber Markgraf zu hulfe begehrte, zu dem Feinde überzugehen; auch der König von Böhmen, dessen haltung im vorigen Jahre die Entscheidung gebracht, schloß sich auf's engste an Bayern an.\*\*) Denn

berg zuerst am 28. April (Bamb. Arch.) Die jungen herzoge von Munchen begaben sich bagegen nach heibed, um Lubwig zum Frieden zu stimmen; bann von bem Markgrafen um bie vertragsmäßige hülfe gebeten, entschulbigten sie sich mit der noch nicht empfangenen Erbhulbigung. (Diese wie die Mehrzahl ber noch folgenden Notizen aus Bamberger Archivalien verdanke ich der unssangenen und samberger Archivalien verdanke ich der unssangenen und songfältigen Materialiensammlung bes herrn Dr. Burtbarbt).

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe Ludwigs an die Stadt Um, für beren Zugug, ber eben unter Wegs war, er bankt, bis die Zeit ber Fütrung kommen werbe. Er gibt bie Zahl feiner Leute auf 20,000 an. Nürnb. Cob. 155.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber bergebrachten Ergablung, bie bis auf Beit Arnped jurudguführen

am 8. Mai tam burch die Bemühungen Martin Mair's und Johann Calta's zu Prag ein Ehegelöbniß zwischen Ludwigs Sohn Georg und der jüngsten Tochter des Königs Ludwilla zu Stande, und an dem nämlichen Tage wurde das frühere Bündniß in eine Erdeinigung verwandelt und der König und der Herzog verpstichteten sich, einander gegen ihre Feinde mit aller Macht beizustehen, freilich nicht gegen Papst und Kaiser; gegen Lettern aber nur in so weit nicht, als es sich um Reichsangelegenheiten handeln würde. König Georg nahm dann auch die Fürsten von Sachsen und den Markgrafen Albrecht aus, doch nur für so lange, als sie nicht im Streit mit Ludwig rechtlichen Entscheid hartnäckig ausschlagen und auf Kamps beharren würden. Für diesen Fall war also der Herzog der vollen Unterstützung Böhmens gewiß.

Bielleicht wußte ber Markgraf von bem, was in ber Stille zu Prag vorging, nichts; aber er sah bie immer neuen Schaaren von Böhmen und Schweizern, die zu dem bayrischen Heere stießen, er sah, wie jest endlich auch die Bischse von Würzdurg und Bamsberg mit 6000 Mann offen in das seindliche Lager übergingen, und wie die Nitter und Knechte aus dem Würzdurgischen, die in seinem Heere dienten, Urlaub nahmen, sobald sie des Stiftes Banner bei dem Feinde erblickten. Er mochte in seinem Lande ausbieten, so viel er wollte, das bayrische Heer, zuleht noch durch den Erzherzog Albrecht von Oesterreich mit einem "merklichen reisigen Zeug" verstärkt und jest gegen 30,000 Mann zählend, blieb der bran-

ist und noch von ben neuesten Geschichtschreibern sestgehalten wird, hätte sich herzog Ludwig in aller Stille aus dem Lager vor Roth nach Prag begeben, um die solgenden Verträge mit König Georg in eigener Person abzuschließen. Ist es an sich schon unwahrscheinlich, daß der herzog im Angesicht des Feindes sein heer verließ, so weisen ihn auch Urfunden an den entscheinden Tagen weit genug von Prag auf; denn nach einer Notiz bei v. Stockseim (S. 92) war Ludwig am 7. Mai im Lager zu Kudorss, nach einem Originalschreiben an die Münchener herzoge im Nürnd. Archiv (Mittheilung von herrn Würdinger) am 8. Mat im Feld bei Kammerstein.

benburgisch- sachsischen Armee um mehr als 10,000 Mann über- legen.\*)

Run hoffte zwar ber Markgraf mit Gicherheit auf balbige Unterftubung burch ben Rurfurften Friedrich von Gachien, und burch ben eigenen Bruder, ben Rurfurften von Brandenburg; er batte fogar Nachricht, bag bas fächfisch-brandenburgische Sulfscorps icon im Unmarich war; ehe jedoch basjelbe mit jeinem Seere fich vereinigte, konnte er langft geschlagen sein. \*\*) Gine Rieberlage aber hatte unfehlbar ibm ben Abfall ber wenigen Freunde, bem Reinbe bagegen neuen Zuwachs an Bunbesgenoffen eingetragen. Schon bachte man in Rurnberg trot bes Gifers, womit ber Rath bie Bermittlungsversuche fortjette, auf Gregors von Seimburg Unregen baran, fich bem Bagernherzog anguichließen, um bas im markgräflichen Kriege Berlorene wieber zu geminnen. \*\*\*) Roch fclimmer aber mar, daß felbst Bergog Wilhelm ber brandenburgifden Bundesgenoffenschaft mube war und bem Markarafen nicht weniger bringend rieth, fich richten zu laffen, als bie papftlichen, faiferlichen und bohmischen Gefandten, ber Cardinalbifdof von Augsburg, ber Bergog Sigmund von Defterreich, ja ber eigene Bruder Albrechts, ber Markgraf Johann icon langit gethan hatten.+) Go brangte

<sup>\*)</sup> Rur scheinbar gibt Markgraf Albrecht in seinem Bericht an ben Kaiser, v. Stockeim Beil. XLIIP (S. 236) bas seinbliche Heer auf 26,000 bas seinige auf 16,000 au; benn 16,000 Maun war Albrecht, wie er sagt, gleich nach ber Vereinigung mit Sachsen start; sobald aber die Bisches (ber von Bürzburg in eigener Person) Ludwigs Heer nur 6000 Maun vermehrten, "ftärtte sich auch Albrecht nach seinem Bermögen", war aber immer noch um 10,000 Mann schwächer als Ludwig. Die Augseen bei Oronsen II, 1, 234, wonach Albrecht bas bayrische Seer auf 10,000 Mann geschätzt hätte, die der Herr Berjasser selbst als falsch erkeunt, wären hiernach zu berichtigen, und ebenso bei v. Stockeim S. 98. Bergl. oben S. 139. Mum.

<sup>\*\*)</sup> Des Markgrafen Berbing an ben Raifer bei v. Stodheim Beil, XLII p. (S. 237 nebst Anmerf.)

<sup>••• )</sup> v. Stodheim (Text) S. 92. In dem Brief heimburgs (Beil. XXXIII) f. unfere Anmerk. oben S. 114.

<sup>†)</sup> v. Stodheim S. 99 ff. Bericht der Stadt Mitriberg an Erfint Beil. XXVIII (S. 150). Bergl. Drohsen II, 1, 234. — Was bas Berhalten

alles jum Frieden, und ber Markgraf, fo wenig es in beffen Art lag, mit bem fiegreichen Weinde in feinem Lande zu unterhandeln, mußte fich fügen. Er gab bem Bergog Wilhelm Bollmacht, in Berbindung mit bem Cardinalbifchof von Augsburg und ben Rurnberger Rathen, ihn mit Bagern und ben frankischen Bischofen auseinanderzuseten, jeboch unter ber Bebingung, bag er bei Land und Leuten, auch seine Bralaten und Ritter bei bem Ihrigen erhalten würden.\*) Schwierig genug mar bie Aufgabe bes fachlifden Ber-30gs. Denn jener Bedingung, Die ber Markgraf ftellte, ftanben bie Forberungen Lubwigs, ber fich als Sieger fühlte, ichroff gegen-Richt allein, bag er bas Landgericht und bie vorjährigen über. Bertrage vernichtet miffen wollte, er betrachtete bie eroberten Schlöffer und Stabte als fein Gigenthum, er forberte überbies noch einen besondern Erfat fur die Rriegstoften, er verlangte endlich Genugthnung fur bie ungiemlichen und entehrenben Worte, beren fich ber Markgraf gegen ihn bebient.\*\*) Da man fich jedoch bald von ber Un=

Bilhelms anbetrifft, so hat ber Markgraf ihm vorgeworfen (Mittheilung bes herrn Dr. Buthardt aus bem Weimar. Archiv), er habe ihn zur Richtung gedrungen (indem er die Seinen nicht habe scharmüßeln lassen wollen) und bafür von Bavern 100,000 fl. empfangen und zwei seiner Räthe je 10,000. Aber abgeschen davon, daß man an der Bestechticket des herzogs Wilhelm wohl zweiseln und seinen lleberdruß an der markgräslichen Wassensossensssensischaft auf einsachere Weise erklären kann, war herzog Ludwig nicht der Mann, nach glüdlichen Erfolgen dem Bundessenossen bestechen haben, nachdem dieser zum Schiederichter ernannt war? Das hätte einen Sinn, wenn nicht die Parteien, indem sie einem Dritten den Schiedsspruch übertrugen, die Bedingungen, unter denen er erfolgen jollte, genauer seilgesstellt hätten. Bergl. u. S. 149. Anmerk.

<sup>\*)</sup> Anizeichunngen gur Richtung von Roth im Bamb. Archiv, gebrudt bet v. Stodbeim Beil, XLII (S. 189).

<sup>\*\*)</sup> Besonbers in ber heftigen Correspondenz mahrend des Feldzuges, wovon Proben bei Müller I, 756 u. v. Stockeim Beil. XXXI u. XXXII (S. 157 ff.). Der Martgraf warf dem Gerzog vor, daß er, indem er ihn bekriege, treus und siegelbrüchig sei, weil die "handgelobte Treue an Gides Statt und die versiegelte (Nüruberger) Richtung" den Krieg vers biete; alles was der Herzog dagegen sage, sei "erlogen".

möglichkeit überzengte, bie einander icharf gegenüberftebenben Forberungen in Gintlang zu bringen, wurde ein Husweg beliebt, auf bem man ben Schwierigkeiten, freilich nur fur ben Augenblick, entgeben tonnte: benn man einigte fich babin, baf ber enbaultige Enticheib über Lubwigs Eroberungen, über bie Forberung ber Kriegs: toften und die Gennathnung megen ehrenrühriger Beschulbigungen bem Ronig Georg von Bohmen übertragen werben follte; von ihm hoffte jebe Partei einen ihr gunftigen Schiebsfpruch.

Die andern Buntte aber wollte Bergog Ludwig in feinem Sinne entschieben miffen, ehe er in ben Frieben einwilligte.\*) machte alfo gur Bebingung und feste es burch, bag ber Rurnberger Bertrag vom vorigen Sahre, ber ihm gegenüber bem Markgrafen infofern bie Banbe banb, als er in Streitigkeiten ftatt ber Tebbe ben Weg Rechtens vor bem Raifer vorschrieb, ebenfo pernichtet werben follte, wie bie von bem Markgrafen oft angezogenen blinben Spruche, zu beren Aufrechthaltung fich ber Bergog mit Brief und Siegel verpflichtet haben follte. Lubmig verlaugte ferner, um jebes Berhaltniß Albrechts zu bem jest mit Bayern verbundenen Stifte Eichstäbt zu lofen, bag ber Markgraf bie Briefe herausgabe, worin fich ihm ber Bifchof fruber verschrieben hatte. Bor allem aber forberte ber Bergog, bag in Sachen bes Lanbgerichts unbebingt und unwiderruflich zu feinen Gunften entschieden murbe. Bor einem Sahre war in bem Nurnberger Bertrag bas Landgericht nicht ausbrucklich genannt und baber vom Markgrafen behauptet worben, baß er nach wie vor in ber Competeng feines Gerichts nicht beschränkt fei. Es tam alfo fur biesmal barauf an, von Albrecht bie unzweibeutige Erklärung zu empfangen, baf ein fur alle Mal fein Bayer mehr vor bas Rurnberger Landgericht gelaben werben burfe. Und bamit biefe Berficherung um fo unverbrüchlicher gehalten wurde, verlangte Ludwig von bem fachfischen Bergog eine Berfcreibung, worin fich biefer im eigenen und im Ramen bes Grafen Mrich von Burttemberg verpflichtete, in einem etwaigen neuen Streit

<sup>\*)</sup> G. "bie Artifel, wie die in ber Richtung zwifden uns Bergog Ludwigen und Martgraf Albrechten follen gefest werben" bei Müller I, 778 ff.

wegen bes Landgerichts bem Markgrafen nicht wieder helfen zu wollen.

Wie aber ber Herzog auf die Frage bes Landgerichts ben größten Nachbruck legte, so nicht minder Markgraf Albrecht. Sie berührte die Erundlage der Macht, die er hatte und in noch höherem Maße zu erlangen hoffte; denn verzichtete er mit nackten Worten Bayern und den Bisthümern gegenüber auf die ausservelliche Stellung eines kaiserlichen Richters, wie er sie auffaßte und ausebeutete, so war die Hosffnung, seinem Hause im Herzen Deutschslands einen immer weitergreisenden Einfluß zu erringen, trot der theuer erkauften kaiserlichen und papftlichen Privilegien vereitelt.

Es sieht baher einem Manne wie Albrecht wohl ähnlich, daß er es nicht über sich vermochte, bei der Ausfertigung einer Friedensurkunde, die nach seiner Auffassung ihm und seinem Hause die größte Schmach anthat, in eigener Person zugegen zu sein. Nachdem nämlich die Friedensbedingungen im Einzelnen setzgestellt waren, überließ er den formellen Abschluß des Bertrags einem Geheimschreiber, dem er sein Secret mit dem Besehl anvertraute, alles zu siegeln, was ihm Herzog Wilhelm vorlegen würde.\*) Dann zog er — es war Tags vor Johanni, am 23. Juni 1460 — mit dem größten Theil seines Heeres von dannen, "traurig und schamroth", denn der Feind blieb im Besit der eroberten Städte und Schlösser, und er, der Markgraf, mußte weichen gleich einem Besieaten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Wenn Albrecht in seiner hestigen Weise frater klagte, der Herzog Wisselm habe mehr für ihn gesiegelt, als Ludwig, wenn er ihn gesangen, von ihm hatte erpressen können, so ist dabei zu bedenken, daß die Hauptbebingungen des Bertrags durch längere Unterhandlung zwischen den Parteien sessener, ehe man dem Schiedsrichter die Fällung des Spruchs überließ. Dies sowie die Aussertigung der Urkunde war nur eine Formsache; das wesentliche bestand in den vorhergebenden Beradredungen. Wie sollte auch Albrecht so gar unvorsichtig gewesen sein und das Feld geräumt haben, ohne zu wissen, was die thaten, denen er sein Siegel gab?

<sup>\*\*)</sup> Es ift nicht richtig, bag ber Friebenevertrag eine ausbrückliche Bestimmung enthalten hatte, wornach Albrecht brei Tage vor Ludwig bas Felb

Bergog Lubmig aber und feine Berbundeten, fowie Bergog Milhelm blieben noch bis jum britten Tage por Roth beieinander. Dann ritten fie, nachdem fie am 24. und 25. Juni bie Sauptvertrage ausgefertigt und ben größeren Theil ihrer Truppen entlaffen batten, auf 14 Tage nach Rurnberg, um hier bas Friedensmerk zu vollenden. Da war es, wo am 29. Juni im Ramen Albrechts und feines Bruders Johann gemäß ber in bem Sauptfriebensvertrag getroffenen Bestimmung bie wichtige Urfunde ausgestellt murbe, worin bie beiben Markgrafen fur fich und ihre Erben feierlich auf jebe Borlabung herzoglicher Unterthanen verzichteten und alle Brivilegien, bie ihnen hiernber von ber "Dberhand" (Raifer und Papft) noch verliehen werben tonnten, für ungultig erklärten. Bu Hurnberg murbe auch burch ben Bergog Wilhelm am 8. Juli ber an bemfelben Tage bes vorhergehenden Sahres zwischen Ludwig und bem Markarafen abgeschloffene Friedensvertrag, ber nach Markgrafen Auffaffung bas Landgericht nicht berührt hatte, in aller Form vernichtet, indem man bie Giegel abicmitt und bie Urfunde burchftad. \*) Endlich murben bier bie blinden Gprude amischen bem Pfalzgrafen und feinen Gegnern, auf bie Albrecht fo oft gepocht hatte, burch ben Schiebsrichter feierlich fur ungultig erklart und auch bem letten Begehren bes Bergogs, bag auffer bem Pfalzgrafen auch die Bifchofe von Burgburg und Bamberg in bem Frieben binlanglich bebacht murben, entsprochen.

räumen mußte; theils verstand sich ber frühere Abzug des Markgrafen schon beshalb von selbst, weil der Herzog im Besit des Eroberten blieb, theils vermied es Albrecht, die Urkunde selbst zu siegeln. — Die vorhetzgehenden und die sollschen Saten ergeben sich aus dem erwähnten Bericht au den Kaiser, aus dem Briese an Kursachsen und die Ratte zu Weimar bei Müller 1, 776 und aus der reichhaltigen Urkundensammlung zur Rother Richtung bei v. Stockheim Beil. XLIIa—0 (S. 189—232).

\*) Nach älteren Nachrichten (Orcossen II, 1, 235) soll seltsamer Weise der Kaiser in der Bernichtung bieser Urkunde eine laesto majestatis erblick und baher die Rother Richtung verworfen haben, obwohl doch letztere niemals geschehen ist. Die Cassation der Bertragsurkunde zwischen Albrecht und Ludwig ist überdies nicht mit der Nichtigkeitserklärung der blinden Sprücke zu verwechseln.

Mit so glanzendem Erfolg beschloß Ludwig einen Feldzug gegen den gefürchtetsten Kriegsmann des Jahrhunderts. Zwar hatte er nicht Gelegenheit gefunden, in großen Schlachten seine Tapferkeit zu erproden, statt bessen aber den Ruhm einer edlen menschenfrennblichen Gesinnung sich erworden. Denn man pries es an dem Herzog, daß er, entgegen der barbarischen Sitte jener Zeit, die Raub und Brand für des Krieges Recht und Zierde ausah, neunzig Tage zu Felde gelegen, ohne einem Baner Haus oder Scheuer zu verdrennen und ohne den gesangenen Landleuten eine andere Schähung aufzulegen, als daß er sie essen und dann zu ihren Neckern und Wiesen heimkehren hieß.

Hans Rosenplut, welcher diese seltene humanität bes herzogs verherrlicht hat, preist ihn auch in anderer Beziehung als den ebelsten Fürsten seiner Zeit.\*) Zwar mag manches in dem Gebicht, das der Rurnberger Meisterfänger unmittelbar nach dem Friedensschluß zum Lobe Ludwigs versaßte, auf poetischer lebertreibung beruhen, aber wir haben keinen Grund, die Berechtigung der Sympathien zu bezweiseln, die hier einen so begeisterten Ausstruck gefunden haben.\*\*)

Eine munberbare Zwergin erscheint bem Dichter und bittet, ibr ju fagen, ob noch irgent ein Fürst lebe,

"Der nach breien Dingen ftreb; Das erft, baß er nach Ritterschaft Sein selbs Leib übe nach seiner Maunestraft; Das ander, baß er nach Abels Ehre,

<sup>\*)</sup> Das Gedicht ist abgebruckt in W. Jorban's Georg Podebrad (Anhang S. 408—414). Der Verfasser ift genau unterrichtet, sein Gedicht in vorzüglichem Sinn ein historisches. Die Zeit der Abfassung aber ist angegeben in den Worten: Die Richtigung geschahe am Montag vor Sanct Johannstag im sechziesten Jahre nach vierzehnhundert — da habe ich das Gedicht nen "ausgesundert".

<sup>\*\*)</sup> Die humane Kriegführung und die gute Zucht des Heeres preift auch ber Zeitgenoffe Ulrich Fütrer in Munchen (Oberban. Archiv V, 64):
"Er lid auch von seinem kriegsvolk kain schimplich noch unritterliche noch verrätherische that, — — gleich weber in verren noch nachenden landen nie gehört ward und hochgeprepft."

Stelle, hehe, jag' mit weiser Lehre; , Das britt, baß er mit Schilb und Spere Turnier und stech mit großer "Gere" Um Frauen willen, weift bu ber einen?

Der Dichter, welcher ben Orient, ben Suben, Frankreich und England burchwandert hat, wüßte keinen Fürsten zu nennen, von dem er getrost reben könnte, wenn er nicht nach langem Suchen in Deutschland endlich benjenigen gesunden hätte, der als das Borbild ächter Ritterlichkeit erscheint, Herzog Ludwig von Landshut, aller Ehren Blume, an Mannheit und Helbenmuth Hector vor Troja vergleichbar. Er beschreibt das Wappen mit dem Schlb, der nie einen Mackel empsing, den goldenen Löwen auf dem Helm, den der Fürst mit ächter Abelsehre trägt. Er preist die Gerecktigkeit, die nie Gewalt anwendet, wo Giner, er sei Fürst oder Ritter, Bürger oder Bauer, sich zu Recht erbietet; die Treue und Wahrhastigkeit, die stels hält, was der Fürst versprochen:

"Sein Ja, bas wurde nie Rein gefunden, Bes er fich mit Borten hatte verbunden, Die Knoten wurden nie aufgelöst."

Dann gibt ber Dichter ber Freude Ausbruck, baß jett ber Friede wieder hergestellt ist, und preist Alle, die dazu geholsen, ben Cardinalbischof von Augsburg, die Sprsamen, Weisen von

Rurnberg, ben Bergog Wilhelm von Sachfen.

Aber anch ben Martgrafen Albrecht lobt Hans Rofenplut, baß er burch die Frommen sich habe weisen lassen. Allein die Bitte zu Gott, bem Fürsten das Herz zu schließen, damit all sein Born darin erlösche, und die Bersicherung, daß es nichts ebleres gebe, als wenn Einer sein Unrecht einsehe und den "bösen Eigenwillen breche", läßt deutlich genug die Besorgniß durchblicken, daß Albrecht seine Demuthigung nicht lange ertragen werde.

In ber That, wer ben Markgrafen kannte, mußte wissen, baß er nur so lange Frieden halten wurde, bis sich Gelegenheit fande, die Schmach zu rächen, aber man konnte nicht erwarten, daß er schon balb nach bem Abschluß ber Verträge alles aufbieten werbe, um sie burch einen Machtspruch bes Kaisers ausheben zu

laffen. Raum maren bie Rriegsbeere entlaffen, bie Rurften nach pollenbetem Friedenswert von Rurnberg meggeritten, fo fanbte Albrecht an Friedrich III. einen vertrauten Rath, welcher bie Urfachen, ben Berlauf und bie Beenbigung bes Rampfes, por allem aber ben Abidluß ber Friedensperhandlungen fo barauftellen hatte. als ob ber Markgraf feine jetige Bebrangnig nur ber Treue, bie er im taiferlichen Dienfte bewiesen (inbem er fich por einem Sabre ber Stabte Donauworth und Dintelfpubl, jest aber bes von Lubmig bebrohten Bifchofs von Gidftabt angenommen) fowie ber Sinterlift verbantte, womit bie Gegner bie Rother Richtung an Stanbe gebracht, mabrend Bergog Wilhelm, bem er gang vertraut, wenig= ftens übereilt gehanbelt hatte. Der Markgraf bittet freilich noch nicht birett, alle jest geschloffenen Bertrage fur ungultia au erflaren; er will fie vielmehr halten, "fo viel und fo weit fie ibn binden"; aber er macht mit allem Rachbruck auf bie Grunde auf= merkfam, weshalb ibn bie Bertrage, und gerabe bie wichtigften, nicht binben konnen; namentlich erinnert er bezüglich bes Landgerichts, bag auffer ihm und bem Bruber Johann noch zwei Bruber Miterben bes Markgrafenthums feien, bie nicht auf bas Landgericht verzichtet haben, und bag, von allem andern abgeseben, bies Gericht fo febr ein taiferliches fei, bag feinem Unbern eine Berfügung barüber guftebe.\*) Genug, ber Markgraf ift entichloffen, ben feierlich verbrieften Frieden nicht zu halten, und wie er, fo bentt auch fein Bruber, ber Rurfürft von Branbenburg \*\*), und ebenfo benten ber Bergog von Belbeng und Graf Ulrich von Burttemberg wenigftens bezüglich bes Bertrags, ber ihr Berhaltnig gur Pfalz,

<sup>\*)</sup> Gegen die Berträge mit den Bischöfen aber wird geltend gemacht, daß die ansgesertigten Urkunden anders lauten, als Herzog Wilhelm gesprechen habe; ebenso ist auch die Urkunde, die sein und seiner Berbündeten Berbältniß zu dem Pfalzgrafen bestimmen soll, von dem pfälzischen Kanzler gefälsch worden, was Herzog Wilhelm, als er die Urkunde siegelte, leider übersehen hat!

<sup>\*\*)</sup> Daß fiber bas Lanbgericht ber Kurfurst Friedrich gerade so bachte, wie sein Bruber Albrecht, zeigt z. B. ber Brief an ben Lehteren vom 26. Aug. 1460 in Riebel's Cod. Brand. III, 3 S. 66.

entgegen bem Inhalt ber blinden Spruche, bestimmt, benn sie erneuen schon am 4. Aug. ihr Bundniß mit dem Markgrasen gegen Friedrich und Ludwig zur Aufrechthaltung eben jener Spruche.\*)

Der Kaiser war nun zwar nicht geneigt, bes Markgrasen Sache soson wieber zu ber seinigen zu machen; er wünschte ben Frieden, schon weil ber Papst ihn wünschte, ber mit ihm für ben September ber Türken wegen einen Reichstag nach Wien, freilich ohne baburch etwas zu gewinnen, ausgeschrieben hatte. Aber schon bereiteten sich, und nicht ohne die Mitwirkung Ludwigs, Berwickslungen vor, die Friedrich III. nöthigten, sich des alten Wassenstrügers von Neuem gegen den Herzog zu bedienen.

<sup>\*)</sup> v. Stodheim Beil. XLIII (G. 245).

## Achtes Kapitel.

## Martin Mair und die beabsichtigte Königswahl.

Im Lauf bes Jahres 1459 trat in die Dienste bes Herzogs Dr. Martin Mair, welcher zwanzig Jahre hindurch auf die bayrische Politik in den wichtigsten Fragen entscheidenden Ginfluß ausenben sollte.

Bu Seibelberg geboren und in der Jugend den neuaufsblühenden humanistischen wie den juristischen Studien hingegeben, wählte er zu seinem Lebensberuf die staatsmännische Laufbahn und fand um die Mitte des Jahrhunderts im Dienste der Stadt Nürnberg unter der Leitung des berühmten Gregor von Heimburg zuerst Gelegenheit, seine bedeutenden Talente zu üben.\*) Klugheit und Menschentnis, einschmeichelnde Redegade und eine frühe Weistersschaft in Umtrieben und Känken aller Art verschafften ihm bald den Ruf eines gewandten Diplomaten, um den Nürnberg von ans dern Städten und selbst vom Kaiser beneibet wurde.\*\*)

Seinem Chrgeiz eröffnete sich bie weiteste Bahn, als Mair um das Jahr 1455 von dem Erzbischof von Mainz zum Kanzler ernannt wurde, ohne beshalb sein Dienstverhältniß zu der Reichs-

<sup>\*)</sup> Die erste Ansiedung batirt vom 3. Febr. 1449. v. Stodheim, Beil. LVa (S. 317).

<sup>\*\*)</sup> Der Rath ber Stabt an ben Kaifer, 14. Juni 1453. Obwohl man ben Meister Mertein in Geschäften ber Stabt täglich brauche, wolle man bengelben boch bem Kaifer bis Michaelis abtreten. Rurnb. Briefbuch Bb. 23. Daß Mair zu gleicher Zeit auch ber Stabt Ulm Dienste leistete und bafür Solb bezog, geht aus bem Nürnb. Briefbuch 26 f. 197 hervor, wo Rürnberg ber Stabt Ulm rath, Mair boch balb zufrieben zu stellen.

stadt ganzlich zu lösen.\*) Denn wie die juristischen Rathgeber und diplomatischen Agenten damaliger Zeit von dem Fürsten oder ber Stadt, in deren Dienst sie standen, oft befreundeten Höfen zeitweilig abgetreten wurden, so konnten sie auch Rathsstellen bei verschiedenen Herrn zu gleicher Zeit bekleiden, jedoch so, daß sie ihren regelmäßigen Aufenthalt da nahmen, wo sie die größere Bessoldung genossen.

Als Mainzischer Kanzler machte sich Martin Mair zum Organ ber Opposition gegen bas Papstthum, indem er ber Eurie in einem berühmt geworbenen Schreiben die Beschwerden ber beutschen Kirche und die Gesahr eines allgemeinen Absalls von Rom vorhielt. Aber die Art, wie dies geschah, und die Antwort, die sich Mair von dem damaligen Cardinal Piccolomini, seinem Gönner und Freunde, dieten ließ, zeigen beutlich, daß er an jener Agitation nur Theil genommen hatte, um seine und seines herrn Dienste dem römischen Stuhl besto kostbarer zu machen.\*\*)

Noch bebenklicher erscheint die Berbindung, welche ber erzbisschöfliche Kanzler mit Burgund angeknüpft hatte, indem er für ein Jahrgehalt und kostbare Geschenke neben andern in Aussischt gestellten Diensten bem Herzog Philipp Mittel und Wege ans gegeben haben soll, wie er an Stelle Friedrich III. beutscher König werben könnte. \*\*\*) Als dies nicht gelang, scheint er andern Fürsten

<sup>\*)</sup> v. Stockheim Beil. LVa (S. 319). Daß aber Martin Mair 1455 auf bem Reichstage zu Reuftabt als Rath bes Erzbischofs von Trier sungirt hätte, sinde ich nicht. Die Fortbauer bes Berhältnisses zu Rürnberg geht aus ben oft erneuten Dienstverträgen und den Correspondenzen in den Briefbüchern hervor; 1456 wurde der Mainzische Kanzler als Nürnberger Rath auf 3 Jahre, 1458 wieder auf 3 Jahre angestellt. Im Mai 1457 (Nürnb. Br.=B. 26 f. 157) sollte der Rath von Nürnberg eine Hebamme aus Entbindung seiner Krau nach Wainz senden.

<sup>\*\*)</sup> G. Boigt, Enea Silvio II, 232.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einem Schreiben bes Serzogs Wolfgang an ben Kaiser vom 10. Juni 1471 über Martin Mairs Umtriebe bei Gelegenheit ber Gefangennahme bes Serzogs Chriftof, bas im Wesentlichen mit ben Anklagen im sog. Erlbachischen Inquisitionsact (vergl. Palady IV, 2, 159 Not. 111) überzeinstimmt und unten als Excurs VII ("Aus einer Klagschrift gegen Martin Mair") aus einer Ulmer Sanbichrift auszugsweise mitgetheilt werben wirb.

zu bemselben Zwecke bie Hand geboten zu haben, wie es benn für längere Zeit ein Lieblingsgebanke Mairs war, ein neues Reichse oberhaupt ausfindig zu machen, und erst da er sah, daß sich der Kaiser nicht so leicht verdrängen ließ, versuchte er Resormen des Reichs mit Friedrich III. an der Spike.

In fpateren Antlagen gegen Mair wird auch behauptet, er habe, nachbem feine Umtriebe entbectt (etwa um bas Sahr 1458), mit Schanben aus bem Dienft bes Erzbischofs von Maing icheiben muffen. Aber biefe Borgange, bie wir nicht naber tennen, tonnen taum ber Art gemefen fein, baß fie bem Unfeben bes Staats= mannes empfindlich ichabeten. Im 3. 1458 mar er gelegentlich im Dienfte ber Stabt Rurnberg, bes Pfalzgrafen ober bes Bifchofs von Burgburg, ohne einen feften Aufenthalt, thatig, bis er in bemfelben ober im folgenben Jahre auch Rath bes Ronigs Georg von Böhmen wurde. \*) Zum bagrifden Rath ließ er fich enblich am 9. Juli 1459 bestellen, ohne jedoch feinen Aufenthalt in Landsbut zu nehmen, bis er am 21. December besfelben Jahres in ein lebenslängliches Dienstverhaltniß zu Endwig trat. Da siebelte er mit seiner Familie gang nach Landshut über, freilich unter bem Borbebalt, bag er mit Erlaubnig feines Berrn in einzelnen Källen bem Konig von Bohmen, bem Pfalzgrafen Friedrich und ber Stadt Rurnberg noch bienen burfe. \*\*)

Es ist die Meinung ansgesprochen worden, daß Pfalggraf Friedrich es gewesen, welcher nach der angeblichen Niederlage, die Ludwig in den blinden Sprüchen erlitten, den erprobten Diplomaten nach Landshut geschieft hatte, um der baprischen Politik

<sup>\*)</sup> Als Martin Mair am Mittwoch vor Margrethentag 1459 zuerst als Rath und Diener Ludwigs mit 100 st. rh. angestellt wurde, nahm er Böhmen und Bürzburg aus, gegen die er nicht dienen wolle (Neub. Cop. Buch 81 f. 30).

<sup>\*\*)</sup> Palady. Urkunbliche Beiträge N. 204. Der Bestallungsbrief (Jahrgehalt von 400 fl. rh., Bergütungen u. s. w.) jest vollständig gedruckt bet v. Stockheim Beil. S. 327, der aber S. 329 den alten Irthum erneut, daß Mair das bayrische Kanzleramt bis zum Tode Ludwigs verwaltet habe. Kanzler war Mair in Landshut nie.

festern Halt zu geben. Aber wie mir scheint, bedarf es dieser Erklärung nicht. Denn es hat nichts Anssallendes, daß der Herzog einen so bebeutenden Staatsmaun, wenn er gleich ein Ausländer war, an sich heranzog, und noch weniger, daß Martin Mair bei dem reichsten Fürsten gern Dienste nahm. Schon vorher hatten Männer wie Peter Knorr und Gregor Heimburg einen Jahrgehalt von Ludwig empfangen;\*) er würde vielleicht den einen oder andern danernd angestellt haben, wenn sie seinen Wünschen ganz entsprochen hätten. Aber Peter Knorr war der eifrigste Diener des Markgrafen Albrecht, Gregor Heimburg, vornehmlich im Dienste des Herzogs Sigmund von Tirol, der gefürchtetste Gegner der Eurie geworden, während Martin Mair auf Wittelsbachischer Seite stand, ohne sich durch eine heftige Opposition gegen das Papstthum in den Augen guter Katholiken compromittirt zu haben.

Dis zum Tobe Ludwigs blieb Martin Mair sein vertrantester Rathgeber, und ohne bem Rang nach an der Spike der Regierung zu stehen, wurde er die Seele derselben. Auch am Hofe Albrechts IV. in München gewann er bedeutenden Ginfluß und die Stadt Regensburg wußte seine Gunst so sehr zu schähen, daß sie Rürnberg's Beispiel folgte und dem mächtigen Staatsmann ein Jahrgehalt aussetzte.\*\*)

Nach bem herzoglichen Schloß war Mair's hans wohl bas angesehenste ber Stadt; die höchsten Fremben, selbst Fürsten, die nach Landshut kamen, gingen bort aus und ein. Natürlich sehlte es auch nicht an Neibern und zahlreichen Feinden, die dem machtigen Manne und seiner einflußreichen Fran viel Uebles nach-

<sup>\*)</sup> Auch ber befannte Dr. Lenbing wird im J. 55 auf 2 Jahre zum Rath und Diener bestellt. Renb. Cop.=Buch 826 f. 236.

<sup>\*\*)</sup> Rad Gemeiner III 585 (Ann. 1169) ware es freilich nur geschen, nm ben schädlichen Mann durch die Besoldung von 80 fl. unschällich zu machen (im 3. 1476); allein bei ben harten Urtheilen, die sich siber Martin Mair in Regensburgischen Aufzeichnungen aus ben früheren Jahren sinden, ist die Karteinahme der Stadt für Herzog Wolfgang gegen ben Ferzog Albrecht, als bessen Rathgeber Mair galt, nicht außer Ucht zu lassen.

sagten, aber ohne bas Vertrauen erschüttern zu können, bas Lubwig ihm schenkte.\*)

Man fann auch nicht fagen, baft Martin Mair Bavern ichlecht gebient hatte und bes Bertrauens nicht werth gemefen mare. mußte in ber angern Politit bem Chraeis bes Bergogs zu ichmei= deln, ohne allguviel auf's Spiel gu feten; er verftand es, ber brandenburgifden Politit, trot aller Rlugheit bes Markgrafen Albrecht, fiegreich bie Spige zu bieten, und bas Bundnig mit bem Bfalggrafen, worauf Ludwig fo großen Werth legte, auch bann noch aufrecht zu halten, als eine verständige Bolitik gebot, fich bem Raifer zu nähern; er hielt an Ronia Georg fest, fo lange bie bohmijde Alliang vortheilhaft und mit einem gutem Berhaltnig gu Rom verträglich war; er arbeitete endlich gang im Ginne feines Berrn für die Gintracht mit ber Munchener Linie und fur ben Unschluß ber benachbarten Reichsftabte. Im Innern aber forberte Mair, auch hier ben Intentionen Lubwigs entsprechend, ben Ausban ber Landeshoheit, die Rraftigung ber bergoglichen Gewalt auf Roften bes Abels, gleich wie er bem Bergog Albrecht von München im Rampf mit ben Brudern und einem trotigen Ritterthum Rathichlage zur Berftellung ber Alleinberrichaft gab.

<sup>\*)</sup> Co flagt Bergog Bolfgang nach ber Befangennahme feines Brubers Chriftof burd Bergog Albrecht von Münden ben Martin Mair und fein Beib auj's beftigfte vor aller Belt an. Bergi, bie Abhandlung von 3. Boigt in ben Dentschriften ber Bay. Atabemie ber Biff. 1855. In bem Edreiben an ben Raifer in bem Ulmer Cober (vergl, oben G. 156 Anm.) nennt er ihn ben "falfden ungetreuen Buben" und "bie Doctorin fein Beib mit ihrem Logpud" (Babrfggebuch) "bie ihren Gigennut fuchen und bas Bairland zu regieren und aller manniglich, die barin zu handeln haben, ihr Sab und Gut abzunehmen und ju Schenfung, Diet und Gabe zu bringen fich unterfteben." Martin Mair ftarb 1481, Rach bem Tobe Lubwigs erfuchte Georg ben Bergog Albrecht vergebens, ben Doctor Martin in feine Dienfte gu nehmen. v. Stodbeim Beil. S. 331. Biel= leicht war es bie Erinnerung an biefen viel genannten und verschrieenen Staatemann, mas ben Gefchichtschreiber Arnped veranlagte, an anbern babrifden Gurften es ju preifen, bag fie feine "Gafte" (Anelander) in ihren Rath aufnahmen.

Hätte ber Chrgeiz Martin Mairs sich begnügt, in ben ausgebeuteten Richtungen die Interessen Bayerns zu psiegen, ohne nach dem Ruse eines Resormators des Reichs zu streben, so würde er den besten Männern seiner Zeit beizuzählen sein. Indem er aber wiederholt und oft in abenteuerlicher Weise in die Regierung von ganz Deutschland einzugreisen suchte, erweckt er zugleich gegen seine höhere staatsmännische Begabung, wie gegen die Aufrichtigkeit seines Patriotismus und die Integrität seines Charakters Berbacht.

Diese Bemerkung gilt nicht sowohl von den schon angedenteten aber dunklen Versuchen, dem Burgunder, dem Erzherzog Alberecht und vielleicht auch dem Psalzgrasen die römische Königskrone zuzuwenden, sondern vielmehr von Projecten, über die wir hinzeichend unterrichtet sind, so zunächst von dem Plan, die Neichseregierung in die Hände des Böhmenkönigs zu bringen, worin auch Herzog Ludwig verwickelt wurde.

Es war im Jahr 1459, noch ehe Martin Mair befinitiv in Lubwigs Dienste trat, als er zuerst bem König Georg ben ehrgeizigen Gebanken eingab, sich an die Spitze der Neichsregierung zu stellen. Wichtige Gründe schienen den Plan zu motiviren. Die Regierung Friedrich III. war über die Maßen schlecht, sein Name verachtet, und in den lauten Klagen über die Anarchie im Reich sprach sich längst das Berlangen nach einem bessernten aus. Sah man sich aber nach dem Fürsten um, der durch seine Persönlichkeit, seine Machtsellung und sein Berhältniß zu den beiden seindlichen Fürstenparteien besähigt erschien, der Noth des Reichs abzuhelsen, so konnte Niemand dem volksthümlichen König Georg den Rang streitig machen.

Freilich war er ein Böhme und nicht einmal ber beutschen Sprache mächtig, aber als beutscher Kurfürst boch auch kein Frember. Er war serner Utraquist, also Keher, und als solcher nicht zu ber höchsten Bürbe im Reich geeignet, aber es war auch kein Geheinniß mehr, daß der König dem katholischen Glauben näher stand, als er vor seinem Volk bekennen durfte, wie denn Pius II.

ber sichern hoffnung lebte, ihn balb in ben Schoof ber Kirche guruckzuführen.\*)

Es tam alfo gunachft nur barauf an, ob Ronig Georg bes feften Willens war, bie Regierung bes Reichs, fobalb fie in feine Sand gelegt murbe, jum Gegen Deutschlands ju führen. Da hatte es allerbings einem mahren Batrioten bebentlich ericheinen muffen, baß ber Throntandibat querft und vorzugsweise nach bem Ruten, b. h. nach bem Gelbe fragte, meldes bie Reichsregierung abwerfen murbe. \*\*) Mair jeboch ließ fich baburch nicht abschrecken, ftellte vielmehr bie gange Angelegenheit recht gefliffentlich von biefem Gefichtspuntte aus als lockend bar. Man wirb fagen, er habe bem burch feine Gelbliebe befannten Ronig auf biefe Beife eine marmere Theilnahme für ben Borichlag einflößen wollen. \*\*\*) Bas war benn aber fur bes Reiches Befferung ju erwarten, wenn ber neue Regent gleich ber habfüchtigen Eurie und bem megen feines Beizes verrufenen Raifer feine Stellung in Deutschland gunachft nur als eine Ginnahmequelle betrachtete und nicht als ben Poften ber boch= ften Ehre und ber beiligften Pflichten? Rehmen wir bingu, bag

<sup>\*)</sup> In Bayern galt König Georg bis zum Jahre 1461 gerabezu als Katholik; wenigstens heißt es in einer gleichzeitigen Chronik in Cod. Germ. 555 zu biesem Jahr: "Item ber kunig von Pecham hat umbgestagen von glauben und ist ain huß worben."

<sup>\*\*)</sup> G. Boigt in v. Spbel's hiftor. Zeitschrift V, 456.

Daß ber als überaus ebel gepriesene Böhmenkönig ein Geizhals war, hat schon Gregor heimburg geklagt, indem er in einem vertraulichen Briese (bei höfler kaiserl. Buch S. 219) von ihm sagt, "er werbe je älter je karger", "ber Teufel ist in den Fürsten, sie lernen alle Schnödigkeit von dem unsustigen Kaiser" 2c.). Aber was Gregor heimburg von dem alternaden König klagt, wußte schon 10 Jahre früher alle Welt. Mährend der Prager Friedensverhandlungen im herbst des Jahres 1461, wo König Georg den Schiederichter spielte, gab hans von Schaumburg dem Markgraf Albrecht solgenden Rath in der "baprischen Sache": Der Kaiser soll dem Böhmenkönig vorstellen, es sei ihm nicht um Geld, sondern nur darum zu thun, daß der Ungehorsam (Ludwigs) gestraft werde. Der König möchte sprechen auf 100,000 st., dann soll er die hälfte haben; der König habe das Geld lieb und werde gern noch höher sprechen. Concept im Bamb. Archiv.

alle sogenannten Reformvorschläge, die von Martin Mair ansegingen, barauf berechnet sind, sowohl den Fürsten, an welche sie sich wenden, als dem Ersinder selbst Vortheil zu bringen, so sagen wir nicht zu viel, wenn wir als eine Haupttriebseder seiner reformatorischen Thätigkeit dieselbe Geldzier bezeichnen, die den leitenden Bersönlichkeiten jenes Zeitalters so sichtbar ankledt.\*) Ohne Selstzucht ist damals kein Reformplan entworsen, ohne Selbstucht keiner ausgenommen worden. Darin liegt zugleich die Ursache, wenn keiner gelang. Denn indem diesenigen, welche sich eines Resormprojectes bemächtigten, es zu eigenem Vortheile auszubenten suchten, forderten sie die Opposition derer heraus, die ihnen jene Bevorzugung nicht gönnten; ihre patriotischen Reden aber, statt in den Unparteilschen zu zünden, blieben nutslose Phrasen.

Auf ber Bersammlung zu Eger im November 1459 that König Georg bie ersten Schritte, um bie Fürsten für Mairs Prosiect zu gewinnen. Der Wittelsbacher, wie er glaubte, von vornsherein sicher, brachte er ben Plan in vorsichtiger Weise zuerst gegen

<sup>\*)</sup> Außer bem in Rebe ftebenben Project und bem Reformvorschlage vom Jahre 1463, worauf wir noch tommen werben, liegt mir ein Reforment: wurf Maire aus bem Jahre 1470 in einer Sanbichrift bee t. Reiche= Archive vor, ber burch ben Bijchof Johann von Augeburg und beffen Bruber, ben Grafen Saug von Berbenberg, gang beimlich bem Raifer vorgelegt werben foll und barauf ausgeht, von ben Juben, ben Reicheftabten und ber Beiftlichfeit (mit Ausnahme ber geiftlichen gurften) Belb au gewinnen. Dair foliegt mit bem Bunfche, falls ber Raifer in's Reich fomme, nebft ben eben genannten Freunden um ibn gu fein; bann "hoffe ich mich alfo gu halten, baraus feiner maieftet, ewerm bruber em und mir eren und nucz wachsen und entfteen folt und bas wir bren und wen wir gu uns gugen bas fpil in ber Sanb betten." (In bem Abbrud bei v. Stod: beim Beil. G. 293 find bie beiben Luden in bem letten Abfat mit "ich und noch lennger" gu ergangen). Bugleich bringt er auf Bablung einer Gelbichulb von Seiten bes Raifers und brobt anbere Wege einzuschlagen, wenn ihn Friedrich III. nicht befriedige. Ob es fich um rudftanbigen Sabrgebalt ober um vorgestredte Summen banbelte, weiß ich nicht. Jebenfalls war Dair, ber von fo vielen Gurften und Stabten befolbet murbe, ein reicher Mann; fogar feine Frau empfing "Berehrungen" aus ber Regensburger Stabtfammer (Gemeiner III, 585).

ben Markgrafen Albrecht zur Sprache. Er konnte es thun, ohne sich bem Kaiser und seinen Parteigängern gegenüber eine gesährliche Blöße zu geben, indem es zunächst nicht auf eine Absehung Friedrichs III., überhaupt auf keine gewaltsamen Schritte abgesehen war; denn König Georg wollte sich vorläusig blos zum Conservator des Reichsspriedens oder zum Administrator des Reichs, womöglich mit Einwilligung des Kaisers, ernennen lassen; aber selbst die Erhebung zum König konnte geschehen, ohne Friedrich III. seines kaiserlichen Titels zu berauben.

Der Markgraf antwortete ausweichenb: er sei kein Kurfürst, es liege nicht in seiner hand; aber bringe ber König ihm vom Kaiser einen Zettel, auch nur eines Fingers lang, ber ihm besehle, in ber Sache zu arbeiten, so wolle er barin getreuen Fleiß thun.\*)

Der König schloß sich enger an Bapern an; ber Feldzug bes Jahres 1460 sollte ben Markgrafen gefügig machen und zugleich bem Herzog Ludwig neuen Anlaß geben, auf die böhmischen Plane willig einzugehen. Hatte boch nach ber Rother Richtung König Georg über diejenigen Streitpunkte zwischen ihm und bem Markgrafen zu entscheiben, die in bem Frieden unerledigt blieben.

Im October 1460 war ber Herzog bei König Georg in Prag, um ein neues und sehr weitgehendes Bündniß abzuschließen. Sie verpslichteten sich zu gegenseitigem Beistand wider Jedermann mit aller ihrer Macht, selbst den Kaiser nicht mehr ausgenommen. \*\*) Sodann schlossen sie noch einen besondern Wassendumb gegen den König Matthias von Böhmen, dem Ludwig sofort seine Fehdebriese sandte. Endlich wurde auch über die Erhebung Georgs zum deutsichen König verhandelt, und auch hierüber kam es zu Verträgen, worin Ludwig sich verdindlich machte, die böhmischen Plane aus allen Kräften zu fördern.

Die beiden Fürsten beklagen - fo lautet es in ihrem Bundniß -

<sup>\*)</sup> So stellt ber Markgraf selbst später bie Sache bar. Höffer, kaiferl. Buch 86. Bergl. Dropsen a. a. D. 237.

<sup>\*\*)</sup> Die Urkunde vom 8. Octob. aus bem Neub. Cop. Buch XXX f. 72 ff. jest gebruckt bei v. Stockheim Beil. S. 249. Bergl. Palach Urkunbl. Beiträge S. 232.

Die beillofen Buftanbe im Reich, wo Mord, Brand, Raub und andere Gewaltthaten täglich genbt, Friebe, Recht und Gerechtigfeit unterbrudt, Sanbel und Berfehr gehemmt, ber Rampf gegen bie Turten gehindert wird, mahrend bie beutiche Ration in Gefahr tommt, ber Ehre und Burbe bes Raiferthums, melde bie Borfahren mit Blutvergießen und barter Arbeit an fich gebracht, gang beraubt zu werben. Da biefen gefährlichen Diffitanben gegenüber ber Raifer, trot mannigfacher Mahnung, Pflicht und Umt vergeffend, unthatig bleibt, jo haben ber Ronig, als erfter weltlicher Rurfürft, und ber Bergog, als ein Fürft bes Reichs, gur Ghre Gottes, jum Schut ber Chriftenheit gegen bie Turten und bem beiligen romifchen Reich zum Ruhme fich verbunden und einander bei Ehren und Treuen an Gibesftatt gelobt, baß fie beibe nach ihrem bochften und beften Bermögen bei ben Ergbischöfen von Maing und Roln, bem Pfalzgrafen und ben übrigen Rurfürsten und bei ben anbern Fürsten fich fleißig bemuben wollen, bamit er, ber Ronig, ju einem römijchen Ronig zugelaffen, ermählt und angenommen werbe.

Sie verpflichten sich zugleich, baß sie in bieser Angelegenheit, so wie in allem, was baraus folgen mag, sich von einander nies mals trennen werden, sondern daß sie geistigen und weltlichen Prozessen und Geboten, aller Kriegsgewalt und aller Unbill, die ihnen brohen könnte, gemeinsam und mit ihrer ganzen Macht widersstehen wollen\*)

Um aber die Wilfahrigkeit zu belohnen, womit der Herzog auf die ehrgeizigen Plane des Königs einzugehen schien, sicherte ihm dieser die größten Vortheile zu, zunächst das Reichshofmeistersamt mit einem Jahrgehalt von 8000 fl., ohne daß Ludwig dies Umt in eigener Person zu verwalten hätte, ferner in Verbindung mit dem Psalzgrafen das Statthalteramt im Reich, so oft der König in den angrenzenden Landen sei;\*\*) außerdem versprach Georg,

<sup>\*)</sup> Diefe und bie folgenden Urfunden bei Sofler S. 65 und v. Stodheim Beil. S. 255.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dieweil und so ofst wir in aigner person im lande zu Preuffen, in Slesien, Merhern, zw Desterreich, zw Ungern ober in welischen landen sein , daß sie bann beibe bieselbe zeit auß unwiderrusstich und sunft nymant anderg

als Reichsoberhaupt bem Herzog und seinem Hause alle vom Reiche herrührenden Rechte und Privilegien zu bestätigen, serner alles, was Ludwig unter der Regierung Friedrich III. gegen diesen und das Reich mit Bertreibung der Juden, mit dem Versahren gegen Donauwörth, Dinkelspühl und Eichstädt, oder auf anderm Wege verschuldet habe oder verschuldet haben sollte, für abgethan und verzgeben zu erklären; endlich soll Ludwig Donauwörth zurückerhalten gegen eine Verschreibung von 40,000 fl.

So glänzenden Bersprechungen, die seinen sehnlichsten Wünsichen entgegenkamen, konnte der Herzog nicht ganz widerstehen. Aber es ist doch unrichtig, wenn man behauptet, er sei unbedingt auf die Plane Georgs eingegangen. Denn man hat bisher übersehen, daß all die Bereinbarungen, die er mit Georg über bessen Erhebung zum römischen König traf, nur unter der Bedingung Geltung haben sollten, daß auch Psalzgraf Friedrich auf die bohsmischen Pläne eingehen wurde.\*) Geschah dies nicht, so war auch Bayern nicht gebunden.

in allen anbern teutschen sanben, außgenommen die land, darinn wir als vorstet wern, unser und des h. reichs statthalter und anwelt sein." Daß der König von Böhmen Preußen, Schlesien, Mähren, Oesterreich und Ungarn den andern deutschen Ländern auf diese Weise entgegenstellte, ist besmerkenswerth.

<sup>\*) &</sup>quot;Also ob ber hochgeporn surste unser lieber freundt und vetter herr Friedrich pfalzgrafs bei Rein, cursurste, sich mit uns vertragen wurde, das er uns zu romischen konige zulassen, erwelen oder uffnemen oder darzu helssen wurde, wann wir dann demselben unserm freunde dem psalzgraven uber solichen Bertrage, des wir uns dann mit im vereinigen, unser besiegelt briefs ubergeben oder zuschiefen wurden, das wir alsdann unserm lieben schwert herzoge Ludwig vorgenannt briefs geben und von seiner lieb nemen sollen und wollen, die von wort zu wort lautten zc. So heißt es nicht allein in der Ansbachischen Abschrift, die Hösser mitgetheilt hat, sondern auch in der von Stockheim benützten Minichener Copie (Reub. Cop.-Buch XXX, 87). Freilich sehlt dieser Eingang in dem Driginal im k. Staats-Archiv, aber diese Bertragsurkunde wurde, wie wir sehen werden, erst im April 1461 ausgestellt, obgleich sie das Datum des 8. Octob. 1460 trägt; an letterm Tage wurde blos ein Abschied ausgesertigt, der den Entwurf der Urkunden mit dem obigen Eingang enthielt.

König Georg und Martin Mair hegten freilich in jenen Tagen die sichere Hoffnung, bald auch den Pfalzgrafen und die andern Kurfürsten für ihr Project zu gewinnen. Dr. Mair erhielt Bollmacht, im Namen Georgs mit Kurpfalz, Mainz und Trier zu unterhandeln. Die Art aber, wie dies geschah, charakterisirt die Urheber des Plans nicht minder als diejenigen, auf deren Mit-wirkung sie rechneten.

Zunächst galt es, bie einflugreichsten Rathe ber Fürsten burch einen Jahrgehalt von 200 fl., Geschenke von Pferben und burch andere Bortheile für die "Neichsteform" zu interessiren, und bann mit unglaublich großen Opfern die Fürsten selbst zu erkaufen.

Der Pfalzgraf soll bafür, daß er als Kurfürst den Böhmenstönig an das Reich tommen läßt, des Reichs oberster Hauptmann und Rath mit einem Jahrgehalt von 8000 fl. und mit Herzog Ludwig zusammen Reichsstatthalter werden; ferner will der König zu Frankfurt einen einträglichen neuen Zoll, wovon dem Pfalzgrafen und seinen Erben ein Drittheil zusallen soll, aufrichten; auch auf den Zoll in St. Goar, auf den Reichsschutz über die Stadt Mainz wird dem Pfalzgrafen, seinem Bruder Auprecht aber auf die benachbarten Bisthümer die Anwartschaft zugesichert, anderer Borstheile, die in Aussticht gestellt werden, zu geschweigen.\*)

Unter solchen Bebingungen wollte ber Pfalzgraf bie Erhebung Georgs fördern helfen, aber nur mit der wohl zu beachtenden Klausel, daß außer Mainz auch die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen zustimmen müßten. Daß letteres nicht geschehen werde, nachdem die Wittelsbacher so außerordentlich bevorzugt waren, konnte dem Pfalzgrafen doch kaum entgehen. Ober glaubte er wirklich, der Kurfürst von Brandenburg und Markgraf Albrecht würden ein Regiment, das nur auf die Erhöhung von Bayern und Pfalz berechnet schien, der ihnen so günstigen Regierung Friederich III. vorziehen?

Mair ging nach Mainz ober Afchaffenburg, um ben Erzbi-

<sup>\*)</sup> Der Bertrag vom 16. Nov. 1460, in Burgburg abgeschloffen, bei Söfter S. 52-58 und v. Stodheim Beil. L. 3. (S. 274.)

icof au gewinnen. Diether, erft vor einem Sahre ernannt und icon im Bann, weil er ber Curie bas Pallium nicht theuer genug bezahlte, war wie jum Wiberftanbe gegen ben Bapit fo and gur Opposition gegen ben Raifer geneigt, ja er murbe für einige Reit bie Geele ber antitaiferlichen Agitation. Aber er mar babei nicht lediglich von felbftsuchtigen Motiven beherricht. Diether hatte boch ein Berftandnik fur bie Roth bes Reichs und auch ben Chraeis. bie Befferung ber politischen wie ber firchlichen Berhaltniffe in bie Sand zu nehmen. Daber fafte er ben Borichlag Martin Mairs. Georg jum Reichsoberhaupt zu mahlen, nicht blos als ein Mittel auf, fich und fein Stift gu bereichern und gu erhoben, fonbern er betonte gugleich bie allgemeinen Intereffen bes Reichs. Go tritt bier benn neben ber Bebingung, bag ihm als Erztangler jahrlich 2700 Gulben, bie Salfte ber Rangleinubungen, ber gebnte Bfennig ber Jubenfteuer, ein Rathgelb von 1000 fl. und anderes, feinen Brubern aber Memter und Bisthumer zugefichert werben, auch bie Forberung ber Reform bes Reichs und bie Gicherftellung ber nationalen Rirche bervor, wenn auch mit ber Rebenabsicht, Mainz jum Mittelpuntt beiber zu machen.

Denn es soll Frieden im Neich aufgerichtet und ein ordentliches Reichsgericht (Parlament) eingesetzt werden, das seinen Sits
in Mainz hat. In Mainz oder Worms, je nach der Wahl des
Erzbischofs, soll auch ein allgemeines Concil zusammentreten, der
neue König aber alsbald die Decrete des Baseler Concils wiederholen, welche Deutschland vor den Uebergriffen der Eurie sicher
stellen; er dars keinen Zehnten oder Aehnliches dem Reich auflegen
lassen, ohne Einwilligung der Kurfürsten. Endlich soll Georg selbst
die Sacramente nach katholischem Ritus empfangen, sich überhaupt
in Allem der Gemeinschaft der römischen Kirche auschließen und
die Glaubensirrungen in seinem Lande innerhalb eines von den
Kurfürsten zu bestimmenden Termins "in ein einig christlich Wesen
bringen."

Das alles gilt aber nur als vorläufige Verabrebung unter ber Boraussehung, daß auch Brandenburg und Sachsen ihre Einwilligung zu der Erhebung Georgs geben würden. Und selbst wenn bies geschah, so war ber Erzbischof boch noch nicht gebunden, benn bie endgültigen Berträge sollten erst auf einer Bersammlung ber Kursürsten, die der König vor Ostern zu Nürnberg, Bamberg ober Amberg mit Zuziehung des Herzogs Ludwig und seines Anshangs veranstalten mußte, ausgesertigt werden.\*)

Während Martin Mair so mit zweiselhaftem Ersolg bei denjenigen Fürsten, auf die der Böhmenkönig noch am ersten zählen konnte, arbeitete, war Herzog Ludwig bemüht, einen ganz besonbern Bund mit Pfalz, Bamberg und Würzdurg zu schließen und auf andere befreundete Fürsten auszudehnen, aber wohl weniger um die Plane des Böhmenkönigs als um das Interesse des Wittelsbachischen Hauses zu fördern.\*\*)

Auf Lubwigs Anregung traten nämlich zu Anfang November (1460) ber Pfalzgraf und die Bischöfe von Bamberg und Burz-burg mit ihm zu Nürnberg in Berathung. Sie klagten über die Türkennoth, über ben Unfrieden im Reich, über die Unthätigkeit des Kaisers, der trotz aller Aufsorderung, die noch jüngst auf dem Reichstag zu Wien an ihn gerichtet worden, in gewohnter Unthätigkeit verharre; sie verbinden sich daher, nicht allein auf der bevorstehenden Bersammlung zu Bamberg, die auf den 13. December angesett ift, zusammenzustehen, sondern auch bei allen folgenden

<sup>\*)</sup> Die Urfunde vom 3. Dec. bei Soffer 59-65 u. v. Stodheim Beil. L. 5 u. 6 (S. 280-86).

<sup>\*\*)</sup> Rach Stockeim S. 122, der Beil. XLIX den Abschied des Tages (11. Nov.) zuerst bekannt macht, hätte Ludwig oder Martin Mair diese Versammlung nur veranstaltet, um dem böhmischen Project vorzuarbeiten. Allein so ganz und gar waren die Wittelsbacher dem doch nicht im Schlepptan Georgs und ihr Eingehen auf bessen Pläne, wie wir gesehen haben, erst ein sehr bedingtes. Schon am 24. August 1460, als Kurfürst Friedrich und Herzog Wilhelm von Sachsen ihre Käthe zu Landsbut hatten, um nach dem Rother Bertrag Ludwig mit dem Markgrasen endgültig zu verzgleichen, sprach der Herzog, die Vermittlung absehnend, den Wunsch zu gleichen, sprach der Herzog, die Vermittlung absehnend, den Wunsch zu, dans künser in Einigung treten, dann könne man auch davon reben, den Markgrasen und Andere in ihre Freundschaft auszunehmen (R. C.-V. 27 f. 154). Ein engerer Bund der Wittelsbacher und ihrer Freunde war immer das Ziel seiner Politik.

Reichsverhandlungen einmüthig vorzugehen. Jeber von ben vereinigten Fürsten soll besugt sein, die Berbündeten zu diesem Zweck zusammenzurusen; bei den Berathungen entscheidet dann einsache Stimmenmehrheit. Bertrauliche Mittheilungen verpslichtet man sich geheim zu halten, Prozesse, Krieg und Fehden, die man sich durch das gemeinsame und einträchtige Borgehen zuzieht, mit vereinten Krästen abzuwehren. In dieses Bündniß, das auf Lebenszeit abzeschossen wird, sollen noch andere Fürsten unter denselben Bedingungen eintreten können; der Pfalzgraf soll Macht haben, den Erzbischof von Mainz, den Landgrafen Ludwig von Hessen und den Grasen Eberhard von Bürttemberg in diese Einigung zu bringen, Herzog Ludwig aber den König von Böhmen, den Erzebischof von Salzburg, den Erzherzog Albrecht, den Herzog Wilselm von Sachsen und Johann und Sigmund von München heranziehen.

Wohl that es noth, sich enger aneinanber zu schließen, weil auch die Gegenpartei wiederholt Zusammenkunfte hielt. Alles war in Bewegung gekommen, benn Jeber fühlte das Unhaltbare ber gegenwärtigen Zustände und horchte ängstlich auf die dunklen Ge-rüchte, die im Reich umliesen.

Im December (b. 13.) fand bann eine allgemeine Fürstenversammlung zu Bamberg statt, wie es scheint auf Anregung bes
Erzbischofs von Mainz, ber an die Spitze ber Opposition gegen
Papst und Kaiser trat.\*\*) Wir wissen nur, daß man nach stürs
mischen Verhandlungen zu keinem einhelligen Beschluß kam, indem
Vrandenburg und Sachsen dem Abschied nicht beitraten, und daß
eine neue Zusammenkunft auf den März 1461 zu Nürnberg sests
gesetzt wurde.

Vorher aber, auf ben Februar bes neuen Jahres, lub König Georg die beutschen Fürsten zu sich nach Eger. Den Vorwand bot der ihm übertragene endgültige Austrag der Streitigkeiten bes

<sup>\*\*)</sup> Es war keineswegs, wie v. Stodheim S. 124 sagt, die böhmische Partei, die sich in Bamberg versammelte. Bergl. Palach IV 2, 171 u. G. Boigt III 239.

Herzogs Lubwig mit dem Markgrafen. Schon um Martini vorigen Jahres (11. Nov.) hatte der König zu demfelben Zweck die beiden Fürsten oder deren bevollmächtigte Räthe zu sich nach Prag beschieden, der Markgraf aber, der damals in Person erschienen war, keine Neigung gezeigt, die Forderungen der bayrischen Räthe zu erfüllen, d. h. er hatte sich geweigert, auf die von Ludwig eroberten Schlösser und Städte zu verzichten, ferner 200,000 Dukaten Kriegskosten zu zahlen und dem Herzog überdies für "die unziemlichen Worte" Senugthuung zu geben.\*) Diese Weigerung war freilich damals um so ungefährlicher, als Georg trotz der am 8. October mit Herzog Ludwig getrossennen Berabredungen den Markgrafen schonen mußte, um ihn und seinen kurfürstlichen Bruder für das Kaisersproject zu gewinnen.\*\*)

Ebensowenig gelang die Ansschuung jest im Februar 1461 zu Eger, wo außer Ludwig und dem Markgrafen fajt alle Fürsten bes mittleren und sublichen Deutschland um König Georg in Person versammelt ober gleich ben vornehmsten Reichsstädten durch Gesandte vertreten waren.

Der bayrisch-brandenburgische Territorialstreit trat in dieser glänzenden Versammlung zurück vor der großen Frage der Resorm des Reichs. Man redete theils in offener Versammlung, theils in vertraulichem Gespräch viel vor den Uebergriffen der Eurie, die unter dem Borwande des Türkenkriegs von den Geistlichen den Zehnten, von den Laien den Dreisigsten sordere und das auf diese Weise erpreßte Geld zu andern Zwecken verwende; man redete von der Nothwendigkeit für den Türkenkrieg in der Person eines mächtigen und kriegsersahrenen Fürsten einen odersten Anführer zu ernennen, und Georg lehnte es nicht ab, sich diesem Amt zu unterziehen; man redete auch von dem lang ersehnten Landsrieden

<sup>\*)</sup> Handlung bes Tage Martini ju Prag im N. C.B. 39 f. 319-26.

<sup>31</sup> Prag versprach bamals ber Martgraf bem König, ben Kursurstein von Branbenburg, seinen Bruber, und ben von Sachsen, seinen Schwiegervater, bem Project gunstig zu stimmen, ohne die Schwierigkeiten zu verbergen, bie sich gegen ben Plan aus ber Parteiung bes Reichs erheben wurden. Nach Albrechts eigener Darstellung bei Höster S. 87.

in Deutschland, zu bessen Beschützer ein mächtiger Fürst bestellt werben musse, natürlich mit Beziehung auf ben Böhmenkönig, welcher aber, um ben Landfrieden aufrecht halten zu können, auch bie höchste Gewalt im Reich, b. h. bie römische Königswurde besgehrte.

Gin Theil ber Fürften, bie Wittelsbacher und ihre Freunde, werben geneigt gewesen sein, im Sinblid auf bie verächtliche Unthatigteit und Dhumacht Friedrichs III. und auch wohl mit Rudficht auf bie in Ansficht geftellten Bortheile bem Bohmen gur beutichen Rrone zu verhelfen; um fo entschiebener aber wiberftrebten bie Brandenburger, Rurfürst Friedrich wie Markgraf Albrecht. Es war vergebens, bag ber Konig auch ihnen gegenüber ju ben größten Berfprechungen bereit war; Georg erbot fich, wie Martgraf Albrecht fpater verficherte, bem Rurfürften Friedrich jedes beliebige Reichsamt zu geben und ben Streit Albrechts mit bem Bergog Lubwig gang nach feinem Bunfch ju erlebigen. Aber ber Rurfürst wich eben fo geschickt aus, wie es brei Monate fruher Markgraf Albrecht zu Prag gethan. Alls ber Konig bemerkte, baß er icon ber mainzischen und pfalzischen Wahlftimme ficher fei, wies ber Brandenburger barauf bin, bag fomobl ber Bfalggraf Friebrich als ber Erzbifchof Diether junachft in ben Rurverein aufgenommen werben mußten. Wenn bies auf bem bevorstehenben Fürftentag gu Rurnberg geichehe, werbe fich in ber Sache weiter hanbeln laffen. \*) Ronig Georg mußte erkennen, bag er noch weit vom Biel mar; ja er mußte bie Unmöglichkeit einsehen, bies Biel auf bem bisher eingeschlagenen Wege zu erreichen.

Der Nürnberger Fürstentag schloß sich unmittelbar an ben Congreß zu Eger an. Erzbischof Diether, von bem die Einladungen ausgegangen, war auch ber erste, ber sich in Nürnberg einfand. Um 15. Febr. hielt er mit einem stattlichen Gefolge von 500 Pferben seinen Einzug. Am 19. kam ber Pfalzgraf Friedrich mit 300, am 21. die Markgrafen Friedrich und Albrecht mit 400

<sup>\*)</sup> Balach S. 173 ff. nach einem Bericht bes Markgrafen Mbrecht (Soffer S. 80) und einem Briefe Gregor heimburgs. Bergl. Boigt III. 239-41.

Pferben. Auch Herzog Lubwig that sich hervor burch sein glanzenbes Gefolge. Außer ben Genannten erschien eine große Zahl von Fürsten und Herrn. Die Andern hatten Boten gesandt.

Um 24. Febr. fand bie erfte gemeinsame Berathung unter bem Borfit bes Erzbischofs Diether ftatt, welcher bamit begann, feine Beschwerben gegen Rom vorzutragen.\*) Er flagte, burch Gregor von Beimburg unterftust, über bie Gintreibung bes Bebnten, über bie Laft ber Inbulgengen und Unnaten, über Berletung ber Decrete bes Bafeler Concils und papftliche Uebergriffe mancherlei Urt; er appellirte an eine allgemeine Rirchenversammlung. alle anmefenden Fürften und fürftlichen Gefandten traten biefen Beschwerben wiber bie Curie bei, und felbft bie branbenburgifchen Bruber ichloffen fich nicht aus. Denn ber Markgraf Friedrich, welcher nicht ohne Ruftimmung feines Brubers Albrecht hanbelte, richtete mit bem Pfalzgrafen Friedrich ein brobenbes Schreiben an ben Papft, er trat ber Appellation an ein Concil bei und verband fich mit bem Pfalger und bem Ergbischof Diether, bie jest beibe in ben Kurverein aufgenommen murben, zu gemeinsamer Durchführung ber geforberten Reformen. Auf ben 31. Mai warb ein neuer Tag nach Frankfurt angesett, um bier burch endgultige Beichluffe ber Roth bes Reichs abzuhelfen.

Beftiger noch als bie Opposition gegen ben Bapft außerte

<sup>\*)</sup> Palady IV, 2. 176. Boigt III. 241. Den Abschied bes Tags, an besser Existenz Boigt S. 247 noch zweiselt, nebst andern wichtigen Nachrichten über die Nürnberger Bersammlung, sand K. Menzel im K. Sächs. St.-Arch. und gestattete mir Einsicht in dieselben. Manches bleibt auch jett noch dunkel; wichtig ist, was wir über das ansängliche Zusammengehen der Brandenburger mit der Opposition und die plößliche Zwietracht in der Bersammlung vor der Unterzeichnung des Abschieds ersahren. Gegen Boigt's scharssing Hypothese von einem brandenburgischen Königsproject habe ich mich schon in v. Sybel's histor. Zeitschrift XI, 238 ausgesprochen, und din heute vollends überzeugt, daß weder der Markgraf Abrecht noch sein Bruder Friedrich daran denken konnten, die Wahl auf einen Brandenburger zu lenken. Daß man in Böhmen einen solchen Berbacht hatte, beweist nichts, denn dort sah man, als Georgs Strgeiz nicht befriedigt wurde, leicht in jedem angesehenen Kürsten einen Nebenbuhler.

sich bie gegen ben Raiser. Man sprach laut von ber Nothwendig= feit, ibn abzuseben, und felbit bie Brandenburger magten nicht Aber vielleicht war es ihr unb Friedrich III. ju vertheibigent. ihrer Freunde Berbienft, bag man ju Rurnberg auch bem Raifer gegenüber nichts enbgultig beichloß, fonbern nur flagte und brobte. Dem Raifer warf man vor, bag ber Unfriede und bie Rechtlofia= feit im Reich fich täglich mehre, bag burch bie innere Bermirrung bie Ration auch nach außen geschwächt und beshalb verachtet murbe. 15 Sabre, flagte man, fei Friedrich III, trot aller Mahnungen nicht in bas Reich gefommen. Er wurde noch einmal burch bie Rurfürften von Maing, Bfalg und Brandenburg in einem berben Schreiben an feine taiferlichen Pflichten erinnert und aufgeforbert, bis jum 31. Mai nach Frankfurt zu tommen, wenn er nicht wolle. bag man ohne ihn berathe und befchließe, mas ben beutschen Lanben gut und nutlich fein werbe.

Eine feltene patriotische Bewegung hatte die Versammlung ergriffen, als ob von dem Geiste des großen Agitators Gregor Heimburg, welcher als Unwalt Sigmunds von Desterreich gekommen war und jetzt auch vom Erzbischof Diether zum Rath ausgenommen wurde, etwas auf die Fürsten übergegangen wäre. Man sühlte und sprach einmal wieder deutsch, und indem man die Erinnerung an die ehemalige Größe der Natton wach rief, wurde das Elend der Gegenwart bitter empsunden. Aber man vergaß, daß die erbärmlichen Zustände, über die man klagte, zum guten Theil die Frucht eigener Sünden waren, und daß fast alle, die sich jetzt in lauten Klagen über Papst und Kaiser ergingen, sich gern wieder als Wertzeuge derselben gebrauchen lassen würden, sobald ihr Vorstheil es erheischte.

Nur die Folge hatte das Aufflackern einer nationalen Begeisterung in der Nürnberger Bersammlung, daß daß böhmische Königsproject für immer beseitigt wurde. Denn jeht war es nicht allein mehr der Widerstand der Brandenburger, was dem ehrgeizigen König hinderlich war, sondern auch der Pfalzgraf und der Erzbischos von Wainz, denen es von Ansang an mit ihrem Beitritt nicht sehr Ernst gewesen war, hatten jeht vollends keine Neigung,

ihre Stimmen bem Bohmen ju geben. Daran mar jum Theil bes Ronigs eigene Saltung ichulb; benn Georg, ber fich ichon gu Eger von ber Unerreichbarteit feiner Bunfche überzeugt zu haben icheint, war weber felbft nach Rurnberg getommen, noch hatte er, aus Grunden, bie mir balb tennen lernen werben, feinen Gefanben erlaubt, fich an feinbseligen Schritten gegen die Curie zu betheis ligen. Mußte ibn icon bies ben beutiden gurften entfremben, und als einen geheimen Berbundeten Bius II. ericheinen laffen (wie man bem Bapft ja auch einen Bormurf baraus machte, bag er ben Suffitentonig fo fruh anertaunt batte), fo tam noch bagu, bag man, wenn man au ben beutichen Patriotismus appellirte, teinen Bohmen an bie Spite bes Baterlandes ftellen tonnte, noch weniger einem Reger in bem Augenblick fich unterorbnen burfte, wo man in bem Rampf gegen ben Bapft jeben Berbacht, als wolle man ber tatholifden Rirche entgegentreten, fern halten mußte. Drum hatte befanntlich ber Mainger von Anfang an bas offene Bekenntnig Georgs zum tatholischen Glauben gur Bebingung feiner Bahlftimme gemacht.

Noch anbere Gründe mögen den Pfalzgrafen Friedrich von Böhmen abgezogen haben. Er selbst hoffte vielleicht deutscher König zu werden. Benigstens war in Nürnberg die Meinung verbreitet, daß ein Wittelsbacher, entweder der Pfälzer oder der reiche Bayer, gewählt werden wurde.\*)

Es herrichte alfo in ber Berfammlung eine gegen Bohmen

<sup>\*)</sup> Ein Gesanbter Franksurts berichtete ben 2 October (Menzel Kurs. Friedrich S. 75): es sei in Nürnberg ein allgemeines Gerücht, baß die Kurssürsten einen König machen wollten und einen gemeinen Frieden und bas Gerücht gehe auf den Herzog Lubwig ober auf den Pfalzgrafen. Daß ein solcher Plan wirklich bestanden, dafür fehlt jeder Beweis. Aber es ist ber merkenswerth, daß herzog Lubwig einem nach Prag gesandten Rath den Austrag gab: "von der Rede wegen, die erschlen soll sein, daß wir hinter unserm herrn und Schwäher bem König nach dem Reich stellen sollen, magst du uns in Maßen als zuvor durch unsere Räthe geschehen, wo du noch mehr darüber hörst, auch verantworten nach dem allerbesten, da wir das nie im Willen gehabt haben und auch noch nicht haben." Neub. C.-B. 23 f. 322.

mehr feinbliche als freundliche Stimmung, so sehr, daß der Erzebischof Diether und der Pfalzgraf Friedrich, welche mittlerweile erfahren hatten, daß Georg seine Pläne schon vor anderthalb Jahren mit dem Markgrasen Albrecht besprochen und von diesem günstige Zusicherungen in Beziehung auf Brandenburg und Sachsen ershalten hätte, jeht dem Markgrasen daraus einen Borwurf machten. Albrecht gerieth darüber in einige Verlegenheit, aber er wußte sich zu helsen, indem er vor den versammelten Fürsten betheuerte, daß er weder in seinem Namen noch im Namen der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg dem Böhmenkönig bindende Versprechzungen gegeben habe.\*)

Richt weniger schwierig war die Stellung Ludwigs, welcher auf ber einen Seite an ben Bfalggrafen und beffen Freunde, auf ber anbern an Bohmen gebunben, auf bie neuen Combinationen, bie in Rurnberg fich barboten, nur fo weit eingehen fonnte, als ber Erfolg bes vorjährigen Feldzugs gegen ben Markgrafen nicht in Frage gestellt murbe. Run gingen aber bie Fürften, benen naturgemäß baran lag, bei ber Opposition gegen Raifer und Bapft menigstens ben branbenburgifchen Rurfürften auf ihrer Geite gu behalten, barauf aus, ben burch bie Rother Richtung nicht erlebigten banrifch-brandenburgijden Zwift jest endgultig ju ichlichten. Da zeigte fich jeboch balb bie Unvereinbarteit ber Forberungen Ludwigs mit ben Unfprüchen bes Markgrafen. Denn mabrenb biefer wie auch fein furfurftlicher Bruber nicht einmal Willens war, auf bas in ber Rother Richtung preisgegebene Landge= richt zu verzichten, verlangte ber Bergog: ber Markgraf folle bie eroberten und gerftorten Schlöffer wieber aufbauen und von Bayern ju Leben nehmen; er folle, mas er gegen Lubwig gefagt, miber= rufen, an alle Enden, wo er hingeschrieben, es hinschreiben und wo er gerebet, es wiberreben und erklaren, bag er ihm Unrecht gethan; er folle fich gegen bas Saus Bapern verfchreiben, zu ewigen Reiten nichts mehr gegen basselbe zu thun, und Sachsen, Seffen,

<sup>\*)</sup> Der Marfgraf berichtet barüber felbst an ben Konig Georg bei Soffer Raiferl. Buch S. 85 ff.

Burttemberg und Baben follten fich bafür verburgen, und wenn er bawiber hanble, gegen ihn mit bewaffneter Sanb helfen.\*)

Diese Forberungen Ludwigs, so groß sie erscheinen, ergaben sich von selbst ans seiner bamaligen Lage: als Sieger wollte er das Gewonnene behaupten, seine verletzte Ehre wieder herstellen, vor neuen Uebergriffen des Markgrafen gesichert sein; er glaubte zur Versöhnung genug zu thun, wenn er auf den Ersat der Kriegskoften, worauf er früher bestanden, verzichtete.

Wir begreifen jedoch auch, daß die Brandenburger sich nicht herbeilteßen, in solche Bedingungen zu willigen. "Hat sich Markgraf Albrecht, wie es in einem alten Bericht heißt, mit seinen Freunden und Brüdern berebet: ehe er das thun wollt, ehe wollt er sich des Landes verjagen lassen oder mit der Hülfe Gottes sich unterstehen, sich des zu erwehren, wo sie sich unterstehen wollten, ihn dazu zu nöthen." So machte sich der Gegensat der wittelsbachischen und ber markgräslichen Partei wieder in seiner ganzen Schärfe geltend und zerriß auch die Eintracht der Versammlung in den Reichsangelegenheiten.

Noch vor bem Schluß bes Fürstentags, ehe ber Abschieb unterzeichnet war, ritten bie markgräflichen Brüber von bannen. Für Andwig stand ein neuer Krieg in Aussicht. Wolkte er ihn siegreich bestehen, so konnte er jeht eben so wenig wie früher der böhmischen Hülfe entbehren. Daher zog er schon zu Nürnberg die Gesandten Georgs, die sich von Martin Mair berathen ließen, nahe an sich heran, diese aber, erbittert über die zweibeutige Haltung der Brandenburger bei der versuchten Königswahl, vergaßen schnell die vorübergehende Entfremdung, welche auch zwischen den Wittelsbachern und Böhmen einzutreten schien und halfen gern das Fener gegen die Markgrasen schwen. Bei der Abreise von Nürnberg drohten sie gegenüber den brandenburgischen Räthen schonossen bried und kultvechts, sondern dertungsvoll genug, ihren Rückweg nicht durch Albrechts, sondern durch Ludwigs Land. Der Herzog aber ging noch einen Schritt weiter.

<sup>\*)</sup> Aus bem Bamb, Arch. Bergl. Dropfen G. 253.

Im October 1460 bei bem Abschluß bes Bunbnisses mit Böhmen hatte er bie sormelle Aussertigung ber Urkunden, die ihn zur Unterstützung Georgs bei seiner Throncandibatur verpstichteten, dis dahin sich vorbehalten, wo auch der Pfalzgraf sich zu demselben Zweck mit Georg verbündet haben würde. Obwohl nun die Bersabredungen Mairs mit dem Pfalzgrafen wie mit Mainz dis jeht zu keinem bindenden Bertrage geführt hatten und nach den Borsgängen zu Kürnberg voraussichtlich auch in Zukunft nicht führen konnten, hielt es Ludwig doch Angesichts des erneuten Zwiespalts mit dem Markgrasen für zweckmäßig, die im Herbst schon entworsenen Bertragsurkunden mit dem König von Böhmen jeht auszuwechseln und zugleich zu versichern, daß es ihm nie in den Sinn gekommen, sur sich nach der römischen Königskrone zu streben.\*)

Wan hat irrthumlich in dem so vollzogenen Anschluß des Herzogs an Böhmen ein Bündniß zu gewaltsamer Entfernung des Kaisers gesehen und es so dargestellt, als ob mit Ludwig und dem König auch der Erzherzog Albrecht übereingekommen wäre, die Abdankung Friedrich III. mit den Wassen zu erzwingen; die Conspiration dieser Fürsten hätte dann den neuen blutigen Krieg in Deutschland hervorgerusen. Allein die Berdindung Ludwigs mit dem Bruder des Kaisers wurde dis zum Juli dieses Jahres (1461) nicht enger, als sie in Folge des Bündnisses vom 29. Mai 1459 war, und der Bertrag, den König Georg im Februar 1461 mit dem Erzherzog zu dem Zweck abgeschlossen hatte, ihm zum Besits von Riederösterreich zu verhelsen, berührte unmittelbar unsern

<sup>\*)</sup> Rach Renb. Cop.-Buch 23 f. 323 senbet H. Lubwig am 19. April 1461 seinem bei König Georg beglaubigten Rathe bie in Frage sehenben Urtunben und schreibt zugleich bem König, sowohl um sich zu entschuldigen, baß er ihm ben Weister Martin Mair nicht auf ben 1. Mai zuschicken könne, weil er ihn selbst nothwendig brauche, als auch um ben König zu bitten, ben Bischof von Passau, ber sich zu Böhmen schlagen wolle, nicht an sich zu ziehen, ba bie bayrischen herzoge einst bas Stift sundirt und begabt hätten und viele bischössies Schlösser, herrschaften und Städte in Bavern lägen.

Herzog nicht, verfolgte auch nicht, so weit wir erkennen, ben Plan, Friedrich III. von der Reichsregierung zu verdrängen. Nur die Gegner, vor allem der Markgraf Albrecht, legten noch längere Zeit alle Schritte des Böhmenkönigs in dieser Richtung aus, um den Kaiser zu reizen. Georg selbst aber hatte den Gedanken, unter Beihilse und Zustimmung der Reichsstände deutscher König zu werden, schon jetzt als unaussührbar ausgegeben, und man sindet nicht, daß er seit dem Nürnberger Tage darüber noch mit einem der befreundeten Fürsten unterhandelt hätte.

Un die Stelle jenes Planes trat dann freilich ein noch fühneres Project: der Hufftenkönig sollte sich auch gegen den Willen der deutschen Fürsten zum Reichsoberhaupt ernennen laffen und zwar durch den Papst. Wenigstens ist uns die Instruction für eine in dieser Angelegenheit an Pius II. zu richtende Gesandtsichaft im Entwurf erhalten, die wir, troß des abentenerlichen Inshalts, nicht unerwähnt lassen durfen.\*)

Die Gesanbtschaft soll vor dem Papst, natürlich mit aller Borsicht und gegen das Bersprechen, ihr Andringen geheim halten zu wollen, zunächst die Nothwendigkeit erörtern, Ungarn vor den Türken zu retten, im Reich Frieden herzustellen, vor allem aber die antiktrchliche Bewegung, an deren Spige der Mainzer stehe, niederzuwersen. Das alles vermöge der schwache Kaiser nicht; das Reich müsse mit einem andern Regenten versehen werden, der mit seinem Schwert die Türken und die beutschen Fürsten in Furcht zu halten vermöchte. Dazu wäre aber Niemand so geeignet wie König Georg, welcher es verstanden, das zerrüttete Böhmen in Frieden und Einigkeit zu bringen, und welcher zugleich dem päpstlichen Stuhl innige Ergebenheit bewahre, was er noch jüngst dadurch bewiesen, daß er der Appellation des Mainzers nicht beitrat und zugleich den Beitritt anderer Fürsten (er meint damit wohl vor allen den Herzog Ludwig) hinderte.

<sup>\*)</sup> Dies merkwürdige, burch Boigt (hift. Zeitschrift V, 461, Enea Silvio III, 249) zuerst bekannt gewordene, von Palach früher ignorirte Actentitud aus ben Brand.-Ansbach. Reichstagsacten im f. Reichsarchiv hat von Stodheim als Beil. LV S. 301 ff. abbruden laffen.

Groß aber wurbe ber Gewinn sein, ber Pius II. zusiele, wenn er durch eine päpstliche Bulle den König Georg zum Reichsoberhaupt ernennen möchte. Den Zehnten, Zwanzigsten und Dreißigsten will er ihm eintreiben helsen; auch an der Judensteuer und andern Einkunsten, so weit sie nicht für den Türkenzug aufzgewendet werden, dem Papste Antheil gestatten. Dann soll auch in Böhmen die Glaubenseinheit wieder hergestellt, in Deutschland nicht mehr von Concil und pragmatischer Sanction geredet werden. Mit Friedrich III. wurde Georg leicht fertig werden, wenn er in Berbindung mit dem König von Ungarn und dem Erzherzog Albrecht über ihn hersiele, während Herzog Ludwig den Markgrafen Albrecht bekriegen wurde.

Sollte aber ber Papft auf biese Anträge nicht eingehen wollen, jo broht ber Bohme bem Kurverein, ber Appellation an ein Concil, überhaupt ben Schritten ber für bie Kirche so gefährlichen Opposition in und außerhalb bes Reichs beitreten zu wollen, wodurch bem Stuhle zu Rom unüberwindlicher Absall bereitet, bem Papfte, ben Carbinalen und ben Beamten bes papftlichen Hofes großer Ruben entzogen wurbe.

Man wird nicht irren, wenn man die Autorschaft dieses seltsamen Projects dem Doctor Martin Mair vindicirt, dem es eigenthümlich war, mit den höchsten Interessen bes Reichs in dieser Art zu spielen, und das Bedürsniß der Reform von Staat und Kirche, wovon er zu sprechen liebte, je nach der Stellung dessen, auf den er speculirte, umzumodeln, immer freilich so, daß die Habgier und der Eigennuß Einzelner reiche Befriedigung sinden konnte. Mair war auch der Mann, der es wagen durste, dem Böhmenkönig so abenteuerliche Pläne vorzutragen.

Wie weit aber Georg die Sache verfolgte, wissen wir nicht; namentlich nicht, ob jene Antrage wirklich an ben Papst gebracht worden sind. Da sich nirgends eine Andeutung barüber findet, so burfen wir zweifeln, daß letzteres geschehen. Auch hatte eine Gesandtschaft, die mit berartigen Auftragen nach Rom gekommen ware, sehr bald sich überzeugen mussen, bag Pius zur Bekampfung ber antirömischen Bewegung in Deutschland nicht die hülfe bes

böhmischen Königs verlangte, besselben Königs, welcher ihm immer mehr als ein Reber und als Beschützer von Rebern, deren Bekehrung er trüglicher Weise in Aussicht gestellt hatte, erschien.

Da war boch ber verachtete Kaiser immer noch ein besserer und weniger gesährlicher Bundner. Mit ihm und mit dem Markgrafen Albrecht rustete sich Pius zur Abwehr. "Es ist schwer, so tröstete er sich, den papstlichen Stuhl und das römische Reich mitsfammen umzuwersen."

Raum war ber stürmische Reichstag in Nürnberg zu Ende, als ber Markgraf Albrecht dem Papst wie dem Kaiser Rath und Hüsse anbot. Dem Papste rieth er, zu dem kommenden Franksnter Tage kluge und schmiegsame Boten zu senden, welche die Fürsten zu besänstigen und die Opposition zu entwassen verstünden.\*) Ehe aber diese Nathschläge über Wien nach Rom gelangten, waren schon zwei Gesandte des Papstes bei dem Markgrasen angekommen, um ihn ganz sur die Eurie zu gewinnen.\*\*) Hatte auch Albrecht zu Nürnberg mit der Opposition gegen Rom ein wenig sympathisirt, jest war er geheilt und erkannte in dem Papstithum die sicherste Stütze sur das schwankende Reich und vor allem den werthvollsten Bundesgenossen für das brandenburgische Hand.

Zu gleicher Zeit bearbeitete ber Markgraf ben Kaiser, ben er in vertraulicher Weise von ben Verhandlungen ber Fürsten zu Nürnberg in Kenntniß setzte, jedoch so, als ob es sich noch immer um die Wahl bes Böhmen zum beutschen König handle, die schon zu Nürnberg erfolgt sein würbe, wenn nicht die markgrässlichen Brüder so tren und zugleich so klug der Sache ihres kaiserlichen Hernstich angenommen hätten. Zetzt gelte es mit den wenigen noch gut gesinnten Fürsten, mit den Städten und dem Papst zu einem krästigen Vorgehen sich zu einigen. Auch der Kaiser möge die Semüther auf der nächsten Franksurter Versammlung durch Conzecssionen zu beschwichtigen suchen und für einen spätern Reichstag seine persönliche Gegenwart in Aussicht stellen.

<sup>\*)</sup> In ber heimlichen Werbung an ben Raifer bei Boffer S. 80 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rach Aufzeichnungen in bem Bamb, Archiv.

Diese Rathschläge schienen auf einen fruchtbaren Boben zu fallen. Sofort sanbte ber Kaiser abmahnenbe und drohende Briefe in das Reich; den Ständen verbot er, den angesetzen Reichstag zu besuchen, der Stadt Franksurt, die Kommenden einzulassen. Er drang in den Papst, was freilich unnöthig war, gegen die Opposition, welche die Kirche nicht minder als das Reich bedrohe, das Neußerste auszubieten; er verlangte sogar, gegen den Rath des vorsichtigeren Markgrafen, daß der Erzbischof Diether, der Führer der Ungehorsamen, seines Amts entsetzt würde.

Aber selbst handelnd trat Friedrich III. auch jetzt nicht auf; er kam nicht in das Reich und versprach nicht zu kommen, so dringend auch Pins II. ihn dazu ermahnte. "Es würde, schrieb ihm der Papst, dann nicht so aussehen, als ob Du die Mühen und die Kosten scheutest, und Niemand würde sagen, daß Du das Interesse Deutschlands vernachlässigst." "Zede träge Langsamkeit, so rief er seinem Schützling ein ander Mal zu, ist schädlich, wie für den Rus, so für die augenblickliche Lage."\*)

Diesen "väterlichen Rath" nahm ber Kaiser ruhig hin, in ber Meinung, baß man "in gemeinsamer Gefahr einander mit Liebe tragen" muffe. Er selbst blieb in Graz, unthätig, wie er immer gewesen, alles hoffend von den diplomatischen Künsten der Curie, von der Treue seiner wenigen Anhänger im Reich und von den Widersprüchen im Lager der zahlreichen Gegner.

Diese Hoffnung erwies sich freilich balb als wohl begründet; benn ehe ber 31. Mai gekommen, war die Opposition gelähmt, Frankfurt schloß seine Thore, und als nun Diether die Fürsten und ihre Machtboten nach Mainz berief, war die Zahl der Kommenden gering und noch geringer ihr Eifer.

Zwar erging sich auch hier wieber Gregor von Heimburg als Anwalt Sigmunds von Tirol gegen Nicolaus von Cusa in heftigen Reben wider die pastliche Politik; auch der Erzbischof selbst eiserte, ähnlich wie in Nüruberg, gegen die Annaten und Palliengelber, gegen Zehnten und Ablässe; er forberte, um die Nation von dem

<sup>\*)</sup> G. Boigt III, 253.

Druck Roms zu befreien, wieber ein allgemeines Concil. Aber bie päpstlichen Nuntien, von den Gesandten des Markgrasen Albrecht tresslich bebient, traten in wirsjamer Weise mit austlärenden Entschuldigungen und Bersprechungen auf; sie brachten es sogar dahin, daß Diether selbst, wie es schon vorher der Pfalzgraf gethan, in der Stille die Appellation an das Concil sallen ließ. Damit gab der Erzdischof freilich den Widerstand gegen Papst und Kaiser noch nicht völlig auf; Fürsten, Prälaten und Universitäten lud er zu einer neuen Versammlung auf Michaeli ein, um wiederholt über den Türkenzug, den Zehnten und die Beschwerden der Ration gegen den päpstlichen Stuhl zu berathschlagen; aber ehe der Herbst kam, war Diether seines Amts entsetzt und an die Stelle patriotischer Versammlungen ein neuer Bürgerkrieg getreten.

## Neuntes Kapitel.

## Der Reichskrieg im Jahre 1461.

Als die markgräslichen Brüder im März 1461 zu Nürnberg bie von Mainz und Pfalz geführte antikaiserliche Partei, mit welcher der brandenburgische Kurfürst wenigstens eine Weile Hand in Hand gegangen war, verließen, war es vor allem die Rücksicht auf die noch schwebenden Streitigkeiten mit Ludwig dem Reichen, was sie bestimmte, sich wieder entschieden auf die Seite Friedrichs III. zu stellen. Die Gesandtschaft, welche beide schon am 15. März an den Kaiser richteten, hatte u. a. den Auftrag, die Wiederherstellung des kaiserlichen Landgerichts zu erwirken, das, wie Kurfürst Friedrich aussschiede, den Markgrafen an des Kaisers Statt als Richtern des Reichs für ihre treuen Dienste unwiderrusslich verließen worden wäre.\*) Auf dieselbe Forderung kam auch Albrecht in seinen Briefen an den Kaiser immer wieder zurück.

Wenn aber von markgräflicher Seite bie Rother Richtung nicht einmal in Beziehung auf bas Landgericht als bindend anerkannt wurde, wie konnte man erwarten, daß man sich über die in jenem Vertrage noch unerledigt gebliebenen Punkte mit Bayern verständigen werde? Das wurde selbst dann nicht geschehen sein, wenn Ludwig sich nachgiebiger gezeigt hätte, als er that.

Aber noch bauerten Monate lang bie Berhanblungen fort, auch nachbem ber zum Schiebsrichter bestellte Bohmenkönig, welcher jest keine Ursache mehr hatte, bem Markgrafen mit ber Hoffnung auf einen ihm gunstigen Entscheib hinzuhalten, sich ber Sache ganz

<sup>.)</sup> Soffer, Raiferliches Buch 78 ff.

entschlug.\*) Denn nun wandte sich Ludwig birect an ben Gegner, mit der Forderung, ihm die Kriegskosten zu ersetzen, für die Schimpfereben Genugthung zu geben, über die eroberten und zerstörten Schlösser sich mit ihm zu verständigen. Die banrischen und markgrässichen Räthe kamen in Eichstädt zusammen. Dann übernahm ber Kurfürst Friedrich von Sachsen, der Schwiegervater beider Fürsten, die Bermittlung; zu Landshut und zu Kurnberg (17.—20. Juni) wurde unterhandelt \*\*) — aber nur noch zum Schein; benn der Krieg war schon beschlossen und Markgraf Albrecht blos noch bemüht, sich vor dem Ausbruch des Kampses der Hülse von Kaiser und Reich zu vergewissern.

Friedrich III. jedoch, so dantbar er dem Markgrafen war, daß dieser ihm den Widerstand der Kurfürsten brechen half, zeigte keine Neigung, sich ihm sogleich ganz in die Arme zu wersen; denn abgesehn davon, daß das Gesühl der eigenen Ohnmacht den Kaiser gegen jeden Helfer und Bundesgenossen mißtranisch machte, hatte die Ersahrung ihn hinlänglich über die Eigennützigkeit der patriotischen Gesinnung Albrecht Achills belehrt. Dazu kam, daß die Berlegenheiten, welche die österreichischen Stände und der Erzherzog Albrecht ihm in seinen Erblanden bereiteten, serner die drohende Haltung von Böhmen und Ungarn Friedrich III. nöthigten, einen Conslict mit Bayern möglichst zu meiden. Statt daher durch die übertriebenen und jedensalls versrühten Rachrichten, welche ihm der Markgraf über die seindseligen Absichten des Herzogs zusommen ließ, sich zu einer brohenden Haltung Ludwig gegenüber verleiten zu lassen, näherte er sich demselben in herablassener Freundlichkeit.

Lubwig war zu Anfang bes Frühlings im Wildbad Gaftein, als er unerwartet ein Schreiben bes Kaisers aus Graz vom 13. März 1461 empfing, worin er gebeten wurde, über die Verhands lungen ber Fürsten bei ihren letzten Zusammenkunsten Bericht zu erstatten und entweder persönlich ober durch bevollmächtigte Rathe

<sup>\*) 20.</sup> April 1461. Bamb. Archiv.

nachrichten über biese Berhanblungen in Nro. 39 ber Neub. Copialbucher und im Bamb. Archiv. Vergl. auch v. Stockbeim S. 144 u. 145.

fich mit bem Raifer über bas zu verftanbigen, mas ihnen beiben Roth thue. Der Bergog eilte mit ber Antwort nicht, indem er fich gegen ben Boten bamit entschulbigte, bag er feine Rathe nicht bei fich habe. Da erhielt er nach 14 Tagen ein zweites Schreiben aus Grag, worin ber Raifer fein Befremben über ben ihm mittler: meile aus Rurnberg angegangenen Drobbrief ber Rurfürsten ausfprach und bie Bitte wieberholte, bag ber Bergog vertraute Rathe ju ihm ichicken moge. Ghe aber biefe an ben faiferlichen Sof gelangten, mar von bort ein britter Bote mit munblichen Auftragen nad Landshut abgegangen, und wieber murbe Lubwig gebeten, bem Raifer vertraulichen Bericht über bie geheimen Berhandlungen ju Bamberg, Eger und Rurnberg zu erstatten, ben Feinben fich nicht anzuschließen, sonbern über etwaige Beschwerben fich mit feinem taiferlichen herrn freundlich ju verftanbigen. \*) Der Bergog wies, ohne fich weiter ju erklaren, auf jeine nunmehr bei bem Raifer angetommenen Rathe bin.

Indes wurde durch die Anwesenheit der banrischen Gesandten am kaiserlichen Hofe doch nur wenig gewonnen. Friedrich hielt ihnen vor, wie die ihm widerwärtigen Fürsten sich kräftiger Unterstühung von Seiten des reichen Herzogs rühmten, und bat noch einmal, Ludwig möge sich nicht gegen ihn aufreizen lassen, sondern in gutliche Verhandlungen mit ihm treten. Wenn aber die Gesandten in dieser Beziehung ohne Vollmacht wären, so möge der Herzog entweder in Person sich zu ihm verfügen oder eine neue Botschaft absertigen. \*\*)

Eifriger noch als ber Kaifer schien sein einflußreicher Rath Ulrich Rieberer auf eine Berständigung mit dem Herzog zu bringen; benn wie er sich schon früher im Geheimen erboten, zur Führung ber Berhandlungen nach Landshut ober Ingolftabt zu kommen, so

<sup>\*)</sup> Die Werbung Peuschers, die in die ersten Tage des Mai fällt, hat v. Stockheim Beil. LI. (S. 294) aus dem K. St.-Arch. abbrucken lassen. Andere Documente über diese Berhandlungen sinden sich zu Ansang des 12. Bandes der Neub. Cop.-Bilcher.

<sup>••)</sup> Mbichieb vom 18. Mai Reub. Cop. Buch 12 f. 15, Abbrud aus bem R. St. Archiv bei v. Stodheim Beil. LII.

eröffnete er auch jeht ben bayrischen Gesanbten die günstigsten Aussichten. Und eben so gab sich von Ludwigs Rathen ber eine ober andere kühnen Hossinungen hin. Der Kaiser, meinte man, sollte bem Herzog Donauwörth wieder überlassen, über die Reichsstädte in Schwaben und über Nürnberg ihn zum obersten Hauptmann und Schutherrn ernennen, den vorsährigen Bertrag mit dem Bischof von Eichstädt und die Nother Richtung bestätigen und die ungerechte Besteuerung bayrischer Prälaten für ihre Besitzungen in Desterreich, so wie die Beeinträchtigung des bayrischen Handels durch übermäßige Zölle in den kaiserlichen Erblanden abstellen.\*) Aber bald nahmen die Dinge am herzoglichen wie am kaiserlichen Hose eine andere Wendung.

Erzherzog Albrecht war zu Anfang Juni in Jugolftabt und bat um Hilfe in dem bevorstehenden Krieg mit dem Bruder Friederich. Wir untersuchen nicht die Rechtmäßigkeit der Gründe, aus denen der Erzherzog zu den Wassen greisen und dem Kaiser ganz Riederösterreich entreißen wollte. Zwar handelte er im Einverständniß mit den österreichischen Ständen, die Ursache genug hatten, sich über das elende Regiment Friedrich III. zu beklagen, aber der wüste Albrecht war eben so wenig der Wann, dem furchtbar zerrütteten Lande zu glücklichem Gedeisen zu verhelsen. Und wenn selbst die Sache des Erzherzogs besser gewesen wäre, als sie war, so würde es doch Ludwig nicht zugekommen sein, ihn mit den Wassen zu unterstützen. Auch das Schutz und Trutbündniß, das

<sup>\*)</sup> v. Stockeim S. 134 (Text) stellt bie Sache so bar, als ob bem Raiser berartige Forberungen burch bie Gesanbten im Namen Ludwigs vorgetragen und von biesem zur Bedingung eines Einverständnisses gemacht worben waren. Mein nuch bem oben erwähnten Abschied ber Rathe vom 18. Mai und andern Nachrichten kam es zur Erörterung solcher Borschläge nicht. Denn in jenem Abschied heißt es von bem Kaiser: "Er wollte gern bie Rathe barin (nämlich bie Beschwerben über bie Beeinträchtigung Baperns burch ben Kaiser) hören und ber Dinge Rebe haben". Wäre ihnen aber barin nichts befohlen, so erbiete sich ber Kaiser zu einer personlichen unterredung u. s. W. Eingehenbe Berhandlungen sanden also nicht statt; die Gesandten setzen blos den Klagen des Kaisers über die seinbselige Haltung des Herzogs ähnliche über das Berhalten bes Erstern entgegen.

ber Herzog am 29. Mai 1459 mit Albrecht abgeschloffen hatte, verpflichtete und berechtigte ihn nicht, dem Erzherzog gegen den Kaiser zu helsen; denn das Reichsoberhaupt war selbstverständlich in jedem Bündniß beutscher Fürsten ausgenommen, und die von dem Böhmentönig in einem Vertrage mit Ludwig zuerst in Answendung gebrachte Theorie, wornach man in Friedrich III. den Kaiser und den östereichischen Landesherrn unterschied und nur in Reichsangelegenheiten, nicht in österreichischen Territorialfragen den Kaiser als Oberhaupt betrachten wollte, war dem Bündniß Albrechts mit Ludwig noch fremd geblieden.\*)

Bei biesem Mangel moralischer ober rechtlicher Berbinblichteiten konnten nur große politische Vortheile ben Herzog zur Wassenschlich mit dem Oesterreicher bestimmen. Albrecht gewährte solche Vortheile in größtem Umsang. Hatte Ludwig schon vor 4 Jahren von dem verschwenderischen Fürsten eine Pfandverschreibung über die Martgrafschaft und Landvogtei Burgau und über die Herrschaften Günzburg und Reisensburg erhalten, so wurde
er jest mit ausgedehnten Rechten in den Besitz jener Lande und Herrschaften geseht.\*) Ferner wurden ihm für den Fall, daß sowohl Erzherzog Albrecht wie sein Vetter Sigmund ohne Leibeserben
bleiben würden, 300,000 st. auf daß zu erobernde Land ob der
Enns verschrieben.\*\*\*) Sodann sollte Ludwig theils für geliebene

<sup>\*)</sup> In ber erblichen Einigung vom 8. Mai 1460 nehmen König Georg und Herzog Lubwig ben Kaiser nur aus "in Sachen bas gemehne römisch reich anlangende und berurende" (v. Stockheim Beil. XXXL, S. 175), ber Erzherzog und Lubwig aber hatten in dem Bündniß vom 29. Mai 1459 (Chmel Materialien II 172) ihn noch schlechthin ausgenommen.

<sup>\*\*)</sup> So wird sich ber Wiberspruch lösen lassen, ber zwischen ben von Lichnowsky VI, 2247, 48 (vergl. Stälin 3, 512) und Beil. LXVII. (S. 363

-67) bei v. Stockheim hervortritt; bort entbindet der Herzog schon am

19. Sept. 1457 die Inwohner der Markgrafschass Burgau von dem
geleisteten Eide mit der Aussorberung, dem herzog Ludwig zu hulbigen,
aber nach der lehtern Urkunde hatte Burgau dem herzog noch im Juni

1461 nicht geschworen, und ebenso hatte es wegen der herrschaft Reisensburg noch Anflände.

<sup>\*\*\*)</sup> Um aber auch fur ben Fall, bag Albrecht und Sigmund noch leibliche

Gelber, theils zum Ersat ber Kosten, welche die Unterhaltung eines 2000 Mann starken Heeres verursachen murbe, Neuburg am Inn mit den Schlössern Fraunstein, Wernstein, Neusels, sowie das Schlöß Frankendurg empfangen.\*) Endlich verpstichtete sich der Erzherzog noch, die widerrechtlichen Abgaben, womit der Kaiser die in Desterreich gelegenen Güter bayrischer Prälaten belastet hatte, sowie die neuen Steuern auf Salz, Wein, Eisen, wodurch Friedrich III. Bayern großen Nachtheil zusätze, abzustellen. Auf das letztere Versprechen legte der Herzog besonderes Gewicht. Denn er glaubte den Schadden, der ihm und seinen Unterthanen aus den österreichischen Reuerungen im Steuerz ung jurch zu größen zu müssen, web all wurde, auf 300,000 st. schäen zu müssen, \*\*) und da der Kaiser auf wiederholte Erinnerung hierin keine Abhülse hatte gewähren wollen, so hielt sich Ludwig schon deshald zuleht berechtigt, an dem Kampse des Erzherzogs gegen seinen kaiserlichen Bruder theilzunehmen,

Aber noch ehe bie Berhanblungen Lubwigs mit bem Erzherz zog zum Abschluß kamen — sie banerten ben Monat Juni unb bie erste Hälfte bes Juli hindurch — und lange bevor die bayrischen Hülfstruppen die österreichische Grenze überschritten, hatte man auch

Erben bekommen murben, nicht gang leer auszugehen, verlangte Lubwig eine Berschreibung von 100,000 ft. auf bie beiben Stäbte Freyenstadt und Steper in Korm eines Kaufes, v. Stodheim Beil. S. 363.

<sup>\*)</sup> Urfunden bei v. Stocheim Beil. S. 368 ff. (LXVIII—LXXVI). Reuburg mit ben genannten Schlössen, die der Erzherzog um 45,000 fl. einzulösen fich vorbehielt, während Ludwig wieder 20,000 fl. dem Kanzler Albrechts für seine Bayern geleisteten Dienste verschrieb, sollte nur die Kosten der Kriegehülse für die ersten 6 Wochen becken; die Kosten für die folgenden 6 Wochen auf das Schloß Frankendurg (statt Kammer, wie Anfangs bestimmt war) gerechnet werden. Uebrigens betrug das "Kostgelb" für einen Reisigen wöchentlich 1 Plund, sur einen Fußtnecht " Psund Pfennige, also innerhalb 6 Wochen für 1000 Mann zu Pferd und ebensportel zu Fuß 9000 Pfund Psennige.

<sup>9</sup> So u. a. in einem Briefe an Herzog Wilhelm in Sachsen vom 3. Zebr. 1462 im Rurnb. Archiv. Die Klage über jene Aufschlage auf Wein, Salz, Gisen u. s. w. sowie über ungerechte Besteuerung ber Guter bap-rischer Pralaten kehrte seit bem Ausbruch bes Kriegs in manchem Aus-

am faiferlichen Sofe jeben Gebanten ber Berfohnung aufgegeben. \*) Friedrich III, ging auf ben Borschlag bes Markgrafen ein, Fürsten und Stabte gu ben Baffen zu rufen, und icon maren mit Albrecht Graf Ulrich von Burttemberg und Markgraf Rarl von Baben bereit, fich an bie Gvite eines Reichsbeeres zu ftellen, beffen Roften man hauptfachlich auf bie Stabte zu malgen hoffte. Mis nun in Grag ber Brief Ludwigs vom 13. Juni eintraf, worin ber Bergog erflarte, ohne bie Bugiehung feiner Berbunbeten nicht weiter mit bem Raifer unterhandeln zu konnen, ichreckte auch Friedrich III. nicht langer vor ber außerften Dagregel gurud. \*\*) Schon am 2. Juli heißt ber Raifer in einem Briefe an ben Markgrafen MI= brecht beffen Borichlage, wie bie Reichsftabte in ben Rampf gu bringen seien, in allem gut, \*\*\*) am 13. Juli fundigt er bem Bergog in aller Form ben Rrieg an; zwei Tage fpater werben bie Martgrafen Albrecht und Rarl nebft Ulrich von Burttemberg gu Reichshauptleuten ernannt und am 18. Juli Fürften und Stabte aufgeforbert, sich um bas faiferliche Panier zu schaaren. +) Die Rriegs:

schreiben bes Gerzogs wieder und ipielte auch in spateren Friedensverhandlungen eine wichtige Rolle.

<sup>\*)</sup> Schon in einem Briefe vom 7. Juni (Reub. Cop.-Buch 12 f. 18), ehe Ludwig auf die letten freundschaftlichen Anträge des Kaisers geantwortet hatte, schlug Letterer einen strengen besehlenden Ton an, indem er dem Berzog gebot, den König von Löhmen und den Erzherzog Albrecht vom Kriege abzuhalten und mit seiner ganzen Macht dem Kaiser zu Gulfe zu eilen.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief vom 13. Juni (Reub. C.-B. 12 f. 11) ist die Antwort Lubwigs auf ben Abschied, ben seine Rathe vom kaiserlichen hof mitgebracht
hatten. Der herzog betont barin die Ungnade, womit ihm seit lange
ber Kaiser seine Verdienste um ihn und bas Reich gelohnt. Er bricht die
weiteren Unterhanblungen ab, indem er sagt: "Bir sind etlichen unserer
herrn und Freunde also gewandt, daß es uns außerhalb berselben nicht
jüglich ist, Unterredung zu haben." "Aber, fährt er sort, nachdem mir
mein lieber herr und Schwäher, der König von Böhmen, verkündet hat,
daß mit E. G. ein Tag zu halten auf Visitationis Mariae auch fünstig
fürgenommen sei, gewinnt der Fortgang, so will ich baselbst durch meine
Räthe meine Meinung kundgeben lassen."

<sup>\*\*\*)</sup> Bamb. Archiv. Bergl. Dropfen II 1, 263.

<sup>+)</sup> Man bat Lisher irriger Beife ben 20. Juli als Tag ber taiferlichen Rriegs-

erklärung an ben Herzog aber wird nicht allein damit motivirt, daß Ludwig den Erzherzog Albrecht unterstütze und in seinem stolzen Gemuthe unter nichtigem Vorwande die ihm wiederholt ansgetragene Zusammenkunft und gütliche Berständigung mit dem Kaiser abgeschlagen habe, sondern auch damit, daß er im vorigen Jahre den Bischof von Sichstädt mit Heeresmacht überzogen und vom Reich gedrungen hätte. Daß Ludwig auch den Markgrafen Albrecht bekämpft und ihn vom Landgericht "gedrungen" hatte,

erflärung (Montag nach Margarethentag) angeseben, indem man Montag ben 13. Juli für ben Margarethentag hielt, mabrenb anbersmo ber 12., 15. ober gar 20. Juli ale folder bezeichnet wird. In biefem Fall muffen wir, wie es in Defterreich auch fonft gebrauchlich gewesen gu fein fcheint, ben 12. Juli, ber im 3. 1461 auf einen Sonntag fiel, annehmen, um bie Wiberfpruche in ben Daten ber bierber geborigen Urfunden lofen ju tonnen (Lichnowsty VII, 549-563). Wenn man erft ben 20. Juli für ben Montag nach Margarethentag balt, fo fallt es auf, bag man in ber faiferlichen Ranglei ftatt biefer Bezeichnung nicht bie naberliegenbe: Montag por Maria Magbalena mablte, ba man boch in anbern faiferlichen Urfunden g. B. bei Muller II, 55, icon ben 18. Juli ale Samftag por DR. DR. aufführt. Entscheibend aber ift, bag ber Bergog in einer Werbung an ben Erzbifchof von Salgburg (Renb. C.=B. 31 f. 160-64) ausbrud: lich conftatirt, bag bes Raifers Bewahrungebrief, bas ift eben ber Febbebrief, brei Tage früber ausgegangen fei, ale ber bergogliche "Absagebrief ber Leben halber", ber vom "pfincztag nach St. Margarethentag (16. Juli)" batirt (R. C.=B. 12 f. 21-23). Run hat auch Lichnowety, beffen Regeften übrigens an biefer Stelle fehlerhaft genug find (fo muffen 3. B. N. 548 und 550 beibe unzweifelhaft unter bem 18., ftatt unter bem 11. und 13. Juli aufgeführt werben) einen Brief bes Raifere an Ludwig, "bag er bas Reich gegen ihn aufrufen muffe", aus bem bapr. Reichsarchiv, ber richtig bem 13. Juli zugewiesen ift; aber flüchtiger Beise werben bann außer biefem Drobbrief unter bem 20. Juli noch ein zweiter Dabnbrief unb endlich ein Febbebrief aufgeführt. Diefe brei Briefe find ein und basfelbe, nämlich bie Rriegserflarung, bie bei Muller II, 68 abgebrudt ift. 3mar lagt fich, ba ein genaueres Citat fehlt, nicht feststellen, welcher Urtunde im hiefigen Archiv bas 1. Regeft entnommen ift; bag fie jeboch mit bem gebrudten Briefe vom Montag nach Margarethentag übereinstimmen muffe, fann nicht bezweifelt werben. Wie weit aber enblich biefes lettere Schreiben ein und basselbe ift mit bem gehbebrief besselben Datums bei Müller II 69, erhellt aus ber folgenben Rote.

was boch ein Hauptgrund zu bem neuen Reichskriege war, wurde naturlich verschwiegen.\*)

Um so eifriger war Endwig bemüht, die territoriale Bebeutung bes neuen Kampses hervorzuheben und dem Kaiser die Berechtigung, aus der localen Fehde einen Reichskrieg zu machen, zu bestreiten. Als er am 16. Juli, zu der Zeit, wo er den Hüsservertag mit dem Erzherzog endgültig abschloß, Friedrich III. seine Lehenspflicht auffündigte, versicherte er nicht umsonst, nur dem Landesherrn von Oesterreich wegen Territorialstreitigkeiten seind zu sein, seine Pflichten gegen das Reichsoberhaupt aber getreulich erfüllen zu wollen.\*\*) In demselben Sinne schätte er später auch den kaiserlichen Fehdebrief zurück mit der Erklärung, daß er gegen Kaiser und Reich, benen er viele Jahre mit Wühe und Kosten, ja mit Gesahr seines Lebens treu gedient habe, keinen Krieg führen wolle, weshalb er sich wegen der Beschuldigungen, die der Kaiser gegen ihn erbebe, zu Recht erbiete. \*\*\*)

Natürlich änderten diese Erklärungen an der Sachlage nichts. Ludwig hatte, das konnte man nicht leugnen, durch die Unterstützung, die er dem Erzherzog gewährte, sich eine gefährliche Blöße gegeben, und wenn nicht Friedrich III., so sorgte Markgraf Albrecht

<sup>\*)</sup> Wäre ber sog. Fehbebrief, ben Müller II 69 abgebruckt hat, acht, bann hatte ber Kaiser unter ben Grünben, bie ihn jum Kriege gegen Lubwig veranlaßten, auch ben ausgeführt, baß er im J. 1460 ben Markgrasen Albrecht wiber ben ausgerichteten Lanbfrieben freventlich überzogen habe; bann wäre aber auch der herzog der Strase Criminis laesae majestatis versallen erklärt und es wäre babei ungereinter Weise schon aus die Absage Lubwigs, die noch nicht geschrieben, noch weniger in des Kaisers händen sein konnte, Bezug genommen worden. Daß biese Urfunde salisch sein muß, liegt für den Prüsenden aus der Hand. Aber woher hat sie Müller? Aus Jugger's Ehrenspiegel in Virsen's Bearbeitung S. 671; in Cod. Germ. 897 ist es k. 288, aber während es hier blos heißt: ein Fehbebrief, der "ungefährlich biese Meinung innehalt", sagt Virsen: ein "Fehbebrief nachsolgenden Inhalts" und veranlaßte dadurch den Müller, neben dem ächten Briese jenes übse Machwert abbrucken zu sassen müller, neben dem ächten Briese jenes übse Machwert abbrucken zu sassen — allerbings mit dem Ersosg, daß es bis heute für ächt gehalten wurde.

<sup>••)</sup> Reub. C.=B. 12, f. 21-23.

<sup>\*\*\*) 15.</sup> Mug. 1461, Müller II, 70.

bafür, daß er nicht ungestraft blieb. Denn der Markgraf bedurfte des Krieges, um das vor einem Jahre Berlorene wieder zu gewinnen; war er damals unterlegen, weil Kaiser und Reich ihm nicht geholsen, so eröffneten sich ihm jeht, nachdem der Reichskrieg beschlossen, die günstigsten Aussichten. Darum ermüdete er nicht, sowohl durch seine Räthe am kaiserlichen Hofe als durch Briefe Kriedrich III. zur Thätigkeit zu spornen.\*) Letterer selbst sollte zu Felbe ziehen die Donau herauf, oder, wenn dies nicht zu erreichen, Briefe über Briefe an Fürsten und Städte senden, um unter Androhung der schwersten Strafen zu den Wassen zu rusen. Dabei fürchtete jedoch Albrecht noch immer, daß der Kaiser trot des erklärten Kriegs sich in der Stille mit Bayern verständigen möchte, ohne des Kürnberger Landgerithts, der eroberten Schlösser und des Bisthums Eichstädt zu gedenken.

Noch hatte aber ber Markgraf selbst seine Unterhandlungen mit Ludwig nicht ganz abgebrochen. Der Zusammenkunft ber beiderseitigen Räthe zu Nürnberg in der 2. Hälfte des Juni, wo Albrecht, in der Hossinung auf den bald beginnenden Krieg, schon sede zum Frieden ihn verpstichtende Erklärung vermieden hatte, folgte zu Ansang August ebensalls zu Kürnberg eine neue Bersammlung, wo befreundete Fürsten, noch nicht unterrichtet von dem, was inzwischen zu Gräz auf Antried des Markgrasen geschehen war, persönlich zu vermitteln suchen. Auch Ludwig war zugegen. Nur Albrecht sand es gerathen, nicht persönlich zu erscheinen; denn er wollte eben seht die Maske abwerfen und den Bruch unheilbar machen.

Um 3. August, mährend die Fürsten und Gesandten noch über ben Frieden beriethen, ließ ber Markgraf am Rathhause 3u Rurnberg plötzlich die kaiserlichen Briefe anschlagen, worin er zum Reichshauptmann ernannt, an Ludwig und den Erzherzog ber

<sup>\*)</sup> Die Briefe Albrechts an ben Kaiser und an seine Rathe am taiserlichen Hof im Sommer 1461 sind für ihn wie für Friedrich III. characteristisch. Die Concepte sinden sich im Bamb. Archiv; einzelne Notigen daraus bei Oropsen II, 1, 262; größere Stude bei v. Stockheim zerstreut z. B. Beis lage S. 350-55, 388 ff. 402.

Krieg erklärt und die Stände des Reichs zum Beistand aufgerusen wurden. Darüber aber war in großen Buchstaben geschrieben, daß Lubwig und der Erzherzog Albrecht des Kaisers Feinde, Beschädiger und ungehorsame Wibersacher seien, und in einer Nachschrift verbreitete sich der Markgraf noch weitläusiger über des Herzogs Schuld und klagte anscheinend in sittlicher Entrüstung, daß durch Ludwig und seiner Freunde Fürnehmen alle Ordnung im Reich zerstört und die herrliche beutsche Nation zu Grunde gesrichtet werde.\*)

Erbittert ichlug ber Bergog ein Gegenmanifeft an bem Rath= haufe an, um in aller Rurge zu beweisen, baf er bes Reiches Reind nicht fei, wie benn auch ber Raifer ihn nicht als folden bezeichne, fonbern ihm blos vorwerfe, bag er bem Erzherzog Albrecht Bugug geleiftet habe. Riemand aber werbe wohl fo einfältig fein, au glauben, bag biefe öfterreichifche Baus- und Territorialfrage eine Reichsangelegenheit fei; fo fuche ber Markgraf nur beshalb bie Sache barzuftellen, um bie in bem porjahrigen Bertrag gegen Bayern eingegangenen Berbindlichkeiten nicht erfüllen ju muffen. Wenn aber Albrecht ben gemeinen Mann glauben machen wolle, bag Lubwig Ordnung und Recht zerftore, fo fei es landfundig, baß ber Bergog berartiges nie verübt, mohl aber ber Markgraf, von beffen Unthaten man in ben Lanben Meißen, Thuringen und Franten, Bayern, Schmaben und am Rhein genug zu ergablen Sa wenn Markgraf Albrecht vormals bes Raifers Geboten ebenfo gehorfam gemefen mare, wie Bergog Lubwig, fo murbe namentlich bie ehrbare Stadt Nurnberg mit jenem unheilvollen verheerenden Rrieg, mit Brand und Blutvergießen verschont geblieben fein. Bulett betont noch ber Bergog, bag er megen ber Bergeben, beren man ihn beschulbige, weber por ein Gericht geforbert noch rechtlich verurtheilt worben fei, weshalb ber Raifer Unrecht thue, wenn er bas Reichspanier wiber ihn aufwerfe, um fo mehr, als er auch jest noch bereit sei, Recht zu geben und zu nehmen por Fürften und Stabten, wie ber Raifer es wolle.

<sup>\*)</sup> Müller II, 70. Rludhohn, Lubwig ber Reiche.

In einer Gegenerklarung erbietet sich auch ber Markgraf zu Recht und zwar, um Rurnberg und ben Reichsstädten überhaupt zu schmeicheln, vor bem kleinen Rath jener Stadt; aber ihm war es damit eben so wenig Ernst, wie bem Herzog Ludwig. Beibe erwarteten die Entscheidung nur noch von dem Kriege, zu dem sie längst rüsteten.

Freilich hatten die bayrischen Landstände, die schon im April zu Landshut tagten, gegen einen neuen Ausbruch der Feindseligsteiten Bebenken geäußert und den Wunsch ausgesprochen, der Herzog möge wenigstens nicht ohne den Rath der Landschaft zu den Wassen greisen,\*) aber sobald der Kampf gegen den Markgrafen unvermeiblich geworden, war Ludwig der treuen Hülfe seines Landes um so gewisser, als die bayrischen Landstände oft genug gegen die Uebergriffe des Nürnberger Landgerichts protestirt hatten.

Schnell wurden die festen Schlösser mit Kriegsbedarf gefüllt, Fußvolk, Reiterei und Heerwagen ausgerüstet, und noch waren die Kassen so wenig erschöpft, daß für Tausende von böhmischen Hülfstruppen der Sold schon bereit lag. Gern aber eilten die kriegstustigen Männer dem Bayernherzog zu, "dieweil gemelter Herzog eine volle Tasche hätt und von Natur ein freidiger hoffertiger Fürst gewesen."

Bei Ingolstabt sammelte sich in ber 2. Hälfte bes August bas baprische heer und nahm ben Weg nach Nürnberg zu, wo unweit Altborf die Hülfstruppen ber verbündeten Fürsten zu ihm stießen, außer ben Streitkräften des Pfalzgrafen Otto von Neumarkt und den durch den Statthalter zu Amberg besehligten oberspfälzischen Truppen, die Schaaren der Bischse von Würzburg und Bamberg, die am 31. August dem Markgrafen die Fehde ankündigten. So versügte Ludwig über eine Armee von mehr als 10,000 Mann, wozu noch ein böhmisches Hülfscorps von 4 bis 8000 Mann, das König Georg sandte, hinzukam\*\*).

<sup>\*)</sup> Krenner, Lanbtagehanbl. VII, 101.

<sup>••)</sup> Die Angabe über bie bohmifden Gulfetruppen, womit bie Solbnerhaufen nicht zu verwechseln find, bie zum Theil in bie babrifden Festungen ge-

Das markgräfliche Heer aber war nicht stark genug, ben Bayern im offenen Felbe entgegenzutreten, weil Albrecht, trot Raiser und Reich, noch allein stand, nur von bem verbundeten Burttemberger schwach unterstützt. Denn die Reichsstädte, auf beren Hülfe er vor allem gerechnet, bezeigten keine Reigung, die Kosten des Kriegs zu tragen, und so sehr der Markgraf auch brängen mochte, sie wußten sich noch Monate lang neutral zu halten.

Auf bem Stäbtetag zu Dinkelspuhl gegen Enbe Juli hatten bie Rathsboten versprochen, am 10. August zu Nürnberg über bie Forberungen ber kaiserlichen Hauptleute enbgültige Antwort zu geben; aber zu Nürnberg erklärten sie, die Sache noch einmal an ihre Rathsfreunde bringen zu mussen, und setzen eine neue Berssammlung auf den 31. August nach Nördlingen an.\*)

Inzwischen aber war Herzog Lubwig unausgesett thatig, burch Briefe und Boten in ben Stabten die Ansicht zu verbreiten, daß fein Streit mit bem Kaiser bas Reich nicht beruhre, und baß er nicht frevelhafter Weise, sondern nothgebrungen, in Folge terris

legt waren, find febr fdwantenb. Schon Mitte August melbet Jorg von Abeberg bem Martgrafen Albrecht (Bamb. Archiv), Deifter Martin habe in Prag burchgefett, bag Konig Georg bem Bergog 1000 Pferbe unb 3000 Fußtnechte ichiden wolle, von berfelben Bahl ober von 4000 gu guß und 400 gu Bferbe ift in anbern Briefen an ben Martgrafen im Bamb. Archiv bie Rebe; hanbidriftliche Nürnberger Annalen (v. Stodheim S. 117 Unm. 3) laffen am 9. Gept. 6000 Bohmen ju Berebrud antommen; Lubwig felbft aber fdreibt am 11. Gept. an bie Stadt Rotenburg (Rot. Chronif im Bamb. Archiv), bag Ronig Georg ibm 8000 Mann bee beften bobmifden Rufvolfe zu Gulfe fdide und auch Balady G. 192 bat 8000 Mann, bie bes Ronigs Sofmeifter Beter Rbulinec befehligt babe. Diefen Peter Rbulinec ftellt von Stodheim a. a. D. irrthumlich bem Beter Thulmet entgegen und führt fo zwei bobmifche Gulfecorps auf, mabrend Thulmet boch eine faliche Schreibung ber Rurnberger Annalen fur Rbulinec ift. - Die Angaben bes Markgrafen über bie Starte bes verbunbeten Beeres ichwanten amifchen 14 und 16.000 Mann. Die Rotigen im Cod. Germ. 555 melben übertreibend von 30,000 Mann.

<sup>\*)</sup> S. unten Excure VIII über bie Saltung ber Reicheftabte 1461. Bergl. v. Stodbeim S. 162, 69, 76, 86 ff.

torialer Beeintrachtigungen zu ben Baffen gegriffen habe. Un= bankbar und eigennütig ichalt er ben Raifer, ber feine getreuen Dienste mit Ungnade gelohnt - und wer hatte jemals Sympathie für Friedrich III. empfunden? Noch leichter gelang es ihm, bie Reichsftabte zu überzeugen, bag ber Markgraf in bem Rampf gegen Bayern nur felbitfudtige Zwede verfolge, und Albrecht felbit ge= ftand bem Raifer, ber gemeine Mann wolle nicht einsehen, bag ber Rrieg, abgesehen von ber eichstäbtischen Sache, bas Reich angehe, fo fehr er bies auch in seiner Prebigt, wie bie Bayern es nennen, hervorhebe. Wenn bann ein neuer geschärfter Befehl bes Raifers an bie Stabte erging und neue Anklagen gegen Lubwig erhoben murben, fo marb auch biefer in feiner Bertheibigung fühner und feder. Die faiferlichen Briefe erklarte er fur Sabritate bes Markgrafen, die in ober um Onolgbach entstanden maren, ba fie voll unziemlicher Schimpf= und Schmähreben feien und gang und gar ben markgräflichen Stiel verriethen. \*)

Auch die Berbunbeten, vor allem der König von Böhmen, kamen dem Herzog mit der Feber zu Hülfe, und am 31. Aug. ersklärten die zu Nördlingen versammelten Städteboten den Bevollsmächtigten des Markgrafen, die ihnen neuerdings übergebenen Briefe zuvor an ihre Nathsfreunde bringen zu müssen; am 21. Sept. würden sie von neuem in Ulm zusammenkommen.

Bahrend biefer Zeit ichien ber Markgraf von Lubwig und

<sup>\*)</sup> So ein Brief an die Stadt Nürnberg vom 14. Sept. im Neub. C.-B. 12 f. 156—162. Nehnlich schrieb Ludwig an die andern Städte. Es ist überflüssig, den Inhalt dieser und anderer Schriften, die ebenso wie des Markgrasen Briese Abvocatenstüde sind, genauer zu registriren. Proben sindet man bei Gemeiner III, 342 si., bei Mone Quellensammlung I, 467 si., bei Müller II, 81—89. Mit den letztern Briesen, die an Herzog Wilhelm von Sachsen gerichtet sind, stimmen die an Friedrich von Sachsen gerichtet sind, stimmen die an Friedrich von Sachsen im 12. Bande der Neub. Cop., worauf Palach Urfundl. Beitr. S. 247 ausmerksambe der Keub. Gop., worauf Palach Urfundl. Beitr. S. 247 ausmerksambe der Keub. Gob., worauf Palach Urfundl. Beitr. S. 247 ausmerksamb mach, im wesentlichen überein, nur der Schluß f. 133 ist eigenthünlich, indem Ludwig den Schwiegervater, um dessen hers zu rühren, erinnert, daß er mit seiner Tochter "schöne und höllssche Kniber gezeugt habe und ob Gott wolle noch mehr wartend sei." Aber auch der Markgraf durch sied rühmen, des sächsischen Kurfürsten Schwiegersohn zu sein.

seinen Berbündeten erdrückt zu werden; benn Städte und Schlösser erlagen dem Angriss der Bayern in großer Zahl, vom Rhein her aber drang der Psalzgraf Friedrich mit 700 außerlesenen Reitern ungestum in das markgräsliche Gediet ein, die Schlösser im Westen des Landes sielen in des Pfälzers Gewalt; die Stadt Uffenheim nahm er, den Degen in der Faust, und stieß endlich mit seiner siegreichen Schaar zu dem baprischen Heer, als Ludwig eben die Beste Neustadt an der Alisch belagert und bezwungen hatte.\*)

Albrecht, ju ichmach, eine Schlacht ju magen, mußte bem Reinbe ausweichen; feine Schaaren eng bei einander haltend jog er vorsichtig bin und ber, bis er in einem festen Lager bei Schmabach einen Stuppuntt fanb. Aber mahrend er im Relbe zu weichen fcien, arbeitete ber Markgraf um fo raftlofer in feinem Cabinet, um biplomatifche Erfolge zu erringen. Den Raifer mahnte er fort und fort, ihn nicht zu verlaffen, ba er im Babe ftebe bis über bie Ohren; bie Stanbe bes Reichs, fo fcrieb er, moge Friebrich immer bringlicher unter bie Waffen rufen, ben Papft bitten, mit geistlichen Strafen die Feinde zu bekämpfen, vor allem aber teinen Frieden mit Bayern eingeben, ohne ibn, ben Markgrafen ju verforgen. Er erinnerte wieberholt an bie Gefahr, bag ber Bohme, es fei bem Raifer lieb ober leib, beutscher Ronig werbe. \*\*) Gegen bes Raifers Unbanger aber ruhmte er fich, bag es nur bem Martgrafen zu banten, wenn Friedrich III. nicht icon jest von ber Regierung verbrangt fei; benn er habe gehinbert, bag nicht ausgeführt worben, mas man zu Prag "gepractizirt". "Zwar hatte bie Sache am Gingang eine icone fuße Bebedung, im Grunbe aber ift fie lauter Dreck und bitterer benn Engian." "Manchen hat bas Ding, bas Gelb heißt, in bem Sanbel also geblenbet und be-

<sup>\*)</sup> Darüber berichtet ber Markgraf bem Kaiser am 21., bem Bürttemberger am 22. Sept. im Bamb. Arch. hiernach ware Neustabt am 19. ober 20. gesallen und ber Pfalzgraf am 21. ober 22. angekommen, aber nur mit 300 Pferben, währenb Matthias von Kemnat (Quellen u. Erörterungen II.) 700 Pferbe "in eine Farbe gekleibet" erwähnt. Bergl. auch Kremer 242.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Dropfen 269. Das folgenbe aus einem Briefe an ben Bifchof von Eichftabt vom 15. Aug. 1461 im Bamb. Archiv.

thort, bağ er Treue und Ehren vergeffen; berfelben Schalle ift mehr benn Einer." Er aber will bie "Trummer feines armen Körpers" baran sehen, um ben Raiser bei seinem Regiment zu erhalten.

Als jeboch bie Stabte am 21. Sept. in Ulm zusammenkamen, um noch einmal über bie von Friedrich III. und feinen Sauptleuten geforberte Sulfe gu berathen, fanben fie einen neuen Bormand, in ihrer Neutralität zu beharren. Bu Anfang bes Monats hatte nämlich Ronig Georg burch feine Dagwifdentunft ben in ben ofterreichischen Erblanden hart bebrangten Raifer aus ber Gefahr, erbrudt zu merben, gerettet und zu Lachsenburg (6. Gept.) einen fur ihn portheilhaften Frieden mit bem Erzbergog Albrecht, mit Ungarn und mit Bayern, wenigftens bezüglich ber Rampfe in Defterreich, zu Stanbe gebracht. Der Rrieg im Reich zwischen Bergog Lubwig und bem Markgrafen blieb bavon freilich unberührt, aber feitbem bie bayrifchen Truppen bie ofterreichischen Lande geräumt hatten und bie Saupturfache ber faiferlichen Rriegserklarung beseitigt mar, ließ sich ber Rampf in Franken noch mehr als eine Privatfebbe zwifden Lubwig und Albrecht barftellen. Daß es fich babei vornehmlich um bas Landgericht handle, tonnte ber Bergog mit einem aufgefangenen Briefe bes Martgrafen an beffen Rathe am taiferlichen Sofe erweisen. Go brachten es Lubwig und Ronig Georg leicht babin, bag bie Rathsboten ju Illm am 26. Gept. bem mart: gräflichen und murttembergifchen Gefanbten ertlarten, bie Stabte mußten, ebe fie einen befinitiven Befdluß faßten, fich genauer über ben gegenwärtigen Stand ber Dinge unterrichten und murben bann am 28. October von Reuem in Ulm gufammentommen.

Dis dahin schien ber Markgraf unterliegen zu mussen; ein großer Theil seines Lanbes war in den Handen seiner Feinde; Ludwig ließ sich huldigen, wohin er kam. Schon hieß es, die verbundeten Fürsten hatten sich über eine Theilung Frankens geeinigt und wollten Albrecht vertreiben, ihn in die Mark weisen.\*) Wochten sich Herzog Ludwigs Gedanken in Wahrheit so hoch auch nicht versteigen: er hoffte wenigstens, ben Eroberungskrieg so weit

<sup>\*)</sup> Lubwig von Cyb bei Boffer Quellensammlung G. 127.

fortzusehen, bag in Zukunft Bayern von bem Markgrafen nichts zu fürchten batte.\*)

Albrecht Achill aber verlor keinen Augenblick ben Muth. Während die Feinde meinten, er sei verzagt, weil er ihnen aus dem Wege ging, tröstete er sich der Zukunst. "Der Bater, so schried er seinem kursurstlichen Bruder am 29. Sept., hat uns gelehrt, was wir selbviert nicht erheben können, sollen wir allein lassen liegen; 10,000 gegen 16,000 ist nicht ein gleiches Fechten, es wäre denn alles verloven; aber da wir Papst und Raiser haben und unsere Hülfe sich mit herrn und Freunden mehrt, thut nicht noth zu eilen oder alles auf's Spiel zu sehen. Uns ift, so Gott will, das meiste geschehen, so uns geschehen soll."\*\*)

Zwar ber Kaiser brachte keine Hulfe. Er wurde vergebens gebeten, falls er nicht in's Reich kommen möchte, boch wenigstens bis Salzburg herauf zu ziehen, um bie Feinde zu schrecken;\*\*\*) Friedrich saß still und begnügte sich, nach bes Markgrafen Ansbeutung immer neue Briese in's Reich zu senden, unter Androhung ber schäfften Strafen Fürsten, herren und Städte zum Kampfe zu rufen. Ehe diese sich rührten, kam Rettung von anderer Seite.

Der Markgraf Friedrich brang über Hof in bas Bambers gifche ein und zwang ben Bischof, Frieden zu schließen. Auch ber

<sup>\*)</sup> In einer Botschaft an ben Papst (Reub. C.-B. 12 f. 121—126) rühmtber Herzog, baß er bem Marfgrasen viele Stäbte und Schlösser abgenommen, und baß er nicht in Meinung sei, auszuhören, bis er mehr erobert, bamit er und alle Andern in kuntigen Zeiten von Albrecht, dem Urheber allen Aufruhrs im Reich, verschont bleiben. Die Botschaft versolgt den Zweck, den Papst in günstiger Stimmung gegen Bayern zu erhalten; der Herzog erinnert Pius, wie er ihm schon früher habe auseinandersehen lassen, daß in der Eichstädtlichen Sache nichts gegen seine Heilisteit und das Reich gehandelt sei; er erinnert auch an seine bisher dem papstilichen Stuhl erwiesene Treue. Daß gleichwohl der Papst den Herzog Ludwig in den Bann gethan hätte, wie es Stockeim S. 196 für gewiß annimmt, ist unrichtig.

<sup>\*\*)</sup> Bamb. Ardiv. Bergl. Dropfen 269, Stodbeim 194.

<sup>•••)</sup> Der Erb-Maridall von Pappenheim an ben Kaifer 16. Nov. bei Stod's beim Beil, S. 418.

Wurzburger sah sich burch ben branbenburgischen Aursursten, sowie burch bie Herzoge von Sachsen, die ihm Fehbe ankundigten, so gestährbet, baß er bas bayrische Heer verließ und zum Schutz seines Landes heimeilte.

Durch Ereignisse am Rhein wurde der Psalzgraf veranlaßt, ben Rückmarsch aus Franken anzutreten. In Mainz war nämlich durch Bins II. unter Zustimmung des Kaisers der Erzbischof Diether seines Amtes entsetzt und durch Abolf von Nassau, den die Eurie ernannt hatte, verdrängt worden. Schon hatte Diether, wankelmüthig wie er war, sich dem Gegner laut eines Vertrages gebeugt, dis er sich plötlich dem Pfalzgrasen in die Arme warf und durch kostbare Verscheidungen (die Vergstraße mit ihren Städten und Schlössern) die pfälzische Hülfe erkaufte. Deshalb eilte Friederich, den Kampf gegen Abolf von Nassau und bessen Verbündete, Trier, Baben, Velbenz zu übernehmen.\*)

Entscheibend aber wurde für den Krieg in Franken die Haltung Böhmens. Wie König Georg vor zwei Monaten den Kaiser in dem Moment höchster Gesahr vor den Angrissen derer, mit denen er verdündet war, gerettet hatte, um ihn sich dienstbar zu machen, so versolgte er auch bei dem Krieg gegen Albrecht Achill nicht die Absicht, Bayern auf Kosten des Markgrasen zu erhöhen und Lehtern von Land und Leuten zu vertreiben; ihm genügte es, wenn die Brandenburger, die vor einem Jahre seinen Kaiserplänen zuwiderstreben gewagt hatten, sich fügen sernten. Georg gab daher dem Berlangen Friedrich III. und der Kaiserin Eleonore, die Fehde gegen den Warkgrasen abzustellen, insosern nach, als er den Parteien einen Tag nach Prag auf den 1. November ansehte und den Herzog aufsorderte, dis zur Entscheidung jenes Tags seine Truppen aus dem markgrässichen Gebiet zurückzuziehen.

Lubwig burfte sich nicht weigern, biefer Aufforberung zu entsprechen; benn ein großer Theil seines Heeres, jest vielleicht bie

<sup>\*)</sup> Nach Gemeiner Regensb. Chronit III, 347 Anmert. 629 zog ber Pfalzgraf am 16. Oct. von Lubwig weg. Der Abzug ber bischöflichen Truppen war 8 bis 10 Tage früher erfolgt.

Salfte, beftanb aus bobmifchen Sulfstruppen, welche ber Ronig gurudgurufen bie Macht batte. Dazu tam, bag ber frube und ftrenge Winter bei bem Mangel an Rleibung und Nahrung für bas heer eine Fortsetzung bes Feldzugs ohnehin febr ichwierig gemacht batte.\*) Der Bergog raumte alfo bes Markgrafen Land und ließ nur in ben feften Blaten baprifche Besatungen gurud. Aber biefe Befahungen maren ichmach, und ftatt an ber Grenze unter ben Waffen ben Ausgang ber Prager Berhandlungen zu erwarten, fehrte Ludwig mit bem Rern feiner Truppen in bas Berg Bagerns jurud, allerbings in ber Meinung, binnen furgem beffer geruftet einen neuen Bug ju unternehmen, wenn nicht alsbalb ber Abichluß bes Friebens erfolgen murbe. Auf einen gunftigen Frieben aber mochte Lubwig um fo ficherer rechnen, als auch von anderer Seite, und gmar burch ben Rurfurften von Sachfen, welcher auf Martini einen Tag nach Rurnberg angesagt hatte, bie Bermittlung versucht murbe.

<sup>\*)</sup> Unter ben Grunden, warum er bas Gelb geraumt, gibt ber Bergog bei v. Stodheim Beil. S. 469 an : "gewant halben ber lut und weiter mit fpeis zu verfeben." Auch Burthard Bengg (Defele II, 281, 82) fpricht von bem falten Winter und bem Sunger, ben Lubwige Leute litten. - Das folgenbe ift ben Inftructionen und Berichten ber baprifden Gefanbten in Prag entnommen, bie fich im 11, unb 27. Banbe ber Neub. C.=B. finben und jest bei v. Stodbeim Beil. G. 465-575 mit anbern Acten bes Prager Tages in aller Ausführlichfeit gebrudt finb. - Gin Biberfpruch fceint a. a. D. G. 469, 72, 74 u. 489 in ben Rotigen über bie Been: bigung bes Felbzuge enthalten zu fein. Ramlich in ber Inftruction für feine Rathe entschulbigt fich Ludwig, bag er "aus bem gelb gezogen," und feine Gefanbten verfichern in einem Briefe vom 10. Rov., ber Ronig habe in ber That Miffallen hieran gehabt, fowie auch baran, bag bie bohmi: fchen Beerführer nicht recht einig gewesen. Dagegen behaupten bie Befanbten in ihrer erften Aubieng bei Ronig Georg, es fei ihrem Berrn "faft uneben" gewesen, auf bas fdriftliche Begehren bes Ronigs fein Felblager bis jur Bollenbung bes jegigen Tages von bes Martgrafen Gutern gu wenben, worauf Georg antwortet, er habe bas nicht ohne Urfache verlangt. Diefer icheinbare Biberfpruch wird fich baburch lofen, bag man gwifden ber Raumung bes markgraflichen Lanbes und ber Entlaffung bes Beeres unterscheibet.

Un ber Spite ber bayrifden Rathe, bie gu ben Berhanblungen nach Brag abgingen, fant Martin Mair; benn bie Bich= tigfeit ber Sache forberte ben gewandteften Diplomaten, ber augleich mit ben Berhaltniffen an Georg's Sofe wie fein Unberer vertraut mar. Wie viel aber Lubwig von ber Rlugheit feiner Bevollmächtigten und von ber Freunbichaft bes Bohmentonigs erwartete, ersieht man aus ber Inftruction, bie er ben erfteren gab. Darin forbert er als Erfat für ben Schaben, ben ihm ber Raifer burch erhöhte Bolle und Steuern fowie burch ben ungerechten Reichstrieg augefügt, nichts geringeres als bie Stabt Donauworth, bas Amt eines Reichserbhofmeifters und eines faiferlichen Sauptmannes über bie Reichsftabte in Schwaben und Franken. Der Markgraf Albrecht bagegen foll entweber all bie eroberten Schlöffer und Stabte, fei es als erbliches Gigenthum, fei es gegen ein Wiebertauffrecht von 200 ober 100,000 ff. im Befit Bayerns und ber Berbunbeten laffen, ober boch wenigstens einige jener Schlöffer an Lubmig abtreten. Bor allen Dingen aber foll es wegen bes Landgerichts bei bem Bertrage von Roth bleiben und bawiber von bem Markgrafen nichts gefucht werben, "in teiner Beife, wie man bie erbenten möchte", und Bohmen, Sachsen und Württemberg follen fich verpflichten, im Fall eines Bertragsbruchs bem Bergog miber ben Markgrafen zu helfen.

Am 5. November, als man von den Gesandten Friedrich III. noch nichts vernahm, hatten die bayrischen Räthe die erste Audienz bei dem König, und dieser gab sich den Schein, als ob er auf die Intentionen Ludwigs eingehen würde. Denn Georg versprach, salls der Herzog noch im Lauf des Monats einen neuen Kriegszug gegen den Warkgrafen unternähme, ihm seinen Sohn Victorin an der Spite eines Heeres zu Hulse zu senden, und er erheuchelte sogar Unwillen darüber, daß Ludwig, welchen er doch selbst genötligt hatte, das markgrässliche Gediet zu räumen, seine Wannschaft sogleich ganz entlassen hätte. Zugleich verabredete er mit Wartin Mair die diplomatischen Schachzüge, wodurch die auswärtigen Wächte, Ungarn, Polen, Frankreich, Burgund, die Schweiz, Benedig und Kom in den Kamps verwickelt oder wenigstens dem

Segner entfrembet werben sollten. Aber balb wurde klar, baß ber König burch berartige Borspiegelungen ben Herzog blos hinshalten und ihn hindern wollte, hinter seinem Rücken mit bem Markgrafen sich abzusinden. Denn als ber Tag näher kam, wo Ludwig ben Krieg wieder aufnehmen wollte, ließ Georg melben, es sei ihm unmöglich, das Hülfscorps unter Victorin gegen ben Markgrafen abzusenden.

Erft am 17. Nov. tamen bie taiferlichen Rathe Rohrbacher und Mublfelber in Brag an; Krantheit follte fie unterwegs zuruckgehalten haben. Aber ihr Auftreten zeigte, wie gering auf Seiten bes Kaifers bie Reigung zum Frieden war, mahrend ber Markgraf gar teine Bevollmächtigten sanbte, sonbern nur unter ber hand ben Konig ersuchte, ihm ein gnabiger herr zu sein.

Die bayrischen Rathe bekamen einen schweren Stand. Berzgebens machten sie Georg barauf ausmerksam, daß die Widerpartet nur Zeit gewinnen, keinen Frieben unter erträglichen Bedingungen eingehen wolle; sie erinnerten immer eindringlichen Dedingungen bingte Bertrauen, das ihr Herr stets dem König geschenkt, wie er "sich in allem zu seinen königlichen Gnaden gehalten und allen seinen Trost und Trauen allein auf seine Majestät geseht"; sie hoben hervor, wie unrecht es sein würde, wenn jeht dem Herzoge von dem verdündeten König nachtheiligere Friedensbedingungen auferlegt werden sollten, als ihm vor einigen Monaten von freien Stücken durch den Kaiser zugestanden worden seien.

Sogar bie Gemahlin bes Königs suchte Martin Mair in bas bayrische Interesse zu ziehen, ohne burch die plumpen Künste, womit jene ihn hinzuhalten suchte, sich abschrecken zu lassen. Er begehrte mit dem Kanzler Dorner gleich nach seiner Ankunst in Prag Audienz bei der Königin, die sich besonderer Sympathien sur Ludwig rühmte, wie sie ihm denn ein eigenes Heer auf ihre Kosten auszurüsten versprach. Aber 14 Tage lang wurden die bayrischen Gesandten nicht zu ihr gelassen; es hieß, die Königin sei krank. Als dann Mair und Dorner endlich empfangen wurden, versicherte sie, während ihrer angeblichen Krankheit eine 14-tägige Walsahrt nach einem heiligen Orte in Bayern gemacht zu

haben, um die Gunst der Heiligen für den Herzog zu ersiehen! Sie versprach, ihren Gemahl den baprischen Forderungen günstig zu stimmen und behauptete nach einigen Tagen, sie würde die Frage wegen Donauwörth schon richtig gemacht haben, wenn sie den Namen der Stadt gewußt hatte. Mair stellte ihr zulet ein kosts bares Halsband, wornach sie lüstern war, in Aussicht, salls sie erssolgreiche Fürsprache für Herzog Ludwig einlegen würde.

Aber auf Ronig Georg wirkte in biefem Falle ber weibliche Einfluß ebensowenig wie die Rudficht auf Lubwigs Freundschaft; er wollte bie Gelegenheit benüten, um ben Raifer von Reuem gu Dank fich zu verpflichten, er wollte fich über bie Barteien ftellen, um alle nach feinem Willen gu lenten. Drum murbe auch ber Ronig fein Sinberniß gemesen sein, bag nicht ber endliche Abichlug bes Friebens fehr zum Nachtheile Lubwigs ausgefallen mare, wenn ber Raifer und ber Markgraf Albrecht, welcher hinter bem Raifer ftanb, einen befinitiven Frieden überhaupt gewollt hatten. Dur einen Waffenstillstand, ber vom 21. Dec. 1461 bis Georgi nachften Jahres (24. April 1462) bauern follte, gingen nach langen Berhanblungen bie faiferlichen Rathe fur Friedrich III. und ben Markgrafen am 7. Dec. ein. Dabei marb beftimmt, bag bie Barteien innerhalb 4 Wochen ihre gegenseitigen Beschwerben in Schriften formulirt bem Ronig von Bohmen übergeben follten, bamit am 6. Febr. auf einem großen Friebenscongreß zu Znahm alle Streitigkeiten enbaultig beigelegt merben tonnten.

## Behntes Kapitel.

## Der Entscheidungskampf 1462.

Der Herzog nahm, wenn auch ungern, ben Prager Waffenstüllstand an, aus Neigung zum Frieden, wie er bem König schrieb, und ihm, dem König, zu Gefallen. Seinem Freund aber, dem Pfalzgrafen, gestand Ludwig, daß er nur beshalb die Unterhandslungen gutgeheißen, weil er fürchten müßte, in einem neuen Kriege allein zu stehen; denn König Georg habe sich mit dem Markgrafen vertragen, Sachen und der Brandenburger die Bischöfe von der Wittelsbachischen Partei abgedrungen, während der Pfalzgraf mit der Mainzischen Sache hinlänglich beladen sein werde\*)

Gunstiger war die Lage bes Markgrafen Albrecht. Richt allein, daß er zur Zeit der Friedensverhandlungen im November und December die von Bayern besehte Festung Neustadt überrums pelte (24. Nov. 1461) und alle im vorigen Herbst an Ludwig verlorenen Schlösser und Städte wiedergewann, sondern er kämpste um dieselbe Zeit mit noch glucklicherem Ersolg gegen Würzburg, während Graf Ulrich von Württemberg auf einem verheerenden Zuge in's Pfälzische neue Kriegslust schöpste.\*\*)

\*) Balady, Urfunbl. Beitr. 266.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Eroberung von Reuflabt berichtet Albrecht am 25. Nov. an bie Stabt Rotenburg (Rotenb. Cop.-Buch), womit Beit Armped bei Bez III, 404 zu vergleichen. Nach v. Stodheim Beil. S. 419 u. 420 machte Albrecht seit Ansang November ebenfalls bebeutenbe Eroberungen gegen Würzburg; bort, und zwar vor Uffenheim, befand er sich auch vom 18.

—24. Dec. nach v. Stockeim Beil. S. 600, konnte also nicht, wie Ställin III, 532 und andere nach ber Speirer Chronik erzählen, an bem Zuge

Dazu tam, bag enblich auch bie Reichsftabte auf bem Buntte ftanben, in größerer Bahl auf bie Seite bes Raifers fich zu ichlagen. Denn bie taiferlichen Sauptleute hatten, unbeirrt von ber ausweichenben Ertlarung ber ftabtifchen Gefanbten auf bem Tage gu Ulm (Enbe Gept. 1461), in ben beiben folgenben Monaten mieberholt bie Reichsftabte gufammengerufen und fein Mittel ber leber= redung und Drohung verschmaht, um nur erft von einigen bie Busage ber Sulfe zu erlangen; "benn wie ber Sas in ben Pfeffer gekommen, meinte ber Markgraf, fo ware er barin, und es murbe fich von Tag ju Tag beffern." Auch ber Raifer ließ nicht ab, zu mahnen und einzuschüchtern; er griff zu bem außerften 3mangsmittel, inbem er fur bie Dauer bes Ungehorfams ber Stabte ben Raufmannsmaaren feinen und bes Reiches Schut entzog, fo bag an reichsftabtifden Sanbelsgutern Jeber ungeftraft follte freveln burfen; ja fogar ben papftlichen Stuhl brobte Friedrich III. nach bes Markgrafen Rath ju Sulfe zu nehmen, um bie Stabte jum Gehorfam gu bringen.

Freilich hatten alle biese Drohungen nur langsamen Erfolg; einem Stäbtetag zu Eslingen am 16. Oct. folgte ein anberer zu Ulm am 28. Oct. und unmittelbar barauf (30. Oct.) eine zweite Eslinger Bersammlung.\*) Aber erst auf einem britten Tag zu Esslingen (23.—28. Nov.), bem eine neue Berathung zu Ulm (17. Nov.) vorangegangen war, wurde von ben Städten Augsburg, Ulm, Reutlingen, Memmingen, Hall, Ravensberg, Dinkelspühl, Kempten, Kausbeuren und Allen, benen sich alsbalb noch andere anschlossen — einige aber, wie Nörblingen und Eslingen, nahmen

Ulrichs in das Pfälzische theilnehmen (daß dem Bürttemberger die dahin der rechte Kriegseifer gesehlt hatte, zeigen die Briese des Markgrasen). Ebenso unrichtig ist, daß Albrecht noch vor Ende des Jahres tief in Bayern eingedrungen und Monseim, Heidenheim, Höchstätt und andere Stäbte in seine Gewalt bekommen hätte; das Eitat, was Stockheim S. 201 bafür ansührt, trisst nicht zu, und Buchner, Abhandl. der hist. Rasse der K. Bayr. Mad. d. Wissel. Der bist. Rasse, der bebe der Erwart.

<sup>\*)</sup> Bergl. unten Ercurs VIII.

ichon am Kriege theil, währenb andere, wie Rurnberg und Regensburg, immer neutral blieben — ben kaiferlichen Hauptleuten Hulfe wider Herzog Ludwig versprochen und auf ben 11. December noch einmal eine Zusammenkunft nach Ulm anberaumt, um die Berschreibungen zwischen ben Hauptleuten und ben Städten zu vollziehen, damit bann endlich am Neujahrstage die Feindsbriefe nach Landshut gesandt würden.\*)

Aber wenn auch die reichsstädtischen Truppen zur Zeit des Abschlusses der Prager Verhandlungen noch nicht im Felde standen, so durfte der Markgraf doch hoffen, sie in kurzer Zeit gegen Bayern in den Kampf sühren zu können. Und wie diese Aussicht seine Kriegslust stärkte, so auch die Wahrnehmung, daß Graf Ulrich sich nach nenen Kämpfen sehnte.\*\*) Der Markgraf dat daher am 3. Jan. den Kaiser, Fürsten und Städten im Reich eiligst zu besehlen, "sich an keinen Waffenstülltand oder sonst nichts gegen Ludwig zu kehren." \*\*\*) und war erfreut, als Friedrich III.

<sup>\*)</sup> Unter ben Bersprechungen, welche bagegen bie kaiserlichen hauptleute zu UIm am 16. December gegen bie Stäbte eingingen, ist vor allem bemerstenswerth, baß alle handel und Sachen, berhalben die Stäbte burch ben kaiserlichen Fiscal fürgenommen sind ober noch fürgenommen werben tönnten, ganz abgethan sein sollen, und baß die Stabt Dinkelspuhl bie bekannte Berschreibung gegen Herzog Ludwig, die im vorhergehenden Jahre ber Kaiser in seine Gewalt bekommen hatte, ohne ihren Schaben wieder erhalte, b. h. ohne sie dem Kaiser, der kein Recht hatte, sie zu behalten, abkaufen zu missen.

<sup>\*\*)</sup> Ulrich an ben Markgrafen am 30. Dec. 1461 bei v. Stockheim Beil. S. 603. Der Markgraf hatte ihm vorher eine boppelte Botschaft geschickt; bie zweite am 24. (nicht 22. ober 23.) December steht S. 600—602 und lautet bahin, baß Albrecht, aus Ridficht auf König Georg, bessen Botschaft eben bei ihm war, geneigt wäre, ben Wassenstliussand anzunehmen, falls Württemberg es auch wäre. Einen ober zwei Tage früher aber hatte er bem Grasen Ulrich sagen lassen, er könne keinen Anstand ober Frieden leiben und werbe bas abschlagen. Ulrich stimmt entschieden bieser Ansicht zu.

<sup>••••)</sup> Es mag hier bie Bemerkung gestattet sein, baß in ben Quellen Wassenspillstand regelmäßig burch Frieden, ein gründlicher Frieden aber burch Richtung ausgebrückt wird.

ihm mit der Aufforderung entgegenkam, den Krieg gegen Bayern fortzuseten.\*) Mit Böhmen, mit Bamberg und Würzburg, so schrieb er dem König Georg, werde er Frieden halten, gegen Herzog Ludwig aber nach dem Befehl des Kaisers handeln. Letzterer dagegen suchte sich badurch von den in Prag eingegangenen Berpflichtungen zu lösen, daß er seine Käthe Rohrbacher und Mühlsfelder desavouirte und den letztern wegen Ueberschreitung seiner Bollmacht angeblich sogar sestnehmen ließ. \*\*)

Schon in ber zweiten Boche bes neuen Jahres eröffneten Albrecht und die mit ihm verbündeten Grafen von Württemberg und Oettingen — die städtischen Truppen waren noch nicht im Felde erschienen — die Feindseligkeiten gegen Bapern, indem sie einen "Mitt mit Brand" auf den Herzog thaten, als dieser noch nicht hinlänglich zur Abwehr gerüstet war. Doch gelang es dem tapfern Widerstande der bayrischen Ritterschaft unter der Führung des Tessares von Frauenhosen die Feinde von dem süblichen Ufer der Donau zurückzutreiben, und auch die neu eintretende heftige Kälte kam den Vertbeidigern mehr als den Angreisern zu Hülse.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach Müller II, 97, womit Palady S. 199 und v. Stockeim S. 230 gu vergleichen, hätte Friedrich III. dem Markgrafen schon am 20. Decbr. besohlen, "des Kaisers und seine eigenen Feinde zu suchen." Ift dies Datum richtig, so muß der kaiserliche Brief lange unterwegs geblieben sein; denn am 3. Jan., als Albrecht dem Kaiser schrieb (v. Stockeim Beil. S. 605), hatte er ihn noch nicht empfangen, und erst am 13. Jan. (Beil. S. 607) zeigte er dem König von Böhmen an, daß der Kaiser ihm "jeho" besohlen habe, "den Krieg gegen seine und unsere Feinde das nun herzog Ludwig ist szu üben", und daß ähnlich den andern Hauptleuten und den Städten geschrieben worden sei. Wäre es aber möglich, daß ein eilender Bote in 9 Tagen von Franken nach Eräz und wieder zurüd ritte, so würde ich glauben, daß jener Brief des Kaisers erst durch das Schreiben Albrechts vom 3. Januar hervorgerusen und nur deshalb vom 20. December statt etwa vom 8. Januar batirt wäre, um den Einslüß des Markgrafen zu verbeden.

<sup>\*\*)</sup> Dropfen 219. In Bahrheit aber borte Rohrbacher nicht auf, bes Raifers innigfter Bertrauter und Gunftling ju fein.

<sup>\*\*\*)</sup> Regensburger Stabtbuch bei Gemeiner III, 352, Beit Arnped a. a. D.

Noch stand Ludwig allein, aber er verlor nicht ben Muth. Als um die Mitte Januar von ein und dreißig Reichsstädten die Fehdebriese in Landshut übergeben wurden, protestirte er noch einmal gegen die Anklage, daß er des Kaisers und des Reichs Feind geworden wäre; er wolle indeß, da man ihm ohne Grund abgesagt, sich mit Hulse der Seinen mannhaft wehren. Auf's eifrigste wurde im ganzen Lande gerüstet, die Psteger und Richter mußten die gesammte Bauerschaft ihrer Gerichte, so weit sie wassensätzten Hultern. Zugleich suche ber Herzog von befreundeten Fürsten Hulse zu gewinnen.

Junächst wandte Ludwig sich an Georg von Böhmen, an welchen er nach dem Einfall Albrechts in Bayern Boten über Boten sandte, mit der dringenden Bitte, ihm mit aller Macht zu Hülfe zu eilen. Er brauchte den König kaum daran zu erinnern, wie schmählich man auch ihn betrogen; er hob nachdrücklich die Nothwendigkeit hervor, dem Feinde gegenüber, der Bayern und Böhmen habe trennen wollen, sest zusammenzustehen. Es wurde auch dem König in's Gedächtniß gerusen, wie Ludwig nur ihm zu lieb im Herbst auf die Fortsehung des Kriegs verzichtet und in den Prager Frieden gewilligt habe. Endlich sandte der Herzog Briefe des Warkgrasen an den Kaiser, die einem niedergeworsenen Boten abgenommen waren, nach Prag, um damit zur Genüge zu beweisen, daß es nur Albrecht war, welcher den Kaiser angetrieben, den Prager Bergleich nicht zu halten.\*)

König Georg jeboch zögerte noch, bie geforberte Hulfe zu leisten; er glaubte, wegen seiner schwierig geworbenen Stellung zu Rom bes Kaisers schonen zu muffen. Aber er lehnte es nicht ab, gegen Ende Februar mit Lubwig und bem Erzherzog Albrecht in Budweis zusammenzukommen, und die Folge war, daß ber Konig von jetzt an Lubwigs Werbungen in Böhmen förberte,

und die Briefe Lubwigs an ben Markgrafen bei Müller II, 96 und an König Georg bei v. Stockbeim S. 228.

<sup>\*)</sup> Die Briefe Lubwigs an König Georg im 11. Bbe. ber Neub. Cop.-Bücher, bei v. Stockheim Beil. 131, 32, 33 und bie Werbung Cichpergers Beil. 140 (S. 630 ff.).

ben martgräflichen Brubern Febbe aufundigte und somit thatige Theilnahme am Rriege wenigstens in Aussicht ftellte.

Auch Erzherzog Albrecht versprach Hile, und während bie jungen Herzoge von Munchen, durch kaiserliche Briefe eingeschächtert, es nicht wagten, Beistand zu leisten, traten bald die Bischofe von Bamberg und Bürzburg von Neuem auf Ludwigs Seite.

Aber wie immer so ging auch für biesmal mit ben im Felbe eröffneten Feinbseligkeiten ein leibenschaftlicher Schriftwechsel Hand in Hand, nur daß die Erbitterung, die sich barin aussprach, jett tiefer ging als die Jahre zuvor. Albrecht und Ludwig erinnerten sich zwar noch einmal der alten Freundschaft und der gegenseitigen Dienste, aber nur, um aus dieser Erinnerung neuen Haß zuschöpfen. "Er ist von uns und den Unsern", schrieb Ludwig nach Sachsen, "so oft er bei uns gewesen, so gehalten worden und hat bei uns solchen Glauben und Getrauen gehabt, als ob er unser leiblicher Bater oder Bruder wäre." Der Markgraf aber tröstete sich damit, daß solche Wohlthaten, die ihm Ludwig erzeigt, schon sein Bater um bes Herzogs Vater verdient hätte.

Der Erbitterung ber Gemuther entsprach die furchtbare Art ber Kriegführung. Auf Vertisgung von Land und Leuten schien es abgesehen; benn nicht sowohl mit bem Schwert, als burch Raub und Brand bekämpften sich die Feinde.

Der Markgraf, bem man ben Ausspruch beilegt, baß ber Brand ben Krieg ziere, wie bas Magnificat bie Besper, zeichnete fich por andern Kursten burch Zeritorungslust im Kriege aus;\*)

<sup>\*)</sup> Höfter, Ludwig von Eph, Einleit. S. 77. — Dazu stimmt es nur zu gut, wenn Albrecht am 25. Juli angesichts ber bevorstehenden Friedensverhandlungen seinen Statthaltern besiehlt, ben Feind nicht zu schonen mit Brand und Plintderung, weber Pfassen nech Laien. "Dem sollte es auf dem Tag gerichtet werben und sie (die Bischse) und unfere Schenern abzgebrannt haben, die ihrigen aber stehen bleiben, ware uns eine ewige Schande, und barum sparet ihrer je nicht und seid bedacht, daß sie auch feine Scheuern behalten, und baß ihr ihnen viel Leides thut, es sei Tag ober Racht, heimlich ober össentlich, durch Frauen ober Manner, wie ihr bas zu Wege bringen nicht." (Bamb. Archiv.)

aber auch Herzog Ludwig, welcher von sich rühmen konnte, daß er in den vergangenen Kriegen und Feldzügen die armen Leute gnäsbiglich geschont habe, besonders mit Brand, wozu er nie geneigt gewesen und es auch noch nicht sei, wosern ihm nicht Ursache dazu gegeben werde\*) — er vergalt von jeht an, wo er konnte, dem Feinde Gleiches mit Gleichem.

Nachbem ber Markgraf zu Anfang bes Jahres nach einem ersten schon erwähnten Einfall in Bapern sich wieder nach Schwaben hatte zurückziehen mussen, wo er zu Donauwörth seinen Haupt-waffenplat hatte, brang er im Februar von Neuem verwüstend in bes Herzogs Gebiet ein, eroberte mehrere Städte wie Monheim und Graisbach und zerstörte eine Reihe von Schlössern und Börsfern, während die Augsburger von ihrer Stadt aus Bayern brensnend und raubend verheerten.

Der Herzog nahm Anfangs sein Hauptquartier zu Ingolsstadt, dann zu Rain und zu Lauingen. Diese Städte nebst Reuburg an der Donau, Höchstädt und Friedberg bildeten die Hauptwassenplätze. Inzwischen vergrößerte sich von Tag zu Tag das darbayrische Heer. Gegen 4000 böhmische Soldtruppen und ein paar Tausend Desterreicher (sogenannte Brüderrotten), welche Erzherzog Albrecht sandte, kamen nach und nach heran. Bor allem aber sammelte sich die streitbare Mannschaft des eigenen Landes unter Ludwig's Fahne. Des Herzogs Aufruf an den Abel Bayerns, an Grasen, freie Herrn, Ritter und Knechte, ihm zur Nettung des Landes ungesäumt so zahlreich als möglich zuzuziehen, blied nicht ohne Ersolg.\*\*) Es wären, so erzählte man sich, kaum 30 reisige

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 348.

<sup>\*\*)</sup> Reub. C.-B. 23 f. 315-317 i. d. Der Herzog spricht von bem vors jährigen Krieg, von bem Frieben, ben Böhmen vermittelt und auch Alsbrecht zuerst angenommen habe, wie er ihn benn habe einkauten und Tedeum laudamus singen lassen, um plöhlich gegen alles Recht wieber zu ben Wassen zu greisen und auch ben Raiser zum Bruch bes Wassenschuben zu brängen. "Dies alles ist sürgenommen, um ben herzog und ben Abel zu brücken, das löbliche haus von Bahern zu zerstören und bie baprischen Stäbte in die Gewalt ber Reichsstädte und andere frembe hande zu bringen."

Pferbe im Lanbe zu Bayern, bie nicht bem Fürsten zu Husse, eiten.\*) Da fuhlte sich Lubwig endlich start genug, ben Feinben, bie sich schon mit ben tuhusten hoffnungen trugen, mit Nachbruck bie Spite zu bieten.

Der erste Ersolg war, daß ber Herzog am 24. März ber Stadt Gundelfingen, als sie eben von dem Markgrafen belagert wurde, Hulfe bringen und bem Gegner empfindlichen Verlust zusfügen konnte. Frohen Muthes melbete Ludwig bem Pfalzgrafen, daß es ihm von Gottes Gnaden gar glücklich gehe und daß er ganz vertraue, den Feinden kecklich Widerstand zu leisten.\*\*)

Dem ersten Vortheil folgte nach einigen Tagen ber weitere, baß die Feinde, als sie vergeblich zu stürmen gesucht hatten, in aller Gile die Belagerung wieder aufgaben, ohne nur das sämmtsliche Kriegsgeräthe mitzunehmen.

Jest rückte Ludwig weiter nach Westen vor, um den Krieg in das Gebiet der verbündeten Gegner zu tragen. Er belagerte ein paar Tage Ulm, plünderte dann eine Reihe von Dörfern, worin namentlich die Böhmen surchtbar hausten, und gewann am 9. April das große und start besestigte Langenau, welches der Stadt Ulm gehörte. Zweimal stürmten die Bayern vergebens, erst beim britten Anlauf ergab sich der Ort. Gine außerordent= liche Bente wurde gewonnen; der Ort selbst aber, in welchem gegen 900 Weber ihren Wohnsit hatten, dis auf die Kirche verbrannt. \*\*\*\*)

Balb barauf nahm ber Herzog Neresheim ein und schiefte sich au, bas ganze Nieß zu verheeren, als bie vereinigten Streit-träfte bes Markgrafen, bes jungen Grafen Eberhard von Burtetemberg (ber an bie Stelle bes jett gegen ben Pfalzgrafen kamspfenden Ulrich getreten war) und ber Reichsstädte zum Rückzug nöthigten.

Im Mai und Juni hatte Ludwig zumeist sein hauptquartier wieder in Rain. Bald zu hunderten, bald zu Tausenden brachen

<sup>\*)</sup> Burthard Bengg bei Defele I, 287.

<sup>\*\*)</sup> Speperifche Chronif bei Mone, Quellensammlung I, 469. Bergl. aber p. Stodbeim G. 239.

<sup>\*\*\*)</sup> Spenerifche Chronit S. 470 und Burthard Zengg S. 288.

seine wie die markgrästichen Truppen in das nahe gelegene seindliche Land, um Bente zu machen, die Dörfer auszuplündern und zu verbrennen. Während von den markgrästlichen und städtischen Truppen die Schweizer Söldlinge, die vorzüglich in Augsdurgs Diensten standen, am übelsten hausten, weil sie alle Bayern, die sie erreichen konnten, zu Tode schlingen, waren aus Ludwigs Heer die beutegierigen Böhmen am meisten gefürchtet. Und so allgemein hatte sich blinde Leidenschaft der Gemüther bemächtigt, daß selbst der Bürger von Augsdurg, welcher das Elend dieses verheerenden Kriegs aus eigener Auschauung schildert, den Allmächtigen preist, so oft die Kriegsgesellen der Stadt wehrlose Bauern aus Bayern mit ihrem Bieh und "Hausplunder" glücklich nach Augsdurg einzgebracht haben.

In bem kleinen Kriege erschöpften beibe Parteien ihre Kräfte, und auch Ludwig mußte nach und nach ben Frieden wünschen. Hatte ihn das Unglück bes eigenen Bolkes nicht gerührt, so fand sich noch ein anderer Grund, der unabweislich zur Nachgiebigkeit drängte. Des Herzogs Schat war erschöpft; nur mit Mühe konnte er noch die großen Summen aufbringen, die täglich allein der Sold der Ausländer in Auspruch nahm.

Schon 1460 hatte ber Ferzog außer anbern großen Summen, welche ber Krieg verschlang, viermal nach einanber 100,000 rh. Gulben an Solb bezahlt; bie Koften bes folgenden Feldzugs waren eher größer als geringer; jeht aber mußten täglich 3000 fl. für die besolbeten Hüsschaaren ausgewendet werden.\*) Daher kam es, daß sich Ludwig seit Monaten genothigt sah, die täglichen Unsgaben großentheils mit gelichenem Gelde zu bestreiten. Er, der Gläubiger so vieler Fürsten und Herrn, mußte im eigenen Lande manche kleine Summe von 100 bis 1000 fl. borgen. Diese brohende Geldnoth war es vornehmlich, was Ludwig veranlaßte, Friedensvermittlungen nicht mehr zurückzuweisen.

<sup>\*)</sup> So versicherten wenigstens herzogliche Unterhanbler, bie in Regensburg um ein Darleben von 30-40,000 fl. warben. Zahlreiche Schulbverschreibungen Lubwigs von 1461 u. 1462 in Rro. 24 ber Reub. Cop. Bucher.

Aber auch ber Markgraf mußte fich gefteben, bag er in bem Rriege, wie er bis jest verlief, seine Rechnung nicht finden konnte. 3mar hatte er ein paar Stabte und Schlöffer im Beften Baberns erobert, aber biefe Eroberungen zum Theil wieder verloren, und es war wenig Ausficht, bag er in Butunft glücklicher fampfen merbe. Denn bie Reichsftabte, in benen er ausreichenbe Unterftugung an Mannichaft, Rriegsmaterial und Gelb zu finben gehofft hatte, blieben trop aller Mahnungen läffig in ber Sulfe. In ber Regel tamen die städtischen Truppen fpater in's Relb als fie follten, und wenn ber Markgraf beren 8000 Mann erwartet hatte, fo waren es nur fünftausend.\*) Roch weniger Sulfe aber leisteten bie befreundeten Fürften, auf welche er gerechnet hatte. Baben und bie anbern verbundeten Fürsten am Rhein maren wie gum Theil auch Burttemberg burch ben Pfalzgrafen hinlanglich beschäftigt; ben furfürstlichen Bruber in ber Mart Branbenburg hielt Bohmen in Schach, auch Sachsen murbe von Ronig Georg und Bergog Lubwig abgehalten, Albrecht fraftig zu unterftuten, mahrend bie Bischofe von Bamberg und Burgburg burch bas Erscheinen bohmischer Truppen im öftlichen Franken ermuthigt wurden, auch ihrerfeits bie Feinbseligkeiten gegen ben Markgrafen wieber aufzunehmen. Bas half es bagegen, wenn ber Konig von Danemark, ber Bergog von Medlenburg, Stettin und andere norbbeutiche Fürften nach Lanbshut ihre Wehbebriefe ichidten ? \*\*) Gelbst Friedrich III. ichien es mube, einen Reichstrieg führen zu laffen, ber, wenn auch bie taiferlichen Sauptleute gludlicher als bisher gefochten hatten, ihm boch nur wenig eingetragen haben murbe.

Schon seit bem Januar hatten bie beiben Herzoge von München mit Gifer zwischen Lubwig und bem Markgrafen zu vermitteln gesucht; im Lauf ber Zeit schloß sich ber Carbinalbischof von Augsburg, welcher bem Herzog von Landshut befreundet war, ihren Bemühungen an, und jest ließ sich auch der Kaifer bewegen, seine geringe Autorität für einen Friedensschluß geltend

<sup>\*)</sup> Rothenburger Chronif im Bamb. Arch. f. 122, 125.

<sup>\*\*)</sup> Zahllofe Fehbebriefe in Nr. 85 ber Neub. C.=B.

zu machen. Er ließ sich sogar zu bem Bersprechen fortreißen, mit Hintansehung aller Hinbernisse in seinen Erblanden einen Reichstag zu Regensburg zu besuchen, wo endlich die Ruhe im deutsichen Reich wieder hergestellt und der Zug gegen die ungläubigen Türken, worauf die Curie drang, vorbereitet werden sollte. Die genannten Fürsten wurden bevollmächtigt, zuvor zwischen beiden kriegführenden Parteien auf einem Tag zu Nürnderg Frieden oder Wassenstelltstand aufzurichten, und dieser Tag ward mit Einwilligung der Betheiligten auf den 11. und dann auf den 17. Juli sestgescht.\*) Da änderten plöhlich neue und für die Wittelsbacher glückliche Ereignisse die Lage der Dinge.

Am 3. Juli empfing nämlich Lubwig eine Siegesbotschaft von bem Pfalzgrafen Friedrich, welcher am 30. Juni bei Seckenheim unweit Heibelberg seine Feinde in glorreichem Kampfe bezwungen und den Grafen Ulrich von Württemberg, den Markgrafen Karl von Baben, die Bischöfe von Metz und Speier, nehst vielen Herrn vom Abel gefangen genommen hatte: Indem der Herzog diesen glänzenden Sieg des Freundes und Verbündeten dem bayrischen Heere verkündigte, machte er frohen Muthes Anstalt, auch seiner Seits dem Feinde ein entscheidendes Treffen zu liesern.

Am 7. Juli entriß Lubwig ben Württembergern bas von ihnen eroberte Heibenheim wieder. Vor ben Mauern dieser Stadt aber zogen Albrecht und Graf Eberhard ein Heer von 7 bis 8000 Mann zusammen, indem sie für eine Schlacht, die auch ihnen erwünscht kam, weiteren Zuzug aus den Reichsstädten erwarteten. Aber ehe sich die verbündeten Fürsten verstärkt hatten, griff sie Ludwig am 17. Juli an und schlug sie in die Flucht. Darauf nahmen sie ihre Stellung bei Giengen etwas oberhalb der Stadt auf einer Anhöhe westlich von dem Flüßchen Breuz.\*) Die Position schien glücklich gewählt; denn in einer Wagendurg, die sie aufzuschlagen begannen, durften sie sich um so mehr für gesichert halten, als sie den Herzog nicht in unmittelbarer Nähe vermus

<sup>\*)</sup> v. Stodheim G. 246.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Dertlichkeit sowie über bie Schlacht überhaupt vergl. Stälin III, 539.

theten. Nun stand aber Lubwig, als sie die Wagenburg kaum vollendet hatten, schon mit einem Heere von 10,000 Mann ihnen gegenüber, rasch zum Angriff entschlossen. Der Markgraf hätte nur dem Kampf entweichen können, wenn er die Wagenburg hötte preisgeben wollen.\*) Aber so das Feld zu räumen, war nicht Albrechts Art, und jeht zumal sehnte er sich nach einer entscheidenden Schlacht.\*\*)

Es war am Morgen bes 19. Juli, als die Bayern die feindliche Wagendurg zu erstürmen sich anschieften. Dem Kampse voran ging die Feierlichkeit eines Ritterschlags, der 40 Herrn vom Abel ertheilt wurde. Darunter war der Herzog selbst. Er ließ sich den Ritterschlag geben, mit dem Entschluß, diese Würde noch besselben Tages kämpsend zu verdienen. Zwar wurde er gebeten, sein Leben nicht der Gesahr auszusetzen; Ludwig aber erwiderte: "Das sei ferne, heute will ich todt oder lebendig bei meinem Bolke bleiben.\*\*\*)

Nach bem Uebergang über bie Brenz orbnete Ludwig bas Heer zum Angriff. Teffares von Frauenhofen befehligte bie ganze Reiterei; †) Heinrich von Gumpenberg, an ber Spike von

<sup>\*)</sup> Bergl. Albrechts Erkläfung im 9. Ercurs ("Zur Schlacht bei Giengen.")
\*\*) So feine Aeußerungen bei v. Stodheim S. 248: er wolle, sagte Albrecht nach ber Sedenheimer Schlacht, salls Lubwig ben Kampf vermeiben sollte, vor heibelberg ziehen und ben bort gesangenen Freunden entweder Hilfe bringen oder bei ihnen sigen. Seinen Rathen in Ansbach aber schlieber am 11. Juli, als sich, wie er meinte, alles zur Schlacht anschieber, sie sollten, falls er in Gesangenschaft gerathen würde, seine Kinder, Land nud Leute seinetwegen nicht zu Erunde richten lassen und sich an keine Berschreibung, die ihm abgedrungen werden könnte, kehren; "denn wir sießen und nicht martern, sondern schreben, was sie wollten."

Deit Arnped bei Beg III, 405. Ueber ben vorhergehenben Ritterichlag bie Aufzeichnung bes babei betheiligten Sans Magenoreiter bei Defele I, 397,

<sup>†)</sup> Beit Arnped, ber auch ben Jan Holup als Befehlshaber bes Jufvolks nennt. Die übrigen Juhrer aus Jugger, ber bei aller sonstigen Unzubers läßigkeit in biesen Angaben Glauben zu verdienen scheint; baß Wolfgang von Chamer bas Hauptpanier trug, sagt auch ber beutsche Beit Arnped, und baß Hans Ebran von Wilbenberg am Kampfe Theil nahm, erklätt bieser selbst in seiner Chronit Cod. Weim. p. 210.

500 Reisigen trug die Rennfahne, mit dem Bayerland geschmudt; ben Gewalthausen, 1000 Pferde stark, mit dem herzoglichen Hauptpanier, führten ein Törringer, ein Pinzenauer, ein Aheimer, ein Moroltinger und der als Geschichtschreiber bekannte Ritter Hans Sbran von Wildenberg; unmittelbar hinter dem Hauptpanier, das Wolfgang von Chamer trug, ritt der Herzog selbst, ein Preisinger, Frauenberger und Frauenhoser ihm zur Seite.

Das bayrische Fußvolk, von Jan Holup besehligt, hatte seine Stellung neben ber Reiterei; babei die österreichischen Brüberrotten und die Böhmen. Die lettern feuerte Wolfgang von Schaumberg in böhmischer Sprache zur Tapferkeit an und stieg vom Pferde, um mit ihnen den Angriff zu Fuß zu machen. Die Bayern ermunterte der Herzog selbst zur Tapferkeit. Ihr Feldgeschrei war "Bayerland", "unsere liebe Frau" die heimliche Losung, das Abzeichen Sichenlaub, während die Feinde Birkenlaub trugen und das Feldzgeschrei "Römisch Reich" erhoben,

Als die Bayern gegen die Wagenburg anstürmten, wurden sie mit Geschütz empfangen; aber die unvollkommenen Geschoffe trasen schlecht; sie sollen zu hoch gegangen sein. So kam es bald zum Handgemenge; dreimal, behauptet wohl mit llebertreibung der Markgraf,\*) schlugen die Kaiserlichen den Angriff zurück, dis das schwäbische Fußvolk, die Tübinger voran, zu weichen begann. Nun drangen die Bayern an drei Stellen zugleich in die Wagendurg ein. Der Markgraf suchte noch vergebens sie zurückzuschlagen. Uber schon war die Unordnung in seinem Heere, bald auch die Flucht allgemein; alles stürzte nach der Reichsstadt Giengen zu, manche fanden in den Wellen des kleinen Flusses ihren Tod.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. ben 9. Excure. Ware aber ber Biberftanb so hartnadig gewesen, bann hatte bie Zahl ber Erschlagenen wohl größer fein muffen.

<sup>\*\*)</sup> Fugger läßt die Tübinger zuerft sliehen; barin mag er Recht haben, aber sicher nicht barin, daß ber Markgraf bei ausbrechender Flucht ausgerufen hatte: "Lieben Söhne, slieht der Stadt Giengen zu!" — worauf die Schweizer, die im Dienst der Stadt Augsburg standen, geschrieen hatten: "Ach nicht, gnädiger herr! last uns mannlich wehren! steet nur und last uns machen!" Man sieht auch hier, was noch weiter unten zu bemerken,

Der Markgraf selbst hielt bis zuletzt mit fünf Reitern auf bem Schlachtselb aus, bann wich auch er ber Uebermacht und erreichte sliehend die nahe Stadt, um sofort über Albect weiter nach Ulm zu eilen, während seine Truppen in Giengen Schutz suchten und fanben.

Das feinbliche heer war aufgelöft, ber Sieg Lubwigs vollständig. Die Zahl ber Tobten freilich war auf Seiten ber Markgräflichen nicht sehr groß, wie ein Bericht sagt, weil ber herzog
aus Erbarmen nach ausgebrochener Flucht ben Seinen zugerufen
hätte, sie sollten nicht morben.\*) Rur ein paar hunbert Mann
sollen theils burch bas Schwert, theils im Wasser ihren Tob gefunden haben.\*\*) Noch weniger aber waren auf Seiten ber Bayern
gefallen; benn ber Tobten, die man am folgenden Tage bei Lauingen
bestattete, zählte man bloß 132. Dagegen wurden an 100 Reisige,
worunter 45 Eble, und gegen britthalbhundert Kußtnechte aus dem

baß in ben Augen der Welt ber in so vielen Schlachten erprobte Felbherr für diesmals keinen Selbenmuth bewiesen hatte, und boch hatte er bis zuleht im Kampse ausgehalten, wie nicht allein er selbst (Müller II, 125), sondern auch Gerzog Ludwig bei Mone Quellensammlung I, 473 bezeugt.

<sup>\*)</sup> So ber Mürnberger Schlachtbericht im 9. Ercurs, womit die Notig bei Arnped übereinstimmen wurbe, baß ber Gerzeg vor ber Schlacht um einen unblntigen Sieg gebeten habe — wenigstens ein Zeugniß für die wahrhaft menschliche Gesimmung, die man in jener roben Zeit, ehrenvoll genug, bem Gerzog Ludwig beilegte.

<sup>\*\*) 300</sup> Fußlnechte und 20 Seble gibt Albrecht selbst Tags nach der Schlacht als gefallen an (Müller II, 134 u. 135); diese Angade lag dem Bersasser des Schrenspiegels vor und kam durch ihn (resp. Birken) in Umlaus. Einige Tage später aber sollten nach Albrechts Angade (Bamb. Archiv, an Kursürst Friedrich 25. Juli) nur 130 Mann, worunter 10 Reisige, aber kein Edler, todt sein. Umgekehrt schwig (bei Mone I, 473) gleich am Tage der Schlacht die Gesallenen (den Kamps vom 17. miteingerechnet) auf 100, die Ertrunkenen auf mehr denn 600, salls diese Zahlen nicht beim Abschreiben vergrößert worden sind. Der Nürnberger Bericht hat (9. Ercurs) bei 100 auf der Flucht Erschlagene und 200 Ertrunkene, wobei die zu Ausang des Kampses Gesallenen zu sehlen scheinen. In Regensburg aber wußte man nicht, ob man in das große Stadtbuch 400, 500, 6, 7 ober gar 800 Erschlagene eintragen sollte. "Gott weiß ihre Zahl."

faiferlichen heere gefangen genommen, an ihrer Spihe Graf Georg von Werbenberg, welcher bas Reichspanier trug.\*)

Mit bem kaiferlichen Panier waren auch die Paniere bes Markgrafen und bes Grafen Eberhard von Württemberg, das ber Stadt Ulm und anderer Städte in des Herzogs Hand gefallen. \*\*) Dazu eine reiche Beute an Kriegswagen, Geschütz, Pulver und anderm Kriegsbedarf; selbst silberne und goldene Geräthschaften, welche ber Markgraf bei sich im Lager hatte, waren preisgegeben worden.

Aber so glänzend wie der Sieg, so allgemein war die Theilnahme, die er erregte, und über die Grenzen des Landes weit hinaus, so weit, als man dem Markgrasen, dem gesürchtetsten Kriegsmann des Jahrhunderts eine Niederlage gönnte, pries man die Tapserkeit des dayrischen Heeres und seines ritterlichen Führers. "Gott habe die ungerechte Hoffahrt der Schwaden und des großen Fürsten, ihres getreuen Hauptmanns an der Flucht strasen wollen", heißt es in einer Nürnberger Aufzeichnung, "und während Ludwig ritterlich kämpste, sei "des Reichshauptmanns Nitterschaft bestanden wie die Hasen als der Schwaden und ihrer Genossen Kecht ist." Andere schrieben den Sieg der Bayern der besondern Gnade Gottes zu, welche die Priesterschaft des Landes und insbesondere die fromme Herzogin Amalie durch viele Wallsahrten und Bußübungen heradz gesteht habe.\*\*\*)

Wenn inbeg auch ber Markgraf geflohen, fein Beer fur ben

<sup>\*)</sup> Die Gefangenen, sowohl bas Fußvolf als bie Eblen und bie gereisigen Knechte, find mit Namen aufgeführt in bem Neub. C.-B. 87 f. 308 ff. Albrecht spricht zuerst von 30 Gereisigen und 200 gesangenen Knechten, bann gegen seinen Bruber von 240 ins Gesammt, währenb ich im Ganzen 356 gähle.

<sup>••)</sup> Bohl nur aus Vorliebe für berartige Fahnen und Bappenbilber läßt Fugger außer bem Reichspanier noch eine kaiferliche hauptfahne in die Hanbe ber Bapern fallen; seine Abbilbungen hat Lori ber bem Ehrenspiegel entnommenen Schlachtbeschreibung in ben Abhandl. ber Akab. ber Wiss. 1772 beigefügt.

<sup>••• )</sup> Beit Arnped, ber Zeitgenoffe, in ber lateinischen wie beutschen Chronit (Beg III, 405 u. Rreiberg I, 153).

Augenblick kampsunfähig war, so bachte er boch am wenigsten jett bie Hand zum Frieden zu bieten. Vielmehr sann er, zornentsstammt, nur darauf, wie er die Städte zu doppelten Austrengungen anspornen und in kurzester Frist mit überlegenen Krästen den Kamps wieder aufnehmen könnte. Und statt Niedergeschlagenheit sand er in Ulm, Augsburg und bei anderen Städten eine Stimmung, wie er sie wünschte; wenn er aber einmal die Rede versnahm, die Welt würde Frieden haben, wenn der Markgraf erstochen wäre, so wurde dadurch sein kriegerischer Sinn nur noch mehr gereizt.\*) Auch Ludwig täuschte sich darüber nicht; er erneute die Dienstverträge mit den Söldnersührern und behielt seine Schaaren für neue Kämpse bei einander.

Man hatte erwarten können, und der Markgraf fürchtete dies, daß der Herzog, um das kaiserliche Heer aufzureiben, sogleich einen Angriff auf die Stadt Giengen, in deren Mauern der Rest eine Zuslucht gesunden, versuchen würde. Er scheint aber diesen Bersuch nicht gemacht zu haben oder bald wieder davon abgestanden zu sein; denn schon in wenig Tagen sehen wir ihn mit seinen Truppen in die Gegend von Augsdurg ziehen, um die Stadt für die unauf hörlichen Räubereien, die von hier aus in Bayern unternommen wurden, zu züchtigen. Der Herzog schloß Augsdurg ein und brobte es zu stürmen. Aber die Bürger hatten so stark gerüstet und ihre Mauern und Thore so vorsichtig besetzt, daß Ludwig den Gebauken, die Stadt zu bezwingen, wieder ausgeben mußte.

Der Herzog rächte sich burch Berwüstung ber umliegenben städtischen Besitzungen, burch Berbrennen von Schlöffern und Dorsfern, so weit nicht bas Landvolk mit Gelb sich loskaufte. \*\*) Unter anbern gingen auch mehrere Schlösser bes Burgermeisters Langen-

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Brief an ben Antfürsten von Branbenburg vom 25. Juli, abgebrudt bei v. Stodbeim Beil. S. 652.

<sup>••)</sup> Der Herzog rief in ber Gegend von Bobingen die Bauern gusammen und zeigte ihnen an, weil bas Getreibe im Feld nunmehr zeitig ware und er basselbe sammt ihren Saufern nicht gern verberben wolle, so sollten sie ihm Branbichahung bafur zahlen. Go Fugger (Birken G. 686), ber sieber übles als autes von Lubwig berichtet.

mantel in Flammen auf. Als aber Ludwig ein Landhaus, das zum Witthum der Gemahlin des Bürgermeisters bestimmt war, bedrohte, übersandte ihm diese einen schönen Perlenkranz mit der Bitte, den Laudsitz ihretwegen zu verschonen. Der Herzog nahm den Kranz und seite ihn auf. "Seht, ihr Herrn, sagte er zu seiner Umgedung, die von Augsdurg haben uns mit einem Triumpf gekrönt." Neben diesem ritterlichen Zug mag noch ein anderer, der von dem gesunden Humor jener Tage zeugt, erwähnt werden. Als Ludwig Augsdurg besagerte und die Seinen häusig mit den Borposten der Stadt scharmützelten, "schickte der Fürst, wenn die Nacht herankam, den Bürgermeistern und den Hauptleuten durch einen Trompeter etliche große silberne Flaschen mit dem Begehren, sie mit Walvasier und Komanier zu füllen, was auch mit gutem Willen geschah."\*)

Unterbessen hatte ber Markgraf mit Hule ber Stäbte von Neuem ein Heer gesammelt und war über Donauwörth stromabwärts gezogen, um Ludwigs Land wiederholt zu verwüsten. Wieder
wurde eine Anzahl bayrischer Dörfer — seit dem Januar waren
in diesem Kriege in Bayern und Schwaben schon 600 verbrannt —
in Asche gelegt und Wenschen und Bieh sammt allem Hausrath
in's seindliche Lager gebracht. Der Herzog eilte, sein Land zu
ichnigen, nach der Stadt Nain, er trieb die Feinde zurück und drang
nordwärts über die Donau; ehe es aber zu neuen größeren Kämpfen mit dem Markgrasen kam, ward endlich Friede.

<sup>\*)</sup> So ebenjalls Jugger Cod. Germ. 897 f. 297. Birten S. 686 fest für feine Zeit wohl mit Recht hinzu: "Dergleichen freundhöfliches Bertrauen zwischen Feinden man heut zu Tage vielleicht wenig findet, und würde ein Keldherr sich beforgen, daß ihm die Belagerten Gift vor Wein nach jetiger Macchiavellischer Staatsweisheit einschenten und schien."

## Gilftes Rapitel.

## Der Prager Friede.

Die früher erwähnten Bermittlungsversuche, die mit Genehmigung des Kaisers die Herzoge von Bayern-München und der Cardinalbischof von Augsdurg in Berbindung mit dem päpstlichen Gesandten Hieronymus Erzbischof von Kreta unternommen hatten, wurden durch die entscheidenden Schlachten bei Seckenheim und Giengen nur um eine kurze Zeit verzögert. Denn mochte auch seit jenen Tagen die Kriegslust beider Parteien, hier durch die Freude des Siegs, dort durch die Schmach der Niederlage, von Neuem entsstammt sein: die verheerten Felder, die verdrannten Dörfer und verzarmten Städte in Franken, Bayern, Schwaben und am Rhein mahnten saut zum Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Herz hatte sur Freder, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Fieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatte sur Frieden, und wer von den kriegsührenden Fürsten kein Hatten Kassen Kassen kann der Gereichen Kassen kann der Gereichen Kassen kann der Gereichen Kassen der Gereichen Kassen der Gereichen der Gereichen kann der Gereichen der Geschlichen der Geschlic

Nur ber Markgraf Albrecht wollte nichts wissen vom Frieben, nicht allein, um in neuen Kämpsen die Schande des 19. Juli zu tilgen, sondern um wo möglich all die Berluste wieder auszusgleichen, die er seit 2 Jahren erlitten hatte. Noch waren die im Sommer 1460 an Bayern verlorenen Städte und Schlösser (Roth, Landeck, Stauf) in Ludwigs Gewalt, noch der damals ihm abgeswungene Rother Bertrag über das Nürnberger Landgericht nicht aufgehoben, noch der Bischof von Sichstädt an Bayern, statt an Brandenburg gebunden, noch alles das unerfüllt, was Albrecht seit Jahr und Tag als Preis des Kampses sowohl Bayern als den Bischsen von Bamberg und Würzburg gegenüber betrachtete.

Als baber in ber erften Salfte bes Auguft bie obengenannten Bermittler ju Rurnberg gusammentraten, wies ber Markgraf fie nur beshalb nicht gurud, weil er furchtete, ber Raifer, welcher gu ben Berhandlungen feinen Rangler Ulrich Bifchof von Gurd bevollmächtigt hatte, mochte fur fich allein mit Bergog Lubwig Frieben ichliegen, ohne ihn, ben Markgrafen, zu bebenten.\*) "Bon bem Raifer wollen wir uns nicht icheiben" - ichrieb er feinen Rathen; im Uebrigen aber follten fie Sand und Jug regen, Freund und Feind anrufen, bag er alles, mas ibm in ben Felbgugen abgebrungen fei, wieber erhalte. Um liebften mare es ihm, wenn blos ein Waffenstillstand auf ein paar Monate abgeschloffen murbe, bamit er Beit gewänne, fur einen neuen Rrieg feine Schlöffer auf bem Gebirg zu fpeifen, von feinem Bruber aus ber Mart Rriegsbulfe ju erlangen; ingmijden murben bie Bohmen beim gieben, ber Raifer mit seinem Bruber Albrecht fertig werben und ber Bergog von Burgund zu einer Diversion in die Pfalz bewogen werben konnen.

Bierzehn Tage lang zogen bie Verhandlungen in Rurnberg sich hin; benn außer bes Markgrafen Sache bereitete noch bas Berhältniß Ludwigs zu bem Kaiser, zu bem Pjalzgrafen Friedrich und zu bem Erzherzog Albrecht Schwierigkeiten.

Der Kaiser, so forberten Ludwigs Rathe, soll die Aufschläge und Bölle in Desterreich abthun und den Bayern baburch zugessügten Schaden erseben; er soll serner die bayrischen Pralaten, welche Besithhumer in Desterreich haben, nicht weiter mit ungerechten Steuern beschweren, den Bischof von Eichstädt aber in Bersbindung mit Bayern lassen. Auch der Ladislauischen Kleinobien, deren unentgeltliche Perausgabe der Kaiser sorberte, der vermeinten Ausprücke Ludwigs auf die Stadt Donauwörth, der Beeintrachtis

<sup>\*)</sup> Dies und das solgende ergibt sich aus ber Correspondenz Albrechts mit seinen Räthen zu Nürnberg vom 13. bis zum 24. Aug. im Bamb. Archiv, schon von Dropsen S. 242 theilweise benutt. Die Rathe fanden es nötigig, sich von dem Bischos von Gurd auf das Bestimmteste erklären zu lassen, daß Ludwig mit dem Kaiser noch kein Berftändniß habe. Ebenso sürchtete aber auch Friedrich III., Albrecht möchte durch Böhnen von der kaiserlichen Partei abgezogen werben. Vergl. von Stockeim S. 251.

gung, welche bie bem Herzog verpfanbeten Juben in Regensburg burch Friedrich III. erfuhren, und anderer Ansprüche und Beschwerben warb gebacht. \*)

Wie in mehreren biefer Buntte bie Unterhandler ben Forberungen Ludwigs geneigt ichienen \*\*), fo erklarten fie fich auch bamit einverstanden, bag ber Rother Bertrag über bas Landgericht von bem Markgrafen beobachtet werbe, und man borte in Rurnberg beftige Reben gegen Albrecht, bag er nur bes Landgerichts megen Schwierigkeiten gegen ben Abichluß bes Friedens erhebe. Um fo mehr lag bem Markgrafen baran, einen ihm ungunftigen Abschluß auf eine andere Beije ju binbern. Er forberte, bag bie Freilaffung ber in Beibelberg gefangenen Fürsten burch ben Bfalggrafen gur Bebingung bes Friebens auch Bayern gegenüber ge= macht murbe; bes Papftes und bes Raifers wegen feien jene Fürften in Rriegsgefangenschaft getommen, und es mare ichimpflich Frieden ju ichließen, ohne fie ju bebenten. "Wir wollten lieber tobt fein, benn bag mir rathen follten, bag unfere Freunde ba= hinten blieben" erflarte Albrecht. \*\*\*) Der Friede fam in Rurn= berg nicht zu Stanbe, aber ben Abichluß eines langeren Baffenftillftands tonnte ber Markgraf nicht hindern, und zwar eines Waffenftillstandes, ber vom 24. August bis Michaeli bes nachften Sahres (1463) mahren follte. Ingwischen follten auf einem Reichstag gu Regensburg im October 1462 bie noch fcmebenden Streitigkeiten end= gultig beigelegt werben, namentlich unter Bermittlung bes Bapftes. ber, wie man hoffte, einen besondern Legaten nach Regensburg iciden murbe.

Aber auch hier kam man nicht zum Ziel, weil bei ber Weisgerung Ludwigs, von bem Pfalzgrafen sich zu trennen, ber Ab-

<sup>\*)</sup> Aus ben Briefen ber markgrässichen Rathe vom 15., 17. u. 18. August im Bamb. Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Nur Donauwörth sollte bei bem Reich bleiben, und auch auf bie Entsichäbigung, welche Ludwig für ben von bem Kaiser ungerechter Weise gegen ibn erhobenen Krieg forberte, tonnte feine Rudsicht genommen werben.

<sup>\*\*\*)</sup> So noch am 24. Auguft, als icon ber Waffenftillftand zu Nürnberg abgeschlossen wurde.

ichluß eines dauernden Friedens zwischen dem Raiser, dem Markgrafen und ihm abhängig gemacht wurde von der Beilegung der Streitigkeiten am Rhein und von der Freilassung der zu Heibelsberg gesangenen Fürsten. Daher setzten die Teibingsleute, der Bischof von Augsdurg und die Herzoge Sigmund und Johann von München, einen neuen Tag auf Georgi 1463 nach Nürnberg sest, wo man wieder von der Thätigkeit eines papstlichen Legaten das Beste erwartete.\*)

Noch verwickelter wurben bie Berhaltnisse burch gleichzeitige Borgange in Desterreich, wo ber Raiser in ber Burg zu Wien von ben eigenen Unterthanen als Gesangener behandelt wurde, unter Zustimmung bes erzherzoglichen Brubers und bes Abels, ber mit ben aufständischen Burgern gemeinsame Sache machte.

Das war in ber zweiten Hälfte bes October, und bie Kunbe von ber unerhörten Schmach, bie bem Kaiser angethan wurde, kam nach Regensburg, als bort die Fürsten und Fürstenboten noch versammelt waren. Aber vergebens mahnte Warkgraf Albrecht, solch grob und unziemlich Wesen zu herzen zu nehmen, das wiber das oberste Haupt der Christenheit, auch wider alle Ehrbarkeit und Regiment sei. Bergebens forberte er für die Befreiung des Kaisers des Reichs Hüse. Er achte diese, ließ sich Erzherzog Albrecht vernehmen, gleich nichts, wie sie denn jüngst von einem einzigen Fürsten geschlagen und ihr viele Paniere abgenommen worden.\*\*)

Wieder war es jetzt Georg von Böhmen, welcher ben tief gebemüthigten Kaiser rettete. Zuerst erschien sein Sohn Victorin, bann ber König selbst mit einem Heere in Wien. Friedrich III. wurde besreit und der Erzherzog Albrecht mußte mit dem kaiserlichen Bruder unter Vermittlung des Böhmen zu Kronnenburg Frieden schließen (2. Dec. 1462).

Nicht Chrfurcht vor bem Reichsoberhaupt, nicht Großmuth

<sup>\*)</sup> v. Stockheim 253. Außer ben Acten im 11. Bbe. ber Neub. C. B. liegt mir eine Instruction ber Teibingsleute an ben Pfalzgrafen in ben Bapr. R.A. im R. St.-A. f. 65—66 vor. Bergl. Müller II, 164 fi.

<sup>\*\*)</sup> Dropfen 295, 96. .. Rludhohn, Ludwig ber Reiche.

ober Mitleib hatten ben König zu solcher That veranlaßt, sonbern bie Hoffnung, aus ber Dankbarkeit bes Kaisers politische Bortheile zu ziehen. Und Georg sah sich nicht getäuscht. Denn abgesehen von den wichtigsten Zugeständnissen für eine exceptionelle Stellung Böhmens zum Reich, ernannte Friedrich III. den König im Fall seines frühzeitigen Todes zum Bormünder seines Sohnes Maximisian, ja sogar zu seinem Erben, wenn Letzerer vor seiner Bolljährigkeit mit Tode abgehen werde. Noch wichtiger sür die gegenwärtige Lage aber war, daß der Kaiser versprach, bei dem Papsie dahin wirken zu wollen, daß dieser mit den gegen Georg schon eingeleiteten Prozessen noch zurückhalte. "D armes Deutschland, besammernswerthe Christenheit, deren Kaiser nur von einem ketzerischen König gerettet werden kann" — klagte Pins II.\*), entsprach aber insosern den Bitten Friedrichs, als er vorläusig gegen den ketzerischen König nichts unternahm.

In ben Berabrebungen bes Raifers nit Georg warb auch ber Streitigkeiten in Deutschland gebacht und ber König ermächtigt, zur Schlichtung berselben einen Friedenscongreß in Pragabzuhalten. Georg bestimmte bazu Georgi 1463, also benselben Zeitpunkt, wo nach bem Regensburger Abschied die Versammlung zu Rurnberg unter bem Vorsit bes papstlichen Legaten hatte stattsfinden sollen.

Aber weber die eine noch die andere Bersammlung kam zu Stande. Gegen den Tag zu Prag wirkte Ansangs Markgraf Alsbrecht, dem es bedenklich schien, den Schiedsspruch in die Hand bessen zu legen, welcher in dem Kriege Partei gewesen.\*\*) Freilich ließ Albrecht von dem König, der ihn zu einem Besuch in Prag vermocht hatte, sich bald genug wieder gewinnen, er schloß Frieden mit ihm und willigte dann gern ein, daß Georg ihn mit Bayern anseinander seize, doch sollte dies nicht zu Prag, sondern zu Rürnsberg geschehen.

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an ben Kaifer vom 31. December; Palady, Urfunbliche Beitr. 287,

<sup>\*\*)</sup> v. Stodheim 257.

Nun fand es plötlich ber Kaiser angemessen, ben Streit vor sein Forum zu ziehen, vielleicht weniger beshalb, weil er es für schimpflich hielt, so ganz in die Hände des Böhmenkönigs gezeben zu sein, als weil er dem Ausgang der seiner Einwirkung entrückten Berhandlungen mißtraute. Denn ihn erfüllte die Bezsorgniß, die Parteien möchten sich zulett ohne ihn verständigen; von den Neichsstädten hörte er schon, daß sie heimlich mit Herzog Ludwig verhandelten und selbst von dem Markgrasen fürchtete er ein aleiches.\*)

Es ichien fich gunftig zu treffen, bag um biefelbe Beit bie Wittelsbachischen Fürsten bem Raifer auf halbem Wege entgegen In der erften Salfte bes Februar hatten nämlich bie Rathe Lubwigs und bes Pfalggrafen in Gegenwart bes Erfteren mit ben Rathen Sigmunds und Albrechts von Defterreich vierzehn Tage lang zu Bafferburg getagt, um unter Martin Mairs Rebaction umfangreiche Rlag= und Bertheibigungsichriften zu entwerfen, bie querft bem Raifer vorgelegt und, falls biefer bie barin enthaltenen Forberungen verwerfen murbe, überall publicirt werben follten, um fur funftige Greigniffe an ber öffentlichen Meinung eine Stute gu finden. \*\*) Während fich aber hierin noch wenig Nachgiebigkeit zu erkennen gab und fogar ichon mit einem neuen Kriege als "Rothwehr" gebroht wurde, traten Greigniffe am Rhein ein, bie ben Pfalzgrafen, ben bisberigen Trager bes ichroffften Wiberftanbes, verföhnlicher ftimmten. In Coln murbe nach bem Tobe bes alten Erzbischof Diether (13. Febr.) ber Pfalzgraf Ruprecht, ber Bruber Friedrichs bes Siegreichen, vom Domfapitel gewählt; gelang es, für ihn bes Papftes und bes Raifers Bestätigung zu gewinnen, fo mar ber Ginflug bes Wittelsbachischen Saufes im Rurfürsten= rath in erfolgreicher Weise verstärkt. Um fich nun bei Papft und Raifer Zugang zu verschaffen, unterhanbelte ber Bfalggraf Friedrich

<sup>\*)</sup> Eine besondere Gesandtschaft (Instruction vom 24. Jan. im Nürnb. Archiv) soll bem Markgrafen zu Gemuthe führen, keinen Bericht mit Bapern aufgunchmen; dabei ist von einem Briese Martin Mair's die Rede, wonach die Reichsstädte für sich selbst beimlich mit dem Gergog sich absinden wollten.

<sup>\*\*)</sup> v. Stodbeim 261.

mit den gesangenen Fürsten über ihre Freilassung. Durch harte, ja grausame Behandlung hatte er sie zur Zahlung eines ungeheuren Lösegelbes geneigt gemacht, gab sich aber, wenigstens dem Markgrasen Karl von Baden, dem Schwager Friedrich III., gegensüber mit einer geringeren Summe zusrieden, falls er ihm die Gnade des Kaisers erwirken würde, und zugleich trat der Pfalzgraf mit dem Erzbischof Abolf von Mainz, welchen er dis dahin im Bunde mit dem seines Amts entsetzen Diether bekämpst hatte, in Unterhandlung.

Unter biesen Umständen hatten die Berhandlungen zu Reusstadt, die ursprünglich auf den 13. März angesetzt, den April und Mai hindurch dauerten\*), vielleicht zu einem befriedigenden Resultat geführt, wenn der Kaiser und der Warkgraf Albrecht zu einiger Nachgiedigkeit bereit gewesen wären. Aber Albrecht zumal wollte lieber den Krieg als den Frieden; denn seit er mit dem König von Böhmen, der "dem Herzog Ludwig soust den Rücken gehalten", sich geeinigt hatte, hosste er Großes von einem neuen Kampf mit Bayern, um so mehr, als Ludwigs Geld geschmolzen und seine Soldner zerstreut seien. Und wenn er auch mit Herzog Ludwig hätte Frieden schließen mögen, mit den Bischöfen von Bamberg und Würzburg, auf die er einen glühenden Haß geworfen hatte, wollte er es nicht.

Noch größere Plane aber verfolgte er am Rhein. Nicht mit Gelb, sonbern mit bem Schwert sollten die in Heidelberg einzgekerkerten Fürsten befreit werben, und zwar mit burgundischer Hülfe, auch wenn Kaiser und Reich sie mit bem höchsten Preise erkausen müßten. Dem Herzog Karl bem Kühnen wollte Albrecht für die Intervention in der Pfalz nichts geringeres als das Reichs-

<sup>\*)</sup> Auf Sonntag Oculi sollen bie rheinischen Fürften ihre Botschaft am t. Hofe haben, nach einem Briefe an ben Marfgrasen vom 12. Febr. Ein Agent bes Lettern, Stephan Scheuch, tam am 22. nach Reustadt; bessenicht in Bamb. Archiv. Am 5. April schreibt ber Raiser ben herzogen von München (Bay. St.-Arch.) ben Nürnberger Tag aus Georgi ab, weil bie bethetligten Fürsten ihre Botschaft zu ihm schieden. Der Ablische zwischen bem Kaifer und herzog Ludwig batirt vom 25. Mai (Bamb, Arch.)

vicariat jenseits bes Rheins in Gallien zuwenden, mahrend ber Bohmenkönig Reichsvicar diesseits des Rheins werden sollte. Schon wurde mit Burgund ernstlich unterhandelt; der Papst, ohne Zweisel von Albrecht bestimmt, wirkte mit; der Raiser sollte durch die für seinen Sohn Maximilian bestimmte Hand der burgundischen Erbtochter gewonnen werden: aber weder wollte Karl der Kühne sich gegen das befreundete Wittelsbachtsche Hand brauchen lassen, noch der Kaiser von der Verleihung des Reichsvicariats an den Herzog etwas hören.\*)

Rur so viel erreichte ber Markgraf, daß in ben zweimonatlichen Berhanblungen zu Neustadt ber Kaiser weber bem Pfalzgrafen noch dem Herzog Ludwig sich näherte, so thätig auch an ber Ausschnung mit Bayern der Erzbischof von Salzburg arbeitete. \*\*) Der Waffenstillstand näherte sich dem Ende; von Reuem schien der Bürgerkrieg im Reich auszubrechen. Da nahmen der Kaiser und die Fürsten den Borschlag an, die endgültige Beilegung der Streitigkeiten dem Böhmenkönig zu übertragen, und Georg, begierig noch einmal den Schiedsrichter zu spielen und aller Welt die Tragweite seiner Macht zu zeigen, lud die Fürsten ein, ihre bevollmächtigten Boten auf den 29. Juni nach Prag zu senden. Die Eröffnung der Friedensverhandlungen aber verzog sich dis Ende Juli.

Martin Mair, Wilhelm Truchtlinger und ein Herr von Chamer vertraten ben Herzog Lubwig. Ihre Mission war schwierig;

<sup>\*)</sup> Briefe barüber im Bamb. Archiv. Ausssührlicher von Stockeim S. 262. Nach bemfelben Project, welches weber seinem Patriotismus noch seinem politischen Berstande große Ehre macht, hatte ber Markgraf kaum mehr ein Recht über die politischen Entwürse Martin Mair's zu spotten.

<sup>••)</sup> Rach bem Abschieb vom 21. Mai im Bamb. Archiv (vergl. v. Stodheim S. 266) hätte ber Kaiser nicht allein verlangt, daß Ludwig die Eichstädistischen Berschreibungen herausgebe und jeden Anspruch auf Denauwörth fallen lasse, sondern auch für seine Bergehen an Kaiser und Reich Abtrag thue. Uebrigens gingen nach einer später in den Prager Berhandlungen vortommenden Neußerung die Erbietungen Ludwigs zu Renstadt weiter als bas, was er zu Prag einging.

benn bie Forberungen Lubwigs standen benen des Kaisers und bes Markgrasen noch eben so schroff gegenüber wie vor ein und zwei Jahren. Und war von König Georg eine billige Ausgleichung zu erwarten?

Der König bedurfte bes Kaisers, je ernstlicher Bins II. ihm brohte, und auch ber in Rom viel vermögende Markgraf mußte ihm in dem Conflict mit der Kirche nühlicher werden als Herzog Ludwig, welcher als Waffengenofse bes gebannten Pfälzers Mühe hatte, sich selbst in der Gunft des Papstes zu erhalten. Bei solcher Sachlage bedurfte es bes gewandtesten Diplomaten, wenn Bayern nach ruhmvollem Kriege in den Friedenkunterhandlungen keine Niederlage erleiden sollte.\*)

Martin Mair, bebeutenber als Unterhändler benn als schöpferischer Staatsmann, erkannte seine Ausgabe und wußte sie zu lösen. Den markgräslichen Rathen imponirte er burch sein festes Zusammengehen mit ben Gesandten ber verbündeten Bischöse. "Bamberg
und Bürzdurg, klagten jene ihrem Herrn, haben sich ganz der
bayrischen Führung überantwortet und thun, wie Dr. Martin sie
übet und sühret." Man versteht, was dies für den Markgrasen
bedentete, wenn man weiß, wie er sich mit der Hossung trug,
alsbald die Bischöse allein zu bekämpsen, wie er sür diesen Fall
schon Feldzugspläne entwarf, Bundesgenossen und Truppen warb.
Er sah sich getäuscht; Bayern hielt fest an seinen natürlichen Berbündeten.

Nicht minber wichtig war, daß Martin Mair es verstand, ben kaiserlichen Käthen näher zu treten, sie für sich zu gewinnen, indem er nicht allein der Lobredner eines allgemeinen Friedens wurde, sondern im Geheimen wieder ein Reformproject enthülte, das nach hergestelltem Frieden dem Kaiser Macht und Nuten in ungeahnter Fülle bringen sollte. Die kaiserlichen Gesandten wurden

<sup>\*)</sup> Die Berhanblungen zu Prag kennen wir blos aus ben Briefen ber markgräflichen Räthe an Albrecht im Bamb. Archiv, die schon Dropsen S. 304 u. 305 benutt und v. Stockheim Beil. S. 680—88 abgedruckt hat. Außerbem liegt mir ein Brief bes Markgrafen an seine Räthe vom 4. August vor, ben auch von Stockheim wenigstens im Text S. 285 u. 87 benutt hat.

nachgiebig bei ber Aussicht auf so großen Gewinn. "Des Raisers Rathe", klagten die Brandenburger, sind im Teidingen weich und kindisch und eilen zur Richtigung; wenn wir die Sache hoch aus ziehen wollen, sind sie damit nicht zusrieden und besorgen, wir verstiefen die Sache."

Sogleich in einem wichtigen Buntte bewährte fich bie Nachgiebigkeit ber faiferlichen Gefandten. Friedrich III. hatte fich lange mit ber Soffnung getragen, von bem reichen Bergog fur feine "Bergeben an Raifer und Reich" eine fcmere Gelbbuge gu er= preffen; zum mindeften wollte er bie mehrfach ermahnten Rleinobien, bie Ronig Labislaus einft um 40,000 Dutaten an Bagern verpfändet hatte, unentgeltlich wieber geminnen. Lubwigs Rathe aber hatten Befehl, fich in feine Berhandlungen über "Bon und Banbel" einzulaffen, und als ftatt ber Gelbbufe im Ramen bes Raifers bie Berausgabe jener Rleinobien geforbert murbe, erklarten fie auch bies fur unvereinbar mit ihren Inftructionen und fanbten einen eilenden Boten nach Landshut ab, um hieruber bes Bergogs Befehle einzuholen. Lubwig verweigerte feine Buftimmung und bie taiferlichen Rathe gaben nach, indem fie in ben bem Ronig Georg übergebenen Forberungen bie Stelle über bie Berausgabe ber Rleinobien zulest megließen.\*) Der Berzog gab bagegen

<sup>\*)</sup> Zwar heißt es in bem Friebensinstrument, bas Müller II, 178—182 abbrucken ließ, gegen ben Schluß: "Wir seinen sprechen und ordnen auch, daß Herzog Ludwig alle töstliche Kleinat, Creuz, Becher und Kaiserlichen Gezierden, sambt bem hochschätzigen Schreinlein, so seine Fürstl. Gnaden von Kanser Sigmundt Hochschätziger Gedächnüs und König Loßel seel, inne hat, von wegen der Stadt Wörtt und andere dueßfällige Gethaten wider den Kanser und bas Reich gehandelt, Kanser Priedrichen ohne alle Bezahlung fren ledig, in zwazer Monalfristen überantworten solle, dagegen er auch Quittbrief nemen, und soll hiemit alle Unforderung ausgehebt werden"
— woraus Buchner Abhandl. der hist. Classe III, 2, 93 in seiner Weise macht: Der Herzog soll die Kleinobien, die er wegen der Stadt Donauwörth inne hat, herausgeben und andere bußfällige Khaten gut machen. Wer zene ganze Stelle kann in der ächten Priedensurtunde nicht gestanden sein, weil über die fraglichen Kleinobien noch Jahre lang zwischen dem Kaiser und dem Bezag unterhandelt wurde, ohne irgend einen Bezug auf

seine vermeinten Ansprüche an Donauwörth für ben Augenblick auf, freilich nur in ber Hoffnung, die Stadt bereinst auf bem Wege bes Vertrags für eben jene Kostbarkeiten, nach benen Friedrich III. so begierig war, zu erlangen.

Schwieriger war die Einigung mit ben markgräflichen Gefandten; benn Albrecht forberte vor allem die Herausgabe ber Stadt Roth und ber Schlöffer Stauff, Landeck, Tann und Schönberg, die Ludwig seit bem Jahre 1460 inne hatte; dieser aber, weit entfernt, in jene Forberung zu willigen, begehrte von bem Markgrafen Entschädigung für die Kriegskoften in den drei letten Jahren.

Schärfer noch war ber Gegensat, sobalb bas Nürnberger Lanbgericht, ber Kern bes Jahre langen Streits, erwähnt wurbe. Albrecht, welcher vorausgesehen hatte, baß eine förmliche Aussehung bes Rother Bertrags, bes Schanbbrieses, wie er ihn nannte, jeht nicht burchzusehen wäre, hatte seinen Gesanbten auf's Strengste befohlen und auch ben König Georg frühzeitig gebeten, in bas Friedensinstrument keine Bestimmung aufzunehmen, die eine Anerskennung jenes Bertrags involviren könnte. Aber die bayrischen und noch mehr die bischöslichen Käthe, welche eine Bestätigung der an sich freilich unzweiselhaft gültigen Rother Richtung als wünsschenswerth betrachteten, unterließen es nicht, bei den Berhandslungen auch des Landgerichts zu gebenken, so daß König Georg Mühe hatte, an diesem Zankapsel das Friedenswerk nicht scheitern zu lassen.

eine in bem Prager Frieben eingegangene Berpstichtung, wie benn auch bie Herausgabe jener Schäte zulett, wie wir sehen werben, keineswegs unentgeltlich ersolgte. Der Berbacht gegen bie Acchtheit jener Stelle aber wird bestätigt durch die Bergleichung des Müller'schen Abbrucks mit der Woschrift im 11. Bbe. der N. C.-B., wo von den "köstlichen Kleinedien" gar keine Rede ift. Man darf annehmen, daß die fragliche Stelle urssprünglich in den Friedensentwurf ausgenommen war, aber auf Berlangen der bahrischen Räthe wieder gestrichen wurde. Daß diese sich wen Ansag an gegen jede Buße sträubten und für die herausgade der Kleinobien keine Bollmacht hatten, berichten die markgrässichen Räthe an ihren Serrn am 12. Aug. (Bamb. Archiv. d. Stolbeim Beil. S. 680).

Martin Mair's Streben in Brag war, bes Kaisers und Alsbrechts Sache zu trennen, mit ben Räthen bes Ersteren allein sich abzusinden und so ben Markgrasen isolirt zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Aber gerabe bas war ber erste Grundsatz der markgräfslichen Politik, unter keinen Umständen sich von dem Reichsobershaupt scheiden zu lassen, und Georg wie die kaiserlichen Räthe wurden von Albrechts Gesandten bei jeder Sonderverhandlung mit den Bayern auf's Eisersüchtigste überwacht. Auch konnten die Gessandten des Kaisers nicht läugnen, daß ihnen besohlen sei, mit den Markgrässischen auf's Engste Hand in Hand zu gehen.

Das Friedenswerk schien in's Stocken zu gerathen. Der Markgraf, auf Sachsen, Brandenburg und den neugewonnenen Böhmenkönig gestützt, drohte schon gegen die Bischöfe und Bayern wieder loszubrechen, wenn nicht ein gründlicher Friede, sondern blos ein Wassenstillstand erreichbar ware. Aber auch die bayerischen Räthe hielten sich so, als ob ihr Herr einen neuen Krieg nicht fürchte, obwohl der böhmische Kanzler Recht haben mochte, der äußerte, die Bayern möchten sich stellen, wie sie wollten, so wären sie über den Frieden eben so froh als die Markgräfelichen.\*)

Am 24. Angust 1463 kam enblich ber Friebe zu Stanbe; es war König Georgs Berbienst, die Parteien nachgiebiger gestimmt und einen Schiedsspruch gefällt zu haben, der alle Theile befriedigen konnte. Denn man wird bei unbefangener Bürdigung der Bershälnisse nicht sinden können, daß der Prager Friede durch Georgs Parteinahme für den Markgrafen und den Kaiser mehr als billig zum Nachtheil des Wittelsbachischen Hauses ausgefallen wäre.\*\*)

754

<sup>\*)</sup> v. Stodheim Beil. 156 (G. 688).

<sup>\*\*)</sup> Wie z. B. v. Stockheims Meinung S. 278 ift, woran vielleicht bie vorshin S. 231 von und berichtigte Ansicht mit schuld ift, baß Ludwig die oft besprochenen Kleinobien unentgeltlich hätte herausgeben mussen (S. 289). Auch Dropsen ist der Meinung, es sei im Ganzen zu Gunsten des Markgrafen entschieden worden (S. 305), übersieht aber dabei, daß der Streit wegen des Landgerichts, worauf zuleht alles ankam, nicht an den Kaiser

Denn was das Berhältniß Ludwigs zu Friedrich III. und zum Reich anbetrifft, so wurde zwar bestimmt, daß Donauwörth beim Reich verbleiben, oder richtiger, daß die Forderung der den Borsahren Ludwigs verschriedenen 75,000 fl. gegenwärtig ruhen sollte; aber konnte man denn erwarten, daß nach dem Vorsall von 1458 die Stadt dem Herzog rechtlich zugesprochen würde? Ferner, wenn anch die Eichstädtische Angelegenheit nicht im Sinne Ludwigs, welcher den reichsunmittelbaren Bischof landsässig machen wollte, entschieden wurde, so erkannte man doch zu Prag die Forderung des Herzogs, daß Bischof und Domkapitel nicht seinblich gegen ihn und sein Haus auftreten dürften, als berechtigt an und überließ es Ludwig, sich darüber mit dem Kaiser zu verständigen.\*)

Wiefern es ungerecht war, wenn weiterhin bestimmt wurde, baß die Klagen des Herzogs über die kaiserlichen Aufschläge und Renerungen auf Salz, Gisen, Wein u. dergl. vorläufig ("jehund")

Uebrigens ließ ber Entscheib bes Königs bem Kaiser zwei Bege offen: er soll es entweber geschehen lassen, daß Lubwig und bessen sohn in einer freundlichen Ginung mit Eichstäd bleiben (Papft und Kaiser "ausgenommen"), ober Friedrich III. soll sich alle Berichreibungen bes Bischofs und bes Kapitels von Ludwig einhandigen lassen und bann einen Rechtstag ansehen. Der Kaiser wählte den letztern Beg (laut seines Schreibens an Ludwig vom 5. Nov. 1463 bei v. Stockheim Beil. S. 701), aber der Ausgang ist unbekannt.

verwiesen wurde, sondern bag es bei bem Rother Bertrag fein Bewenben batte.

<sup>\*)</sup> Die Bebentung ber bem Bischof und bem Domkapitel abgebrungenen Berträge (vergl. o. S. 141 n. 142), die von Ansang an viel Aussiehen gemacht hatten, weil sie eine bleibende Abhängigkeit des Bisthums von Bayern, selbst gegen einen Machtspruch von Kaiser und Papft, begründen sollten, wurde von Truchtlinger in Prag durch folgende Aenserung beleuchet: "Die kleinen Bischöse wollen Fürsten des Reichs sein, neben den Fürsten und in der Fürsten Stuhl siehen, aber mit Unrecht; der von Eichfläbt hängt an dem von Mainz als seinem Erzbischof und an Herzog Ludwig als dem Landesberrn und seinem obersten weltlichen Fürsten." — Es sei "gar spöttlich von den Bischösen geredet worden, berichteten die Räthe des Martgrafen. Das wäre gang im Sinne Albrechts gewesen, wenn es nur nicht Eichstädt und berzog Ludwig betrossen hätte.

ruhen sollen, wird man heute nicht entscheiben können. Dagegen war es billig, wenn jene bayrischen Prälaten und Unterthanen, die Leute und Güter in Oesterreich besaßen, in Zukunft bei ihren Briefen, Freiheiten und altem Herkommen belassen werden sollten, und wohl mehr als billig, aber charakteristisch für alle Theile, daß wegen der durch den Kaiser von den Regensburger Juden gesorberten Steuer Folgendes sestgeseht ward: "Die 8000 fl., welche die Juden dem Kaiser zur "Ehrung" schuldig sind (wenn ich nicht irre von der Kaisertrönung her), soll der Herzog vor nächsten Fasten einnehmen und dem Kaiser die eine Hälfte geben, die ans dere aber für sich behalten, ohne aber damit seinen oder des Kaisers Rechten für die Zukunft vorzugreisen!"

Gher hatte Lubwig Urfache gehabt, fich über bie Bebingungen gu beschweren, unter benen ber Friebe mit bem Markgrafen gu Stanbe fam. Denn er follte nach Ronig Georgs Entscheid bie vor brei Jahren eroberten Stabte und Schlöffer Roth, Stauff, Lanbed, Tann und Schönberg innerhalb zweier Monate an Albrecht gurudgeben, auf jebe Entschäbigung ber Rriegstoften verzichten, bie Enticheibung bes langen Streits megen ber gegen ihn gebrauchten fdimpflichen Borte bem Raifer überlaffen und über andere untergeordnete Buntte fich felbft mit bem Markgrafen vergleichen. Aber wenn auch bie eine ober andere biefer Bestimmungen, namentlich bie unentgeltliche Burudgabe ber Groberungen, bem Sieger von Giengen unbillig ericeinen mochte, fo fah boch auch ber Martgraf feine Anfpruche keineswegs erfüllt, meshalb feine Rathe, als fie gebrangt von ben faiferlichen Gefanbten ben Frieben unterzeich= neten, es fur nothig hielten, fich von Jenen bas Bengnig ausftellen zu laffen, bag es nicht ihre, ber markgräflichen Rathe, Schuld fei, wenn fie feine gunftigeren Bebingungen haben erlangen tonnen \*)

<sup>\*)</sup> Die kaiferl. Rathe an Markgraf Albrecht vom 25. Aug. 1463 im Bamb. Archiv. "Es ift, schreiben Sigmund Drechsler und Hans Rohrbacher, etwas viel von bes Kaifers wegen nachgegeben worden, merklicher und trefslicher Ursachen halben, womit seine Enaben belaben ist." Die markgräflichen

Insbesonbere blieb ber Rother Bertrag über bas Nürnberger Landgericht, bas Sauptrefultat bes für Lubwig fiegreichen Felbaugs vom Jahre 1460, in Rraft. 3mar murbe in ber Friebengurtunbe bes Landgerichts nicht gebacht und Albrecht wollte baraus bie Folgerung ziehen, bag ber Raifer nach wie vor jenen verhaften Bertrag vernichten tonnte; aber mit bem Unfpruch vermochte er boch niemals burchzubringen, fo oft er fich auch beshalb an Friedrich III. bittenb ober flagend manbte. Das Rurnberger Landgericht mar Bayern gegenüber für immer vernichtet, und mas bies für AI= brecht und bie Rutunft feines Staates bebeutete, bat er felbit ein= mal treffend mit ben Worten ausgesprochen: "batte ich bas Lanb= gericht wieber, fo mare ich ber alte Markgraf wieber." Daber hat man auch mit Recht noch nach Lubwigs und feines Gegners Tobe in Landshut auf bie fortbauernbe Gultigkeit ber auf bas Landgericht bezüglichen Bertrage von 1460 großes Gewicht gelegt. So ließ fich Bergog Georg ber Reiche am 20. Febr. 1489 burch ben Raifer Friedrich jene Urkunden noch ausbrucklich beftätigen.\*) Auf ihnen beruhte bie Integrität Bayerns gegenüber ber um fich greifenben Macht ber Sobenzollern in Franten.

herzog Lubwig icheint in gerechter Burbigung ber Berhaltniffe ben Brager Frieben ohne Wiberftreben angenommen gu haben.

Rathe hatten ihre Schulbigkeit gethan. Wenn in irgend einem Puntte, um größeres zu vermeiben , nachgegeben worben sei, so treffe bie Schulb nur bie kaiserlichen Rathe und ben König.

<sup>\*)</sup> Bestätigungsurfunde im t. Reichs-Archiv. "Und meynen setzen und wellen von berselben unser kaps. machtvollkommenheit, das solich bericht und versschreibung in ewig zeit kresstig und mechtig sein und der nach irer inhalt on alle außzug nachgangen und von den parthepen die sie beruren getreusich gehalten und vollzogen, und darwider von uns noch nymand anderm nichts erworben, vernewet, surgenommen noch gehandelt werden sol in bhein weise. Ob auch auf gemand ungestumbs ansuchen oder unser selbs eigener bewegnus oder in ander wege eingersei von uns erworben oder außgegangen were, das den obgemelten gutsichen berichten und verscheibung schaden oder verletzung bringt" — das soll aufgehoben und krasilos sein. Die Bedeutung des letzten Sates wird aus den spätern Verhandelungen über das Landgericht noch klar werden.

Aber von Albrecht argwöhnte man zu Landshut, bag er ungern bie Waffen ruhen laffe und murbe in biefem Argwohne burch bie Berhandlungen beftartt, bie man mit ben Rathen Albrechts über bie in bem Frieben unerledigt gebliebenen Streitpuntte fführte. Markgraf ließ freilich ben berzoglichen Rathen verfichern, bag er fich an ben Prager Bericht halten werbe; "er habe feine Tage genug gestochen, gerannt und ritterlichen Schimpf getrieben, und mehr als genug getriegt und wiber Willen am jungften, und fei geneigt gu Friede und Gubne, in bem Bertrauen, es fei feines Obeims Bergog Lubwigs Meinung auch, nachbem er erkannt, mas Frucht, Frommen ober Schaben ber Rrieg auf fich tragt und !besonbers. wenn er betrachtet, wie fie und ihre Gemahlinnen, Rinber, Land und Leute einander gewandt find." \*) Gleichwohl bauerte auf beiben Seiten Migtrauen und Gifersucht noch lange fort, und auch ber nach einem halben Sahre vom Raifer wegen ber unziemlichen Worte gefällte Enticheid, wonach hierüber nicht langer geftritten werben follte, indem ber Markgraf fich gegen ben Bergog wieber berfelben Ausbrude wie vor bem Rrieg bedienen wollte, anderte an ben Beziehungen beiber Fürften wenig. \*\*) Gie blieben gespannt und traten erft nach Sahren wieber in angerlich freundschaftlichen Bertebr, ohne je zu ber alten Bertraulichfeit gurudgutommen.

<sup>\*)</sup> Georg von Wembing an Martin Mair und andere baprische Rathe, 20. Dec. 1463 im Bamb. Archiv, bei Stodheim Beil. S. 721.

<sup>\*\*)</sup> Spruch bes Raifers vom 1. Juli 1464, im Bamb. Archiv.

## Bwölftes Kapitel.

## Ein neuer Reichsreformversuch 1463-1464.

Durch ben Abiding bes Prager Friedens mar bie Gefahr eines neuen Rrieges zwischen ber taiferlich = martgräflichen und ber baprifchen Bartei zwar vorlänfig beseitigt, aber eine allgemeine und bauernbe Rube, ein neuer Rechtszuftand im Reich teineswegs begrundet. Denn abgesehen bavon, bag bie Aussohnung Friedrich III. mit bem Bergog Ludwig und bes lettern mit bem Markgrafen Albrecht nicht vollständig mar, bauerte ber haber bes Raifers mit bem Pfalggrafen, bes altern Ergbifchofs von Maing mit bem neu ernannten, bes Papftes mit bem Ronig von Bohmen fort und brobte bas Reich in beftanbiger Bermirrung zu erhalten. Und bagn tamen all bie kleinern localen Tehben, die in Deutschland herkommlich waren, die Ranbereien und Wegelagereien, die ben Sandel und Bertehr niederhielten, ferner bie unerhorte Gelbrerichlechterung, welche bie furglichtige Sabgier mehrerer Fürsten herbeigeführt hatte, als ob ber Buftand bes beutschen Mungwesens, ein Abbilb ber politischen Zerfahrenheit, nicht icon elend genug gewesen ware und endlich ber Mangel einer irgend genügenden Reichsgerichts= barkeit, so baß berjenige, ben nicht eine starke Territorialgewalt ober eine machtige Corporation ichutte, trot Raifer und Reich rechtlos mar.

Diese Uebelstände glaubte Martin Mair, der an kuhnen Entzwürfen so fruchtbare Kopf, durch ein Reformproject beseitigen zu können, das er während der Prager Friedensverhandlungen zuerst bem König von Böhmen und den kaiserlichen Gesandten in ver-

traulicher Beise mittheilte.\*) Der Raifer, ber Pfalzgraf, Bergog Ludwig und Markgraf Albrecht, fo fclug er vor, follten alsbalb gu Brag mit Ronig Georg gusammentreten und gunachft einen allseitigen Frieden unter folgenden Bedingungen anbahnen: ber Konig foll ben Raifer mit bem Pfalzgrafen ausfohnen, Letterer bem Raifer Trene geloben und bafur unter Beftatigung ber Arrogation bes Kurpringen Philipp als Rurfürft, fein Bruber aber, ber Ermählte von Roln, als Erzbifchof anerkannt werben ; ferner foll Georg ben Raifer und ben Martgrafen mit Bergog Lubwig vollständig außeinanderseten, Friedrich III. aber weiterhin gwischen bem Bapft und Bohmen, zwijchen ben beiben Erzbischöfen von Mainz, zwischen Sigmund von Tirol und bem Karbinal von Briren bie Bermittlung übernehmen. Dann follen ber Raifer, ber König, ber Pfalzgraf, Ludwig und Albrecht einen engen Freundichaftsbund miteinander ichließen und, allenfalls mit Singufugung ber Rurfürften von Sachien und Brandenburg, fich gur Durch= führung folgender Reformen verpflichten: Es wird ein allgemeiner Friebe im Reich vertunbigt, Die Reichsgerichte werben orbentlich befett und fur bie Grefution ber Urtheile geforgt, und um eine allgemein gultige gute Munge einzuführen, werben an 30 ober 40 Orten bes Reichs taiferliche Brageanstalten errichtet.

Daß alles dies, wenn es burchgeführt wurde, gut und wünschenswerth war, wer mochte das leuguen? Aber wie sollten der Kaiser und die Fürsten, auf die zunächst die Reichsresorm bezrechnet war, wie sollten die andern Gewalten im Reich dafür gewonnen werden? Bon Friedrich III. wußte man längst, daß er die Hand nicht rührte, wenn ihm nicht große materielle Vortheile winkten, und ebensowenig konnte sich Martin Mair über den Patriotismus und die Opserwilligkeit der Fürsten des Reichs täuschen.

<sup>\*)</sup> Höfter, kaiserl. Buch S. 101 ff. Derselbe über die politische Reformbewegung in Teutschland im 15. Jahrh. Gine akademische Rede. München 1850. Archiv für Kunde österr. Geschichtsquell. VII, 33 ff. — Droysen, II, 1, 313 ff. — Palach IV, 2, 288 und Urkundl. Leitträge (Fontes II, 20) 313. Stockeim 307 ff. und Beil. S. 694—717, wo Acteustücke aus dem 11. Bbe, der R. C.-B. abgedruckt sind.

Es tam also barauf an, bem einen wie bem anbern reichen Gewinn in Aussicht zu stellen.

In bem Entwurf, ben Mair ausarbeitete, marb ber Raifer zuerft auf bie Gefahren aufmertfam gemacht, die fur ihn aus ber Fortbauer ber bisherigen unheilvollen Buftanbe im Reich erwachfen murben; wenn nicht Friebe im Reich und ein befferes Mungmefen eingeführt und die Gerichte beffer befett und gehandhabt wurben, murben bie Furften und Stadte, ftatt langer in Febbe gu be= barren, fich unter einander über die Errichtung eines Lanbfriedens einigen und zu beffen Durchführung Sandhaber und Sauptleute ernennen, woburch zwar bes Raifers Burbe und Obrigfeit nicht umgeftogen merben murbe, aber boch feinen Sofen und Gerichten, beren man bann nicht bedurfte, Abbruch geschähe. Da man nun aber nicht forbern tonne, bag ber Raifer, weil bas Reich ihm teine Gelber und Rupungen liefere, um ben Frieden zu handhaben und bie Reichsgerichte zu befeten, bie Ginfunfte aus feinen Erblan= ben verwende, fo follte, vorläufig auf brei Sahre, eine allgemeine Steuer im Reich ausgeschrieben werben und zwar auf jeden Denichen, ber bas 14. Sahr erreicht hatte, jahrlich ein Grofden. Naturlich mußten aber biejenigen Fürsten, mit benen sich ber Raifer zur "Durchführung ber Reform" verbunden murbe, einen Untheil an ben Grofchen haben, bie in ihren Landen erhoben merben murben; nur bie Grofchen, bie in feinen Erblanden, in ben Reichsftabten und in ben Landern ber geiftlichen Fürften und berjenigen weltlichen, die nicht in bem "Berftandnig" maren, fallen murben, follen bem Raifer allein zufteben.

Ferner soll zur Handhabung bes Friedens auf die geistlichen Güter und auf die Juden (auf jeden 2 Gulden jährlich) eine besondere Stener und in den Reichsstädten auf die Jahrmarkte ein besonderer Zoll gelegt werden, jedoch so, daß die den Städten zunächst gesessenen Fürsten, deren Unterthanen den Zoll meist zahlen muffen, und namentlich der König von Böhmen einen bestimmten Antheil daran haben. Endlich soll noch dem Kaiser ein "großer Untert" aus den Münzstätten erwachsen, worüber sich Niemand beschweren könne, weil ja das Münzrecht ein kaiserliches Regal

sei und jeber Territorialherr bas Recht behalten könne, Mungen von bemselben Gehalt wie die kaiserlichen zu pragen. Damit aber auch im Munzwesen die neue Ordnung durchgeführt werbe, möge ber Kaiser die mit ihm geeinigten Fürsten und den König von Böhmen zu handhabern über die Munge seben.

Habe erst ber Kaiser mit ben hinzugezogenen Fürsten in einer Vorversammlung zu Prag sich über bie angebeuteten Punkte geeinigt und zwar so, daß er "ein gründliches Wissen hätte, daß er Ehren und Nuß ersangen werbe", so solle er im nächsten Frühzighr (1464) auf einem Reichstag zu Eger die vereinbarten Resformen von Amtswegen vornehmen und mit Hülfe der Verbundeten durchführen; sollten dann etwa die Reichsstädte Widerstand leisten wollen, so müsse ihnen von Seite des Kaisers und der Fürsten jedes Geseit verweigert und ihre Angehörigen an Leib und Gut als des Reichs Aechter und Aberächter behandelt werden. Dadurch wären die Städter auf dem Lande nirgends sicher und würden genöthigt, jenes alles anzunehmen oder sich darüber mit dem Kaiser "nach seinem Willen" zu vertragen.

Um biese Reformvorschläge zu würdigen, genügt es, wie mir scheint, sie aufmerksam zu lesen; benn ihre Hohlheit liegt auf ber Hand.\*) Merkwürdig ist nur, daß ein so kluger Ropf, wie Martin Mair war, an ihre Außführbarkeit glauben konnte. Ihn scheinen Eitelkeit und Eigennut — er hoffte kaiserlicher Ranzler zu wers ben und reichen Antheil an den neuen Steuern zu gewinnen — verblendet zu haben. Und ähnlich ging es dem Böhmenkönig, den außer andern Bortheilen die Außsicht lockte, an dem Kaiser und

<sup>\*)</sup> Freilich hat nicht allein Sösser, in ber angeführten acabemischen Rebe, sondern auch Palacky a. a. D. dem Resormproject eine hohe Bedeutung beigelegt; jener rechnet es Martin Mair und seinem Herzog, dieser dem Böhmenkönig zum Berdienst an. Aber Ludwig gebührt die Ehre der Frsindung nicht und was König Georg dabei that, geschah nur unter dem Einsluß Mair's, dem der ganze Plan durchaus ähnlich sieht. Die Worte Palach's: "Ohne Zweisel hatte König Georg den Fürsten mehr patriozische Gingebung und Opserwilligkeit zugetraut, als er bei ihnen antras", ersebigen sich von selbst.

ben geeinigten Fürsten eine Stütze gegen Rom zu sinben. König Georg eignete sich baher die Vorschläge Mair's so sehr an, daß er sich für den Haupturheber berselben ausgeben ließ.\*) Roch weniger zu verwundern ist, daß die kaiserlichen Gesandten zu Prag dem Reformproject ihren Beisall zollten; sie wußten, wie gern Friedrich III. von dem Machtzuwachs und den vielen tausend Groschen, den Judengulden und den Zöllen hören würde, die man ihm in Aussicht stellte.

Sigmund Drechsel übernahm es, bem Kaiser Bericht zu erstatten, während Martin Mair ben Herzog Ludwig und ben Pfalzgrafen für ben neuen Plan gewinnen sollte. Und zustimmende Briefe, die alsbalb von Heibelberg, Landshut und Wien in Prageintrafen, bewiesen, daß man die zunächstbetheiligten Fürsten an ihrer schwächsten Seite zu fassen verstanden hatte.

Aber die Täuschung, daß die Berathungen über die Resorm einen raschen und gebeihlichen Fortgang nehmen würden, mußte schwinden, sodald man in das Detail der Verhandlungen eintrat; benn nun zeigte sich die Unmöglichkeit, Allen Vortheile zu dieten, ohne Opser aufzuerlegen. Selbst Ludwig und der Psalzgraf hatten an den Borschlägen allerlei und darunter sehr Wichtiges auszusschen.\*\*) So verlangten sie, daß auch der Bruder des Pfälzers Ruprecht von Köln in die Zahl der Fürsten, die in den neuen Bund treten sollten, ausgenommen würde, wogegen freilich von der andern Seite auch der Kurfürst von Brandenburg Zutritt haben sollte. Aber wichtiger war, daß der neue Verein nicht im Allges

<sup>\*)</sup> Wie es 3. B. in ber Instruction Lubwigs für ben Bischof von Passau (N. C.-B. 11 f. 393 v. Stockheim Beil. S. 699) geschieht. Wenn bazgegen Stockheim (Text S. 307) eine Stelle aus einem Briese bes königl. Secrekars vom 23. Dec. 1463 ansührt, wonach Georg bas ganze Project bem Markzussen gegenüber sörmlich besauvouirt hätte, so übersieht er, baßes sich hier gar nicht um bie Resorm handelt, sondern um einem "Landsfrieden und Verständnis, den Ludwig sucht an Hern und Städten" (f. u. S. 249, 250). Herüber wollte nämlich Albrecht des Königs Meinung wissen und schrieb beshalb am 7. Dec. an Jobst von Einsiedel, der am 20. Dec. antwortete. Beide Briefe im Bamb. Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Balady, Urt. Beitr. G. 319.

meinen als ein engeres und festes Bündniß des Raisers mit den betheiligten Fürsten, wobei man die Freunde, mit denen man in älteren Einungen stünde, ausnehmen müßte, sondern nur als ein Berein zur Durchsührung der Reform bezeichnet werden sollte; serner daß die Borrechte und Besugnisse der Fürsten durch die neue Einrichzung nicht geschmälert werden, daß von den zu erhebenden Abzgaben und Gesällen auch die Grafen und die freien Herren nach der Zahl ihrer Unterthanen einen bestimmten Antheil erhalten; daß nicht von jedem Kopf ein Groschen, sondern von je zehn ein Gulden erhoben und den Fürsten volle zwei Drittheile überlassen werden sollten und daß der zur Durchsührung der Resorm bestimmte Reichstag nicht nach Eger, sondern nach Rürnberg oder Prag ausgeschrieben würde.

Martin Mair übernahm es, biefe Menberung bes Entwurfs bei bem Raifer munblich zu befürmorten. \*) Geiner Geschicklichkeit gelang es wenigstens, Friedrich III. völlig fur feine Perfon gu gewinnen, indem er fich ihm als bas vollendetfte Werkzeug, aus bem Reich Gelb zu erpreffen, barbot. Dur über ben Breis, um ben ber funftige Rangler feinem neuen Berrn bienen wollte, fonnte man fich noch nicht einigen. Mair follte bem Raifer von feinen Rangleieinnahmen 9000 fl. abgeben, was jenem zu viel ichien, obwohl bavon bie Rebe mar, bag er feinerfeits von ben "Fallen", bie er mit Bulfe bes Procurator = Fiscals einbringen murbe, ein Drittel behalten follte. Für beibe Theile aber ift fehr charatteriftisch, mas außerbem zwischen bem Raifer und Mair zur Sprache Letterer rieth, burch einen besonbern Commiffar in ber Berfon bes Bischofs von Freifing gegen eine Menge von Leuten, namentlich in ben Reichsftabten, Prozeffe einzuleiten, wobei viel Gelb herauskommen wurbe, bas ber Raifer, Martin Mair und ber öfterreichische Rangler, ber Bischof von Gurd, unter fich theilen tonnten. Auch aus bem Streit bes Raifers mit Benebig meinte

<sup>\*)</sup> Mair war nach Briefen Hertnib's von Stein an ben Markgrafen (im Bamb. Archiv) von ber 2. Hälfte bes Nov. bis Mitte Dec. am kaiferlichen Hose.

Martin Mair Gelb schlagen zu können. Denn während Herzog Lubwig beauftragt werben sollte, die Reichshülse gegen die unbotsmäßige Stadt aufzurufen, sollte ben beutschen Kaufleuten verboten werben, mit Benedig Handel zu treiben, baraus wäre "ein Gelb gefallen, da die Raufleute Benedig nicht meiben möchten."\*)

Der Raifer ichien burch Martin Mair icon gefangen, als ein Agent bes Markgrafen noch fruh genug bazwischen tam, um ihn zu marnen und ba, wo Pflicht und Ehrgefühl ihn verliegen fein Miftrauen mach zu rufen. Der Raifer moge boch, fo lautete unter anberm bie Warnung, fich nicht feinen Feinben in bie Sanbe geben und nicht burch Prozesse, bie Mair anrathe, bie treu erfun= benen Reichsftabte zwingen, entweber Schweiger zu werben ober fich ben banrifchen gurften anzuschließen. Der Martgraf folle aufmerten, außerte Friedrich III. icon in ber erften Unterrebung mit bem martgräflichen Gefanbten, ob man ibn, ben Raifer, betrugen wolle. Balb tamen flug gefaßte Briefe Albrechts bagu, um ibn noch ernftlicher por ben Reten Mair's ju behuten; er moge nicht feinen Feinben bas Schwert in bie Band geben und nicht bie gu benfelben brangen, bie ihnen bisher miberftanben haben. "Das Feuer ju flieben, bag es nicht brenne, fei ju thun möglich, aber brennenbe Roblen in ben Schoof zu legen, bie nicht verfehren, fei forglich ober vielleicht unmöglich." Sollen aber Strafgefalle im Reich eingetrieben werben, fo moge ber Raifer nicht einen Bi= fcof jum Commiffar ernennen, fonbern bie Sache felbft in bie Sand nehmen, wobei noch mehr "Nut" heraustommen werbe, ohne Unehre und üble Rachrebe zu bringen. Um beften aber ware es, wenn ber Raifer an feinem Sof rechte und unverzogenliche Gerichte hielte, "ba feine Weigerung fein mag", und ben Ronig von Bohmen jum Grecutor machte und biefen "mitniegen" liege. \*\*)

<sup>\*)</sup> Aus bem undatirten Briefe (1. hälfte bes Dec. 1463, als Erzherzog Alberecht [† 3. Dec.] schon tobt, Martin Mair aber noch am kais. Hofe war) an ben Markgrasen bei Hösser, kais. Buch 103, vollständiger bei v. Stockbeim Beil. S. 713, womit zu vergl. Albrechts Brief an ben Kaiser vom 4. Jan. bei Hösser 106.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Denn ein Jeber, ber es verbienen fann, seines Lohnes wurbig ift", febte

Derartige Borftellungen machten ben Raifer nicht allein gegen Martin Mair und bie auf beffen Erhöhung und Bereicherung abgielenben Borfcblage, fonbern auch gegen bas auf einer engern Bereinigung ber bisher feinblichen Fürften beruhenbe Reformproject noch migtrauischer als er von Natur ichon mar. Dennoch locte ibn bie in Aussicht genommene Grofdenfteuer mit ben übrigen Befällen fo fehr, bag er vom Marg 1464 an langere Beit in Reuftabt mit ben Gefanbten ber Wittelsbacher und bes Dartgrafen neben anbern Dingen auch hieruber unterhanbelte.\*) Aber jest trat auch Albrecht mit Borichlagen gur Menberung bes Dair's ichen Entwurfe hervor, indem er beantragte, bag aus ben pornehmften Saufern je zwei Fürften (ber Raifer und Bergog Sigmund von Defterreich, ber Ronig von Bohmen und fein Gohn Bictorin, ber Pfalggraf und Bergog Lubwig, ber Rurfürst und ber Bergog Wilhelm von Cachfen, Rurfürft Friedrich und ber Markgraf Albrecht von Branbenburg) in ben engern Berein treten möchten \*\*), und als man hierauf nicht einging, sonbern auf ber ursprünglichen Grundlage noch Monate lang unterhanbelte, fuhr er fort, auf bie Gefahren hinzuweisen, bie aus bem llebergewicht ber Wittelsbacher, zumal wenn außer bem Pfalzgrafen und bem Berzog auch ber Ergbischof von Roln in bie Ginung treten follte, folgen murben. \*\*\*) Gleichwohl ichien man im Juni enblich eine Form ber beabsichtigten

Albrecht hingu. Soffer a. a. S. S. 107. Es ift bemerkenswerth, bag in biesem Schreiben (4. Jan. 1464) ber Markgraf bem Reformproject selbst noch nicht entgegentritt, sonbern nur ben anbern Borichlägen Martin Mair's.

<sup>\*)</sup> Der Tag war auf Dauli (4. März) angesett, zunächst wegen bes Streites bes Papstes mit bem Böhmenkönig. Bergl. Palacky 298 und Stockheim (Text) 316. Die Instruction für die pfälzischen Gesandten in Menzel's Regesten (Quellen u. Erörter. II, '418) batirt erst vom 3. April. Die lange Dauer ber Verhandlungen ergibt sich aus den Briefen Albrechts vom 13. März (kaiserl. Buch 101), 30. April, 27. Mai, 22. Juni und 10. Juli im Desterr. Archiv VII, 29 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sofler, faiferl. Buch 102.

<sup>•••) &</sup>quot;Sulln bie bren herrn von Babern in die ehnung kommen, so haben sie bes mer in ber ennung; barumb ist gut zu bebenken, bas bie lehte irrsal nicht größer werbe, benn die erste." 27. Mai 1464, Archiv VII, 33.

Bereinigung gefunden zu haben, welche bie Wittelsbacher wie ben Markgrafen zufrieden stellen konnte.\*) Run erhoben sich aber Schwierigkeiten anderer Art.

Martin Mair nämlich hatte, als er ben Reformplan ent= warf, bem Bergog Lubwig ein hobes Reichsamt, bie Reichshofmeifter=, Richter= ober hauptmannsmurbe in Ausficht geftellt, und ber Raifer mar auch bereit, sobalb in anbern Punkten eine Gini= anna erzielt mare, bem Bergog ben Titel eines oberften Sofrichters erblich zu verleihen. Darin mußte jedoch ber Markgraf einen neuen Schachzug gegen fich, ben taiferlichen Landrichter, ertennen; er forberte, wenn ein neuer Richter im Reich eingeset murbe, nicht pergessen zu werben. Und nicht minber eifrig agitirte er gegen einen anbern Bortheil, ben Lubwig aus ber Bereinigung mit bem Raifer ziehen wollte. Fur bie Labislaufifden Rleinobien nämlich, beren unentgeltliche Berausgabe ber Raifer icon in ben Prager Friedensverhandlungen geforbert hatte, munichte ber Bergog eine Berichreibung auf Donauworth, um bie fur Bayern fo wichtige Stadt in feine Gewalt zu betommen, ober auf Reuburg am Inn ober auch auf bie Landvogtei Schwaben. "Wehret ben Sanbel mit Werbe", bebeutete ber Marfgraf feine Rathe. Wenn ber Raifer bies geschehen ließe, murben bie Reichsftabte in Franken und Schwaben von einander getrennt, baß feine gu ber andern tonnte. \*\*)

Man schied von Neustadt ohne zu einer Verständigung zu kommen und das Resormproject konnte als beseitigt gelten.\*\*\*) Hatte boch auch der Böhmenkönig, nachdem er vor einem Jahre ben Entwurf sich-angeeignet, seine Gesinnung wieder geändert, so

<sup>\*)</sup> Aber nachbem bie unsern verborben sind, haben wir sorg, baß man nicht viel groschen von in ausbebe, und als ir schreibt zum jüngsten und mitschiet ber baprischen herrn zebbel, mögen wir bas alles wol geleyben, hindangeset, sollen erzhosmeister gesett werden u. f. w. 10. Juli. Archiv VII, 39.

<sup>\*\*)</sup> Archiv VII 31, 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist unrichtig, wenn Anbere sagen, baß ber Kaiser und die Fürsten Jahre lang über die Resorm verhandelt haben; benn vom Aug. 1464 an wird nur noch in Instructionen Ludwigs an die Sache erinnert, und zwar so, daß man sieht, daß ber Kaiser sie nicht mehr verfolgte.

baß Lubwig und ber Pfalzgraf die einzigen waren, auf die der Kaiser bei der beabsichtigten Neuerung hatte rechnen können, für so lange nämlich, als die bayrischen Separatinteressen Berücksichtigung fanden.\*) Run war aber Friedrich III. nicht einmal geneigt, billige Wünsche der Wittelsbacher zu erfüllen; denn er wollte, auch nachdem die Mainzer Sache mit dem Kückritt des ältern Bischofs geordnet, der Pfalzgraf mit der Kirche wieder ausgesöhnt und sein Bruder als Erzbischof von Köln anerkannt war, noch immer von einer Bestätigung der Arrogation des Kurprinzen Philipp, worauf die Berechtigung der Kurwürde des Pfalzgrafen beruhte, nichts wissen.

Nur mit Herzog Ludwig schien Friedrich III. die Berhands-Inngen über die Reform noch fortsetzen zu wollen, indem er den bayrischen Räthen, die in Reustadt gewesen, einen Abschied nachssandte, worin wenigstens noch der intendirten Reichssteuer gedacht wurde.\*\*) Der Kaiser verlangte nämlich als Preis einer völligen Ausschung mit Ludwig und für den Litel eines obersten Hofrichters die Hälfte aller in Bayern zu erhebenden Groschen oder die unsentgeltliche Herausgabe der Ladislausischen Kleinobien. Es war auch dabei von einem neuen Tag die Rede, wo von den Dingen weiter gehandelt werden sollte. Er kam jedoch nicht zu Stande, und nur die oft erwähnten Kleinobien interessirten den Kaiser lebhaft genug, um darüber durch den Bischof von Passan, seinen Kanzler, weiter mit Ludwig zu unterhandeln.

Der Bijchof tam nach Landshut. \*\*\*) Lubwig brachte u. a.

<sup>\*)</sup> Für bie Stellung Bohmens zu bem Reformproject ist bie Neußerung Alberechts Archiv VII, 89 wichtig. König Georg wollte nicht einmal ben Pfalzgrafen gern in bem engern Verein sehen, währenb biefer ben beabsichtigten Reichstag nicht in Eger, sonbern in Nürnberg gehalten wissen wollte.

<sup>\*\*)</sup> Abgebrudt von Palady in ben urfunblichen Beitr. G. 322.

Dergl. die "Justruction bem von Passau geben", v. Stockheim Beil. 696, worauf Bezug genommen wird in der Instruction für Seyboltstorsset (S. 703) vom 13. Febr. 1465. Während letzteres Document die Berhandsungen mit dem Bischof betrifft, ist die undatirte Instruction auf S. 702 für den Kaiser selbst bestimmt und wie der Inhalt ergibt demselben Gesandten mitgegeben worden.

auch bie Reichsreform gur Sprache; ber Pfalggraf und er felbft hatten fich erboten, alles zu erfullen, mas vor einem Jahre in Brag feftgefest worben fei, aber ber Raifer habe bies jur Beit noch nicht gethan. Freilich mar eine Borbebingung für bie Bereinigung mit bem Wittelsbachischen Saufe bie faiferliche Beftatigung ber pfalzischen Arrogation; ber Bifchof aber hatte feine Bollmacht, hieruber mit Ludwig zu unterhandeln, und als er nach feiner Ruckfehr an ben faiferlichen Sof, gegen Enbe bes Sahres, ben Bergog ersuchte, eine neue Gefandtichaft an ben Raifer abzuordnen und Lubwig biesem Wunsche im Febr. 1465 entsprach, murbe auch in Neuftabt ber "Reichsreform" nicht mehr gebacht. \*) Allerbings hatte bie Unausführbarkeit bes Mair'ichen Projects mittlermeile von allen Seiten gur Benuge fich berausgestellt, und es mar überfluffig, wenn Lubwig für ben Fall einer nochmaligen Berhandlung barüber bem Raifer rundmeg ertlaren wollte, bag "er bie Grofden aus feinem Lande nicht folgen laffen werbe." Denn Friedrich III. hatte, wenn auch ungern, auf bie unerreichbare Grofdenfteuer und bamit auf bie gange "Reform" langft verzichtet.

<sup>\*)</sup> Bergl. die "Abrede" vom 15. März bei v. Stockeim Beil. 706, die "Befchwerung" Ludwigs S. 708, und die neue Instruction an den Bischof
von Passau vom 12. Mai 1465, S. 694, wo überall von der Reichereform keine Rebe mehr ift, mährend sie in den unter der vorhergehenden
Rote genannten Actenstüden wenigstens erwähnt wird.

### Dreizehntes Kapitel.

#### Landfrieden und Sinungen 1464-1466.

Herzog Ludwig, welcher auf die Verhandlungen über das Reformproject von 1463 so bereitwillig eingegangen war, sah dieselben schon nach einem Jahre ohne Schmerz wieder scheitern; er sand bequemere Wege seine und des Wittelsbachischen Hauses Wacht zu heben, als sie in einer auf Kosten der Unabhängigkeit zu erskausenden Vereinigung mit dem Kaiser geboten wurden. Denn Ludwig schloß Separatbündnisse mit Fürsten und Städten. Schon während der Friedensverhandlungen des Jahres 1463 hatte er den Sinen und den Andern von der kaiserlichen oder markgrässischen Partei zu siehen gewußt. Graf Ulrich von Württemberg war kaum der pfälzischen Gefangenschaft ledig, als er sich nach Landshut begab, um in eine lebenslängliche Sinung mit Bayern zu treten.\*) Ludwig lieh ihm, wahrscheinlich als Beitrag zu dem pfälzischen Lösegelb, 10,000 fl.

Um bieselbe Zeit zog ber Herzog einige Reichsstädte an sich heran, namentlich Ulm, und durch Ulm hoffte er noch andere in Franken und Schwaben für sich zu gewinnen. Sie sollten mit ihm in ein Landfriedensdundniß treten, dem unter den Fürsten außer den Wittelsbachern (Pfalz, München, Neumarkt) die Herzoge Albrecht und Sigmund von Desterreich, die Grafen Ulrich und Eberhard von Württemberg, die Erzbischöfe und Bischöfe von Salzburg, Würzburg und Bamberg angehören sollten. \*\*) In dieser

<sup>\*)</sup> v. Stodheim G. 284.

<sup>\*\*)</sup> v. Stodbeim Beil. S. 689-93.

Angelegenheit hielt ber Herzog am 19. Nov. 1463 mit ben Rathsboten von Um und andern Städten eine Bersammlung zu Höch= städt, wo ber Entwurf bes Bundnisses vorgelegt und zu einer weiteren Berathung eine Zusammenkunft auf ben 1. Jan. 1464 festgesett wurde.

Der Plan jedoch, unter dem Titel eines Landfriedens ben größten Theil des sublichen Deutschlands unter Wittelsbachischer Führung zu einigen, schlug sehl, nicht allein, weil auf Orängen des Markgrafen, der früh genug von den Berhandlungen unterrichtet wurde, der Kaiser mit einem Machtgebot dazwischen trat, sondern auch weil Ludwig im Lauf des Jahres 1464 durch das Mair'sche Resormproject ähnliche Bortheise zu erringen meinte.\*) Kaum aber waren die hieran geknüpsten Hossinungen gescheitert, als er mit neuem Gifer nach Herstellung engerer Beziehungen mit nahe gesessen Fürsten und Städten trachtete.

Am 22. Jan. 1465 verabrebete er zu Ulm einen breijährigen Lanbsrieben mit Sigmund von Oesterreich, Graf Eberhard von Württemberg, bem Bischof von Augsburg, ben Städten Ulm, Augsburg, Aalen, Giengen, Menumingen; ben Herrn von München, bem Grafen Ulrich von Württemberg; ber Nitterschaft zu St. Georsgenschilb wurde ber Beitritt ofsengehalten. Um 23. April wurden die verabrebeten Artikel zum Beschluß erhoben.\*\*)

Die localen Bereinigungen lenkten jedoch ben Blick nicht von ferneren politischen Berbindungen ab. Wie Ludwig in Heibelberg

<sup>\*)</sup> Am 20. Dec. 1463 schickte Albrecht bie Formel ber von Ludwig gesuchten Einung an ben kaiserl. Hof, wie er schon früher bem König von Böhmen Rachricht bavon gegeben halte; barauf verbot ber Kaiser am 27. Jan. bem Herzog bei seiner und bes Reichs schwerer Ungnabe, sich mit anbern Reichsfürlen, Grasen, Stäbten und Unterthanen zu verbinden (Bamb. Archiv). Ludwig beschwert sich barüber in ber "Instruction bem von Passau geben" (bei v. Stockheim Beil. S. 689) und vermuthet ben Urcheer bes Manbats in bem Markgrasen, ber vielleicht neuen Krieg erheben wolle.

<sup>\*\*)</sup> Rach Notizen in ben Reichstagsacten aus bem Wiener Archiv. Bergl. Lichnowsky Regesten VII, 981. (Das Regest 961, wonach schon kaiserl. Gesanbte am 2. Febr. 1465 auf einem Lanbfriedenstage zu Ulm gewesen waren, wird in bas folgende Jahr gehören).

bie letzten Hindernisse einer vollständigen Berschnung des Pfalzgrasen mit Württemberg aus dem Wege räumen half (Ende 1464), so arbeitete er zu Nürnberg im März 1465 an der Beilegung der Streitigkeiten zwischen Bamberg und Würzdurg\*); ja es vers lautete sogar, daß er und der Pfalzgraf wie den Herzog von Burgund so auch den König von Frankreich zu einem Bündniß mit den Wittelsbachern bestimmen würden.

Dagegen bot ber Markgraf Albrecht all' seinen Einssußauf, um durch ähnliche Vereinigungen mit ben kaiserlich gesinnten Fürsten und Städten die Macht Friedrich III. oder vielmehr die eigene zu verstärken. Nach dem Tode des Erzherzogs Albrecht (3. Dec. 1463) hatte er dem Kaiser dringend aber vergedens gerathen, die Landvogtei Schwaben in seine Hände zu bringen, damit er, auf diese gestüht, die schwabischen und franklischen Städte um so sicher an sich knüpste.\*\*\*) Jeht ließ sich Albrecht den Auftrag ertheilen, in des Kaisers Namen einen Landfrieden im süblichen Deutschland aufzurichten, der alle reichsgetreuen Fürsten und Städte umfassen sollte.

Im Febr. 1466 wurde ein sogenannter Reichstag zu Ulm gehalten, zu bem aber Lubwig, ber Pfalzgraf und ber Bischo von

<sup>\*)</sup> Ueber bie Zusammenkunft in Seibelberg, wo auch frangösische und burgundische Rathe gewesen sein sollen, waren beunruhigende Gerüchte an den Raiser gelangt, die Ludwig durch eine besondere Gesandtschaft zu widerglegen sucht. D. Stockheim Beil. 702. Gben baselbst über die Bersammstung zu Rürnberg.

<sup>\*\*)</sup> Die Beziehungen Ludwigs und des Pfalzgrasen zu Burgund waren immer freundschaftlicher Art, wenn wir Einungen auch erst aus dem Jahre 1465 kennen. Aber auch mit der Freundschaft Frankreichs brüstete sich Martin Mair schon im Nov. 1463 am kaiferl. Hofe und machte Eindruck damit. Der Markgraf Albrecht jedoch hiest es für "eitel Verba", indem von andern Imftänden abgesehen, der König von Frankreich sehr uneins mit Ferzog Ludwig sei der Kleinodien halber, die der alte Herzog Ludwig herausgebracht habe; so sei and der Burgunder (der hei dem König von Frankreich sehr mächtig sei) schlecht pfalzgräfisch. Brief Albrechts an einen Ungenannten vom 20. Tec. 1463 im Vamb. Archiv. Vergl. v. Stockheim (Text) 307.

<sup>\*\*\*)</sup> Dropfen II, 1, 313. v. Stodheim (Tert) 304.

Würzburg als Gegner bes Kaisers nicht gelaben waren. Gleichwohl sandte Ludwig seine Boten borthin und erklärte sich bereit,
bem beabsichtigten Landfrieden beizutreten.\*) Den Städten mußte
es einleuchten, wie unwirksam ein Friede sein werde, der so weite
Länderstrecken wie die Pfalz, das Bisthum Würzburg und den
größten Theil von Bayern nicht umfasse. Denn wolle man, ließ
Ludwig vorstellen, von Schwaben in das Niederland und gen
Franksurt ziehen, so musse man durch des Psalzgrafen Land; von
Regensburg und Nürnberg nach Franksut bedürse man des Friebens im Stift Würzburg; wer aber von Franken und Schwaben
nach Desterreich wolle, könne Bayern nicht umgehen. Dazu komme,
daß die Städte mit Bayern selbst ledhaften Handel treiben, so daß
sie des Kriedens in seinem Lande wohl bedürsten.\*\*)

Auch ber Pfaldgraf that bas Seine, die plumpe Intrigue Albrechts zu vereiteln, indem er ben zu Ulm versammelten Städten zu bedenken gab, wie weit der Markgraf ein Recht haben möchte, sich als Landfriedensprediger zu geberden: sei doch derselbe Markgraf, der jetzt das Fürnehmen des Landfriedens am meisten gebrauet und erdacht habe, seit seiner Regierung aller großen Kriege und Aufruhre Anstister, Heber und Beförderer gewesen. Sollte dagegen ein Landfrieden vorgenommen werden, der guten Grund in sich hätte, beständiglich sei und nicht Sonderpläne unter Friedenssschein versolge, um der Rache und anderm Muthwillen zu dienen, so würden die Wittelsbacher und ihre Freunde gern mit Leib und Gut dazu stehen.\*\*\*)

Solche Borftellungen wirkten; namentlich Lubwigs Erbieten, bem Lanbfrieden beizutreten, fand bei ben Stadten Anklang. Sie verhehlten bies bem Markgrafen nicht, ber ihnen vergebens ben Einwand entgegenhielt, daß es dem Kaifer schwer sei, in seiner

<sup>\*)</sup> Bericht Paul Bergers an ben Rath ju Nörblingen vom 6. Febr. in ben nörbl. Reichstagsacten im t. Reichstarchiv.

<sup>\*\*)</sup> Bergog Lubmig an bie Stabte 20. Febr. 1465 ebenfalls in ben Norbl. R.-L.-A.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Instruction bes Pfalggrafen für Dietrich von Caub in ben fog. Acta Comitiorum (pfalg. R.-L.-A.) im t. Staatsarchiv.

Snaben Lanbfrieben zu anbern seiner Gnaben gehorsamen Untersthanen ben Herzog Lubwig kommen zu lassen, so lange er mit seiner k. Majestät nicht gründlich gerichtet sei.\*) Die Beschlußfassung warb auf ben 16. März, wo eine neue Versammlung zu Nördslingen abgehalten werben sollte, verschoben.

Inzwischen ging von Wittelsbachlscher Seite ein neuer burchgreisender Bundesplan aus, ber Fürsten beiber Parteien in einem
engern Verein umfassen sollte, nämlich den Pfalzgrafen, den Herzog
Ludwig, die Warkgrafen von Brandenburg, die herzoge von Sachsen
und die Landgrafen zu hessen; auch dem König von Böhmen
sollte der Zutritt offen stehen, Papst und Kaiser bagegen nicht
"ausgenommen" sein, b. h. der Fürstenbund wollte gegen ben
einen wie den andern freie hand behalten. Denn nicht auf Frieden
allein zwischen ben großen Fürstenhäusern, auf Aufträgalgerichte, die
allen Streit in Zukunft beilegen sollten, war es abgesehen, sondern
auf eine gründliche Resorm bes Reichs.\*\*) Wir kennen zwar bas

<sup>\*) &</sup>quot;Wie Graf haug von bem Tag zu Um burch Markgraf Albrecht zu unsern herrn Kaiser geschickt worben ist" — in ben Brandenb.-Ansb. R.-L.-A. Bb. V im f. Reichsarchiv.

<sup>\*\*)</sup> Bon biefem Project, bas merkwürbiger fein burfte, ale bie "Reform" von 1463, hatte bis jest blos Droufen, wie es icheint aus Berliner Briefen, eine Notig; f. S. 327, wo es aber ftatt bes Raifers, ben man auch bereinjugieben gehofft batte, ber Ronig von Bohmen fteben follte. Meine Rennt= niß ber Sache beruht auf einem Briefe Albrechts an Graf Saug von Berbenberg vom 24. Febr. 1466 in ben Branbenb.-Ansb. R.-I.-A., wo es beißt: Man geht mit einem Bunbnig um, barin weber Papft noch Raifer noch jemand anbere ausgenommen foll werben, und alle alten Bunde follen abfein, und foll niemand in ben Bund tommen, ale bie obengenannten. "Wir follen unfer gleich endliche Austrage miteinander haben; wir follen alle Jahr einmal gen Rurnberg tommen und zu Rathe werben, wie wir Friebe und Guhne im Reich machen und erhalten wollen. 3tem wir follen unfere Rathe oft zu einander ichiden, gute Regierung im Reich gu feben. Item wir follen ben Ronig von Bohmen mit feinem Cobn ers fuchen laffen auch in bie Bunbnig ju gieben und fonft niemand barein gu nehmen. Ift unfer Antwort gewesen, man foll uns bie Berfdreibung geben. Bergog Wilhelm antwortete, er burfe es nicht thun." - Wenn bies ichon im Rebr, geschah und ber Markgraf noch zwei Monate fpater

Project, bas wieber Martin Mair entworfen haben könnte, im Ginzelnen nicht, wie radical aber ber Plan gewesen sein musse, können wir baraus schließen, baß die Kunbe von bemselben in bem Markgrafen Albrecht die kaiserliche Gesinnung heller als je aufleuchten ließ. Was er bamals (28. April 1466) seinem Bruber, bem Kurfürsten, schrieb, ist für den unergründlichen Mann charakteristisch genug, um hier theilweise wiederholt zu werden.\*)

"Wo ber Raifer hinfahrt mitsamt und und anbern, bie er neben sich zieht, ba liegen wir mit ihm ob und unten und bitten besgleichen G. Q. und alle unfere Freunde auch guthun. bas langer gottlichft und ehrlichft leben und bringt und niemanb aus ber "beut" ob Gott will, bieweil wir leben, und G. L. und wir wollen es ob Gott will auf unfere Rinber erben, bag wir nie anderft an Papft und Raifer, unfern rechten herrn und oberften Sauptern, auch an anbern unfern geborenen Freunden, Bunbesgenoffen und Zugewandten gethan haben benn frommen Fürsten wohl ansteht. Wir find zu Troja im Türkischen Befen vertrieben und in bas Reich gefommen und von ben Gnaben Gottes um unsere Gutthat und Frommigkeit im Reich burch Romifche Raifer und Ronige hoher und großer worben benn wir gewefen find und bie hochsten mit anbern nach bem faiferlichen und toniglichen Stuhle, und mare noch beffer, wir fturben und verburben benn bag mir in unfern alten Tagen gu Bofemichtern an unfern rechten Berrn und Freunden werben follten. Wir wollen ben Sufftapfen unferer Eltern als fromme Fürften nachgeben und find getroft, es geht uns nimmer übel ohne Zweifel. Gott jum herrn gibt bie auf Erben und gegeben bat, an ben wollen wir uns halten und alle Fantafie ausschlagen. Go geben wir ba burch als burch einen Klee, benn bie Gerechtigkeit, bie befteht."

veranlast wurde, sich über bie Sache auszusprechen (f. die folgende Anmerk.), so mulfen wohl ernftliche Berhandlungen inzwischen gepflogen worden fein.

<sup>\*)</sup> Riebel Cod. dipl. Brand. III, 3, G. 76.

Bei so entschiedener Gesinnung war eine Theilnahme ber Brandenburger an bem neuen Resormproject nicht zu erzielen. Sie hinderten es, so viel sie nur konnten. Und damit die jungen Herzoge von Sachsen, die gut wittelsbachisch gesinnt sein sollten, sich in kein Sonderbundniß mit dem Pfalzgrasen und Ludwig einslassen nöchten, drängte Albrecht den Kaiser, ihnen jede Berbindung mit den Wittelsbachern, zu der das Reichsoberhaupt nicht die Erlaubniß gebe, zu untersagen.

Aber auch Albrechts Sonberbeftrebnigen, mogu ihm ber fogenannte Landfriebe bienen follte, blieben ohne Erfolg, fo viel auch gu Rördlingen (16. Marg und 18. Mai), gu Donauworth (Anfang Juni) und zu Unsbach barüber verhandelt murbe.\*) linge= rufen maren auch zu Rordlingen bie Gefanbten ber Wittelsbacher ericbienen, und ihre Erbietungen hielten bie Stabte ab, ben martgräflichen Borichtagen juguftimmen. Rach ber Berfammlung gu Dongumorth aber, wo bie betheiligten Stabte zum letten Dal beriethen, fiel bie endgültige Antwort, bie fie bem Markgrafen gaben, fo aus, bag biefer erklarte: "Sollte ich eure Antwort an unfern herrn und Raifer bringen, fo mochte Geine Gnabe gebenten, es mare eure Antwort aus ber bagrifchen Ranglei ausgegangen." Er mäßigte jeboch feinen Born und entschuldigte nicht blos bie anfängliche Ausschließung ber Fürften mit ber Befürchtung, fie möchten bie Sache verachten, fonbern fprach auch bie Bereitwilligkeit aus, ben Bergog wie ben Pfalzgrafen nachträglich gugulaffen, ben Pfalggrafen jeboch nicht - bas mar einmal bes Raifers Standpuntt - als Rurfürsten, sonbern als Bormunder bes Rurpringen Bhlipp ober als einen Berrn pon Bapern.

Die Berhandlungen verliefen im Sande und an Stelle bes Particularlandfriedens wurde auf einem Reichstage zu Rürnberg im November bes Jahres (1466) über einen allgemeinen Reichstandfrieden berathen, ber, im nächsten Jahr zum Beschluß erhoben,

<sup>\*)</sup> Nachrichten barüber in ben Brand.-Ansb. R.-T.-A. im R.-A. und namentlich über ben Tag Exaudi zu Nördlingen Berichte in bayr. R.-T.-A. im t. St.-A. Bergl. Gemeiner III, 408 u. 409.

enblich am 20. August 1467 von Reustabt aus feierlich verkunbigt wurde. Der Markgraf aber, als er seine Bemühungen scheitern sab, suchte burch geheinnisvolle warnenbe Briefe ben Kaiser wenigstens abzuhalten, sich enger ben Wittelsbachern anzuschließen.\*)

<sup>\*)</sup> In einem Briefe vom 26. Juli 1466 in ben Brand.-Aneb. R.-T.-A. heißt es: "Allerlei neuer Zeitungen im Reich kommen von bem Wibertheil so mancherlei an une, bag wir E. G. in ihrer Berkundigung wiberwärtige Dinge schreiben mußten; barum, ba wir noch nichts vernehmen, bas ba beichlossen sei E. G. schäblich, so verhalten wir solche Sagenmare auf basmal."

## Vierzehntes Kapitel.

# Bruch mit Böhmen und Verhälfniß zu dem Kaiser. 1467—1470.

An König Georg hatte sich Lubwig zu einer Zeit angeschlossen, wo jener nicht allein bei ben bentschen Fürsten, sonbern selbst in Rom als ein Anhänger ber katholischen Kürche galt. Denn obgleich er als Utraquist auf ben Thron gekommen war und ben Hussien burch einen Sib sich verpslichtet hatte, sie bei Laienkelch und Compactaten zu schützen, so hatte er boch auch im Stillen ber römischen Kirche und bem Papst Treue und Gehorsam versprochen und ben Bischöfen, die ihn krönten, eiblich zugesichert, daß er das ihm unterworfene Volk von seinen Irrthümern und Kehereien abbringen und in die Einheit, den Ritus und Eultus der katholischen Kirche zurücksühren werbe. Dabei hörte er nicht auf, auch in dem biplomatischen Verkehr mit dem Auslande und namentlich in seinen Beziehungen zu Rom eine gut katholische Gesinnung an den Tag zu legen.

Die zweibeutige Stellung war auf bie Dauer unhaltbar, so sehr auch Klugheit und Glück bem König zur Seite standen. Im eigenen Lande gaben sich weber die Utraquisten noch die katholische Minderheit mit der Gleichberechtigung, die ihnen Georg angedeihen lassen wollte, zufrieden; die einen, bei jeder Aeußerung katholischer Neigungen von Gifersucht und Mißtrauen erfüllt, drängten wiederholt zu demonstrativen Schritten, die der andern Partei eine willkommene Handhabe zu neuen Beschwerden bei dem Papste boten. Und auch ohne diese Klage hätte der Papst von seinem Standpunkte aus auf

Rludhohn, Lubwig ber Reiche.

bie Erfüllung ber bei ber Krönnng gegebenen Berfprechungen bringen muffen.

Georg meinte wohl, den katholischen Forderungen durch Bersfolgung der zahlreichen nicht utraquistischen Secten in Böhmen zu genügen, und für die von dem Baseler Concil zugestandenen Compactaten doch noch die papstliche Bestätigung erwirken zu können; die dahin wollte er sich die Curie durch den Gifer für den Türkenskrieg, den er zur Schan trug, und durch Richtheilnahme an den conciliaren Bestrebungen deutscher Fürsten und Prälaten geneigt erhalten.

Mis dann Bins II. im März 1462 die Compactaten und den Laienkelch seiertich verwarf und den König, falls er mit seinem Hof sich nicht offen zu dem Ritus der katholischen Kirche bekennen werde, mit kirchlichen Strasen bedrohte; Georg dagegen, um seinen Ehron nicht zu untergraben, ein offenes Bekenntuß für den Utraquismus ablegte und bei den Compactaten zu leben und zu sterben versprach: da vermochte zwar noch der Kaiser, von Georg aus den Händen der ansstäden. Wiener und des Herzogs Alberecht gerettet, mit Unterstützung deutscher Fürsten für die Publication der Prozesse einen Ausschlaften Schlag gegen den Ketzerkönig langsam und sicher vorbereitete.

Von nun an suchte Georg noch mehr als bisher in phantasievollen Projecten sein heil. Zuerst sollte das Mair'sche Resormproject von 1463 ihm in so sern hülfe bringen, als der Kaiser und die in den engeru Bund eintretenden Fürsten bestimmt waren, die Ausschung des Königs mit Rom zu übernehmen. Noch hatte aber Mair seinen Plan nicht aufgegeben, als König Georg einem französischen Abenteurer, Marini, sich in die Arme warf, dessen kosmopolitische Gedanken zu noch kühnerem Flug sich erhoben.

Auch Marini nahm zum Borwand ber Agitation die Rothwendigkeit eines allgemeinen Türkenkriegs. Aber mahrend Mair nur die Kräfte des "reformirten" Reichs gegen die Ungläubigen in's Feld führen wollte, speculirte Marini auf einen Bund zwischen Bohmen, Polen, Ungarn, Frankreich, Burgund und Benedig, ber bem Papst die Oberleitung des Kreuzzuges aus der Hand nehmen sollte. Wichtiger noch war, daß die geeinigten Mächte ein gemeines Concil zur Resormation der Kirche bewerkstelligen, die Hauptsache aber, daß sie einen internationalen Gerichtshof unter dem Borsik Frankreichs, ein Staatenparlament, wie man es genannt hat, errichten sollten, um von diesem höchsten Tribunal etwaige Zwistigsteiten entscheiden, den innern und äußern Frieden der Bölker sicher stellen zu lassen.\*)

Marini erhielt von Georg ben Auftrag, mit ben anbern Mächten zu unterhanbeln. Länger als ein Jahr zog er zwischen Polen, Burgund, Frankreich, Benedig und Ungarn hin und her, von seinem Project hier diese, bort jene Seite hervorkehrend, und wiewohl er nirgend volle Zustimmung fand, so wußte er sich doch den Schein zu geben, als habe er sie gefunden. Er zeigte Bollmachten auf, an denen aber argwöhnische Menschen allerlei auszusehen wußten, die er nach einer zweiten pomphaften Gesandtschaft au Ludwig XI. im Sommer des Jahres 1464, wo er nichts als einen sehr allgemein gehaltenen Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Burgund zu Stande brachte, spursos verschwand.\*\*)

Um dieselbe Zeit (14. Aug. 1464) starb Papit Pins II. Er hatte, noch ehe er nach Ancona zog, um in eigener Person den Türkenkrieg zu leiten, in öffentlichem Consistorium gegen den rücksfälligen Keher Georg von Podebrad die Citation vorbereitet; innershalb 180 Tagen sollte er vor dem Papste erscheinen, um sein Urtheil zu empfangen. Zwar hinderte der baldige Tod den anges

<sup>\*),</sup> Es galt, das weltliche Gemeinwesen der Christenheit von der kirchlichen auf die völlerrechtliche Basis zu übertragen." Tropien II, 1, 318. Aussführlicher Pasach in der Monatschrift der Gesellschaft des vaterl. Mus. in Böhmen 1827 und Gesch, von Böhmen IV, 2, 303 ss. Jordan, Georg von Podebrad, 165 ss. und G. Boigt, der Zeitschr. V, 414 und Gnea Silvio III, 487 diese Dinge nüchterner als seine Borganger gewürdigt hat.

<sup>\*\*)</sup> Auch Lubwig bes Reichen Rame wurde bei Marinis Agitationen genannt, jeboch fo, daß es unflar bleibt, ob der Herzog sich irgendwie auf die Sache eingelassen hat. Nämlich am Hofe Lubwig XI. ließ einmal Marini den Bapernherzog unter den Berblindeten signriren, ohne ein eigentliches Mansdat von ihm aufzuzeigen. Voigt III, 489.

tündigten Schlag, die Citationsbulle wurde nicht mehr ausgesertigt, aber Paul II. vollendete, was Pius begonnen: am 2. Aug. 1465 wurde die Borladung seierlich verkündigt und durch papstliches Decret vom 6. Aug., was nicht zu rechtsertigen war, der Lischof Rudols von Lavant ermächtigt, im Ramen des apostolischen Stuhls nicht allein alle Bande zu lösen, womit man Georg von Podebrad etwa als Verwandter ober als Verbündeter ober auch als Unterthan verbunden sei, sondern auch alle dieseinigen mit dem Banne zu belegen, welche ihm, wie überhaupt, so insbesondere gegen seine katholischen Unterthanen Husselse würden.

Bugleich gingen von ber Curie an verschiebene Fürsten Briefe aus, worin über König Georg Klage erhoben und unter Entbindung von ben mit ihm eingegangenen Freunbschaftsverhältnissen zur Hulfeleistung bei ber Ausführung bes Prozesses aufgesorbert wurbe.

Auch Ludwig empfing ein solches Schreiben.\*) Statt aber darauf hin seine freundschaftlichen Beziehungen zu Georg zu lösen, half ihn der Herzog nach Kräften vertheidigen. Er sandte den Dr. Martin Mair nach Prag, um mit seiner gewandten Feder dem König eine Wenge politischer Actenstücke zu liesern, er überenahm es sogar, selbst für ihn einzutreten, indem er durch eine besondere Botschaft dem Papst Bermittlungsvorschläge machte. Allerdings seltsam genug lauteten die Vorschäge, mit denen Herzog Ludwig seinen Rath Dr. Balentin Bernbeck im Nov. 1465 an Paul II. absandte; sie waren abgesaft ganz im Stile jener kühnen Projecte, welche Martin Mair anszusinnen gewohnt war. Von ihm ist höchst wahrscheinlich auch der in Rede stehende Plan ansgegangen. Daß aber König Georg ihn gut hieß und Ludwig zur Ansssührung die Hand bot, zeigt, wie sehr beide Fürsten die Besbeutung des begonnenen Kampses verkannten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Es war batirt vom 29. Juli 1465; Balach S. 356.

<sup>\*\*)</sup> Palach IV, 2, 378 möchte bas Unerhörte, bas in ben Bermittlungsvorichlagen liegt, nicht bem König, sonbern bem Gerzog und bem Dr. Mair zur Last legen, indem diese zu ben in Prag entstandenen Artiseln Zusäte gemacht hätten, so namentlich über bas Prager Erzbisthum und ben Thron

Man muthete nämlich bem Papste zu, um ben Preis ber Rückfehr bes Königs zu bem Ritus ber katholischen Kirche — während die Husstien auf Grund der Compactaten für immer in Frieden mit den Katholiken leben sollten — und um den Preis eines Kreuzzugs gegen die Türken, ihn nicht allein wieder zu Gnaden aufzunehmen, sondern einem seiner Söhne die Würde eines Erzbischofs von Prag, einem zweiten die Nachfolge auf dem böhmischen Throne, dem Bater aber den Oberbesehl über das Kreuzheer und im Voraus auch den Titel eines Kaisers von Konstantinopel zu verleihen.

Wie ber Papst berartige Vorschläge aufnahm, läßt sich unsichmer errathen. Zwar ben Herzog behandelte Paul II. in ber Bulle, die er am 6. Febr. 1466 an ihn richtete, mit aller Schonnung, indem er bessen Gifer für die Einheit des Glaubens und seine ausopfernden Bemühungen für die Herstellung des Friedens lobend anerkannte: um so vernichtender aber war die Kritik, die über die von Bernbeck vorgetragenen Punkte erging.

Also ein rudfälliger Reber, heißt es u. a., ein Meineibiger wagt es, austatt ber Strase und Buße noch eine Belohnung in Anspruch zu nehmen, wie sie kaum bem allerchriftlichsten und um die Religion verdientesten Fürsten gewährt werben könnte. Er will mit seiner Glaubensbetehrung wuchern und sein Gewissen um Lohn verkausen! Sein gleißnerischer Gehorsam wäre freilich ein

von Konstantinopel; aber ein Beweis sindet sich hiersür eben so wenig wie für die zuversichtliche Behauptung Jordans (Georg von Podebrad S. 195), daß Ludweis in seinen Vorschlägen "nicht nur die Wechselbeziehung von Bersprechen und Bedingung, sondern auch den Inhalt des erstern verdrecht" hade. Als ob König Georg nicht sähig gewesen wäre, die abenteuersichsten Pläne gutzuheißen! Leider haden sich die heute auch weder Bernbecks Instruction, noch die von ihm vorgelegten 15 Capitula, auf deren Wichtigkeit schon Gemeiner III, 405 hinwies, in unsern Archiven gesunden; wir können baher ihren Inhalt nur aus der Bulle des Papstes vom 6. Febr. 1466 (worüber Pasach 377 Ann. 240 zu vergleichen) und aus einem Briese Hertnibs von Stein aus Rom an Peter Knorr vom 22. März 1466 (Hösser, Archiv VII S. 40) errathen.

großer Geminn fur bie Rirche, zumal im Ronigreich noch ber alte Sauerteia gurudbliebe. Und ber apostolijche Stuhl foll ihn barum noch bitten, er behält fich vor, bas Angebotene angunehmen ober gu= rudzuweisen? Die merben wir einen Reuling gum Bifchof machen, ber in feines Geiftes Stol; bem Teufel verfallen tonnte; nie ben Schafen ben Wolf jum Birten, noch einen Rauber gum Wachter Man verlangt ferner, bag bem Ergbischof ein Inquisitor gur Sulfe mitgegeben werbe, welcher "alle Grriehren außerhalb ber Compactaten" verfolge, bamit fo ben Compactaten eine Beftätigung bes heiligen Stuhls, auf eine nur indirecte, aber um fo feinere Weise verschafft werbe. Und solche Forberungen wagt man vor ben Stuhl Betri gu bringen! Bas follen wir aber gum Unfpruch auf bas Raiserthum Konstantinopel sagen! Offenbar will bamit Georg nur einen leichten Uebergang von einem Bekenntniß gu bem anbern (bem griechischen) gewinnen. Es ift aber bie Berrichaft ber Ungläubigen, bie bie Wahrheit noch nicht erkannt haben, ein leichteres Uebel als bie Regierung eines Regers und Schismatiters ber von ber erkannten abgefallen. Anch ift ce wirklich lächerlich, baß ein wegen ber Unbehülflichkeit feines Körpers jum Rriege untauglicher Menich feine Berfon anbietet, als ob etwas Großes baran mare, und noch bagu verlangt, wir follten ihm unfere Reiterei wie unfer Jugvolf unterorduen, ihm fo viel Gelb geben als gur Erhaltung bes heeres nothig fein wird, für Proviant und Kriegsporrathe forgen, und jogar Quartiere in Ungarn für ihn bestellen. Wir haben foldes, lieber Cohn, heißt es gulest, mit bewegtem Bemuthe auf bie von bir uns vorgelegten Artitel erwiebert, nicht als ob wir beiner Botichaft gurnten, ba wir wiffen, bag bu aus aufrichtiger Liebe gur Ginheit und gum Frieben uns vortrugft, mas bir übergeben murbe, sonbern weil es unsere Pflicht ift, für bas Saus bes Berrn, bas ba bie Rirche Gottes ift, zu eifern, und ben Panger ber Gerechtigkeit gegen bie Gegner bes Evangeliums angulegen. Wir muffen auch, nach bem Spruche bes Propheten, bie Feinbe Gottes in rechtem Saffe haffen und nicht ablaffen fie gu verfolgen, bis fie vernichtet find. Darum ermahnen wir bich jeben Bertehr mit ben Retern zu meiben und bich eben fo von ihnen

fern zu halten, wie sie ber Kirche ferne stehen; benn nicht mit Christus steht, wer außerhalb ber Kirche ist und ihre Einheit wie ihren Frieden stört.\*)

So schroff wurde Ludwig mit seinen Bermittlungsvorschlägen abgewiesen, so nachdrücklich ermahnt, mit König Georg zu brechen. Aber es ware irrig, zu glauben, daß der Herzog unter dem Gindruck bieser Bulle eine andere Stellung zu Böhmen eingenommen hätte. Noch hatte nach seiner Weinung die Kirche ihr letztes Wort nicht gesprochen, und so sehr auch die Gegensätze sich schärften, eine Bersöhnung schien ihm noch immer erreichbar. Sie herbeiführen zu helsen, blieb sein eifrigstes Streben.

Wir übergeben bie einzelnen Phafen bes machsenben Kampfes und begnugen uns, auf herzog Lubwigs Berhalten an entscheisbenben Puntten hinzuweisen.

Nach Martini bes Jahres (1466) wurde zu Nürnberg ein Reichstag gehalten, der bes Türkenkriegs und bes Landfriedens wegen angesetzt war. \*\*) Ludwig hatte die Absicht, mit befreundeten Fürsten in Person aus dem Reichstag zu erscheinen; er gab sie auf, als er hörte, daß fast alle Anderu sich damit begnügten, Gesandte zu schieken. \*\*\*) Biel wurde zu Nürnberg von der Türkennoth und einem christlichen Heerzuge gesprochen, aber von dem papstslichen Legaten sowohl als von den kaiserlichen Gesandten die Sache der Art betrieben, daß troß allgemeiner Zusagen Niemand an einen Ersolg der Berathungen glaubte. †) Dem Stellvertreter des Papstes,

<sup>\*)</sup> Aus Balady S. 375-77, mit unwesentlichen Kurzungen.

<sup>\*\*)</sup> Außer Müller's Reichstagstheatrum bem faiserl. Buch S. 109 ff. und ben von Göfler im öfterr. Archiv Bb. XII 329—35 herausgegebenen Actenftuden liegen mir die bis jest gesammelten Reichstagsacten für dieses und die solgenden Jahre vor, wovon ich jedoch in diesem Zusammenhange nur mäßigen Gebrauch machen kann.

<sup>•••)</sup> Die Bahr. R.-L.-A. im f. St.-Arch. (Reichstagsverhandl. de annno 1442 ff. sign. """) f. 56 u. 58, f. 48 ff.

<sup>†)</sup> In einem Briefe ber Münchner Rathe vom 26. Nov. a. a. D. fol. 62 heißt es u. a.: "Sollichs gemains zusagen haben wir von e. g. wegen auch nicht abschlachen mozen, wie woll weber wir ober iemant anbers gar kain hoffnung haben bas bigmals nicht versendlichs beschlossen moze

Dr. Fantin, war ber Türkenzug blos Nebensache ober gar Borwand; er wollte Hülfe gegen ben keberischen Böhmen werben, bessen Gesandte, obgleich sie auf kaiserliche Ladung erschienen, von ihm zurückgewiesen und als Excommunicirte behandelt wurben.\*) Die kaiserlichen Räthe ließen es geschehen, die andern erhoben Fürsprache oder murrten, und als sie es endlich durchsehten, daß bie Böhmen in der Bersammlung gehört wurden, entsernte sich Fantin, so oft jene erschienen.

Wie hatte unter solchen Umstanden ein einhelliger Beschluß aller zur Mitwirkung berufenen Factoren zu Stande kommen sollen? Und wäre er zu Stande gekommen, wie hätte er ausgeführt werden sollen?

Es war ein nahe liegender Gedanke, den der anwesende Markgraf Albrecht vor allen vertrat, daß die Fürsten, ehe sie in den Türkenkrieg zögen, eine gemeinschaftliche Botschaft an den Papst senden sollten, um einhellige Fürsprache für König Georg einzulegen. An der Gesandtschaft wollte sich auch Herzog Ludwig bestheiligen. \*\*) Aber nach seiner Meinung sollte man weniger sorv bernt oder brohend, als bittend und "sanst zuredend" vor Pins II. auftreten. In diesem Sinne schrieb wenigstens Martin Mair nach Prag, wo jeht am Hose Georgs Gregor von Heimburg, jener klare, schaffe, allem Diplomatisiren abgeneigte Staatsmann die ausswärtigen Geschäfte sührte. \*\*\*)

werben, nachbem bes pabsis und bes taissers pottschaft so lestid erscheinen und sich auch in ber großen sachen so unorbentlich hallben.

<sup>\*) &</sup>quot;Mit ben Behemischen will bes pabsis legat und sentpott gant tain gemainschafft haben; wie woll sie sich mer cristenlicher bing erpietten bann ander fursten und ir pottschafft, so will in boch nicht gestat werben, bas meß vor inne gehalben werde, weber haimlich noch offenlich; er will auch alle di sur pennig hallben bi mit inne reben ober einicherlai gemeinschaft haben. Das kan ime niemandt aberpietten und bringt vill kumers hie." Die Münchener Gesandten a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Wenn er nicht, wie man aus ben an ihn gerichteten Briefconcepten bes Gerzogs Albrecht von München vom 10. u. 12 Febr. 1467 im f. R.-A. ("Böhmen und Oberpfalz") schließen könnte, in jenen Tagen eine besondere Botschaft nach Rom vorbereitete.

<sup>\*\*\*)</sup> Martin Mair an Gregor von Seimburg 26. Jan. u. 12. Febr. 1467 im

Juwischen war in Rom schon bas Enburtheil gesprochen, Georg von Podebrad, "ber Sohn ber Berbammniß", als versstockter Keher und Reherbeschüher, als Meineibiger und Kirchenzauber durch papstliches Urtheil vom 23. Dec. 1466 aller seiner angemaßten Würben, Güter und Rechte verlustig und mit seinen Nachkommen für alle Zukunft jeglicher Würbe und jeder Erbschaft unfähig erklärt, seine Unterthanen aber aller ihm geleisteten Geslödnisse und aller gegen ihn eingegangenen Verpstichtungen los und ledig gesprochen werden.\*)

Es waren oft gebrauchte und boch furchtbare Waffen, welche bie Eurie gegen ben Huffitenkönig ergriff; benn hell loberte auf ben Machtspruch bes Papstes in den böhmischen Landen die Flamme bes Bürgerkriegs auf und eine gewaltige Bewegung ergriff auch die umliegenden Bölker. Wohl schalten Viele das Beginnen des Papstes, als er zum Krenzzug gegen die Keher aufrief, aber in den Meisten erwachte in Folge priesterlicher Agitationen der alte Hufsitenhaß wieder, und während man an den Hochschulen zu Leipzig und Ersurt über die Rechtsfrage noch stritt, verkauften die Studenten Bücher und Kleider, um mit dem Zeichen des Krenzes in den Kampf zu ziehen.

Auch Herzog Lubwig jollte sich erklären und bie ernste Bahl zwischen Bundestrene und Gehorsam gegen die Kirche treffen. Er wollte noch vermitteln, ber Papst wies ihn ab\*\*) und mahnte an

öfterr. Archiv XII S. 529 ff. — In biefe Zeit und nicht ein Jahr früher scheint mir auch ber Entwurf Mairs zu einer Botschaft nach Rom, bie Balach Fonter XX, 384 veröffentlicht hat, zu gehören. Wie hier Mair spricht, tonnte er im Jan. 1466 nicht sprechen, wenn er auch nur ben ents ferntesten Antheil an Bernbecks Mission gehabt hatte.

<sup>\*)</sup> Dem Herzog Lubwig zeigt ber Papft bie Berurtheilung Georgs in einer Bulle vom 3. Jan. 1467 (III Non. Jan. 1466, weil Paul II. erst mit bem 25. März bas neue Jahr begann) an; ber herzog soll bie Sentenz prompta devotione aufnehmen und mit allen Kräften aussuhren helsen. Im t. R.-Archiv: "Böhmen und Oberpfalz."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wir thun euch zu wissen", schreibt Lubwig am 5. Juni bem Gerzog Albrecht von Munchen, ber ibm gerathen hatte, gutlich zu teibingen, "bag

bie pflichtschuldige Sulfe wiber ben Reber, ja er brohte ihn zu ftrafen, so schwer es ihm auch murbe, aus Rucksicht auf seinen hoben Stand und seine gewohnte Ergebenheit gegen ben papit- lichen Stuhl.\*)

Lubwig war ber Kirche allerbings innig ergeben; er beobachtete gewissenhaft die Borschriften der Religion und nahm ein aufrichtiges Interesse an der Besestigung und Berbreitung des reinen Glaubens.\*\*) Aber er war auch ein Mann von Treue in persönlichen Bezichungen. Wie hätte es ihm leicht werden sollen, alle Bande zu lösen, die an Böhmen ihn knüpfteu? Denn wenn auch Georg in seinem Berhalten gegen Bayern keineswegs immer persönliche Freundschaft, Auszichtigkeit und Treue an den Tag gelegt hatte, so bestanden die verbrieften Berträge doch zu Recht. Oder konnte der Papst, wie er behauptete, sie rückgängig machen?

Aber außer ber religiösen und moralischen Seite bot die Frage auch eine politische von nicht minderer Wichtigkeit. Wenn Ludwig dem Papst den Gehorsam verweigerte und fest an König Georg hielt, so brach auch in Bayern, wo eine glaubenseisrige Ritterschaft sich schon jest zur Betämpfung der hussitischen Keber zusammenthat, eine unabsehdare Berwirrung aus. Auf der andern Seite aber bedentete der Bruch mit Böhmen offener Kampf gegen eine Macht, die nach Bewältigung der innern Feinde Bayern hätte erdrücken können.

So begreift es fich, baß Lubwig zauberte, seine Stellung zu wählen. Er bat ben klugen Herzog Albrecht von München um Rath; ber wich aus und hielt mit seiner Meinung zuruck. Dann versammelte er die Bornehmsten aus ben Stänben bes Lanbes um sich. \*\*\*) Wozu biese riethen, wissen wir zwar nicht; aber sie werben

wir foldes bevorab ehe wir E. 2. um Rath ersucht, mit allem Bleiß geararbeitet; wir haben aber bes teine Folge erlangen mogen. Brief am a. D.

<sup>\*)</sup> So in einer Bulle vom 29. Mai a. a. D. ("Böhmen und Oberpfalg").

\*\*) Für die streng kirchliche Gesinnung Ludwigs können außer ben gelegentlich sich angeführten Zügen zahlreiche papstliche Briefe in Rr. 35 ber R. C.-B.

f. 83—95 zeugen, wo in Beziehung auf Fasten, Beichte u. s. w. kleine Bergünftigungen ertheilt werden.

<sup>\*\*)</sup> Aus bem vorhin angeführten Briefe an Albrecht vom 5. Juni im f. R.-A.

bie Gefahren auf ber einen wie auf ber anbern Seite erwogen haben. Denn Lubwig verharrte noch einige Zeit in ber Reus tralität.

Gin neuer Reichstag zu Nurnberg brachte bie Entscheibung naber. Kaiser und Papst hatten auf ben 15. Juni eingelaben, um angeblich wenigstens über Türkenzug und Landsrieden berathen zu lassen. Lieber freilich hatte die Curie einen Kreuzzug gegen die Reber in Böhmen in's Leben gerusen, und auch der Kaiser sing an, den Hussissing mehr zu hassen und zu fürchten als die Türken.

Als aber die kaiferlichen und papftlichen Machtboten statt Mitte Juni zu Ansang des Monats Juli nach Rurnberg kamen, war es hier noch still und leer; benn die beutschen Fürsten beseilten sich nicht, Reichstage zu beschicken oder gar in Person zu besuchen, die seit lange erfolglos verliesen, indem viel berathen, wenig beschlossen und nichts ausgeführt zu werden pflegte.\*)

Erst in ber zweiten Woche bes Monats fanden sich einige angesehene Fürsten zum Reichstage ein, die Brandenburger, die Sachsen, Sigmund von Oesterreich, Otto von Nenmarkt und Herzog Ludwig, der am 9. Juli mit 500 Pferben in die Stadt einritt. Außerbem sah man die Bischöfe von Bamberg, Würzburg, Regensburg, Eichstädt, ferner den Augsdurger als Vertreter des Papstes neben dem Legaten, dann den Passauer als kaiserlichen Bevollmächtigten. Dagegen war von den geistlichen Kurfürsten keiner in Person erschienen und auch der Pfalzgraf hatte blos einen Berztreter gesandt. Viele Fürsten aber und die Mehrzahl der Reichsstädte schieften nicht einmal einen Gesandten; theils deshalb, weil manche von ihnen, namentlich die in Nordbeutschland gelegenen, gar nicht gesaden waren, theils weil die Gesadenen glaubten, die paar Gulden sparen zu können, die ein Gesandter am Reichstag verzehrte.\*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Berseben uns, es möcht wol nichts aus ben bingen benn ein anber tag werben als ber Tewschen sit unb gewonheit ift." Aus einem Bericht ber Münchener Gesanbten vom 8. Aug. 1467 in ben bahr, R.-T.-A. im f. St.-A.

<sup>\*\*)</sup> Go wollten bie Bergoge Sigmund und Albrecht von Munchen Anfangs

So war kaum ein Viertel aller Stände in Rurnberg ersichienen ober vertreten, ein Biertel hatte bie Einladung ignorirt, mehr als die Hälfte sie gar nicht erhalten.\*)

Die Eröffnung bes Reichstags selbst verzog sich bis zur Mitte bes Juli, benn erst am 14. wurde bas feierliche Hochamt gehalten und Gottes Gnabe für bas "löbliche Fürnehmen" ersieht.

Aber auf ben vierwöchentlichen Berhandlungen, Die jest folgten, ruhte fein Segen. Inbem man an ben Abichieb bes letten Reichstags (Martini 1466) anknupfte, verficherten gwar bie Gefanbten bes Raifers, bes Papftes und bes Ronigs von Ungarn, bag ihre Berrn an ben Berabredungen über einen Türkenzug großes Wohlgefallen gehabt haben und gerne bereit feien, bie bamals übernommenen Berbinblichkeiten, fo weit es noch nicht geschehen, alsbalb zu erfüllen; auch ber Rurfürften und Fürften Rathe betheuerten, baß es bie Stanbe bes Reiches an fich nicht fehlen laffen murben; aber fie hatten an bem porjährigen Abschied allerlei auszuseten, namentlich an ber "Indulgeng" und ben Gelbern, bie fur ben Turfenzug ausgeschrieben werben follten, und nach langem Sin= unb Berreben, wobei auch ein Reichsanschlag auf 20,000 Mann gur Sprache tam, einigte man fich nur in bem einen Buntte, bag nämlich in bem laufenben Jahr tein Turkenzug mehr zu unternehmen fei. \*\*)

Nicht beffer ging es mit ben Berathungen über ben Laubfrieden, von beffen Zustandekommen man vor einem Jahre ben Kreuzzug gegen die Türken mit Recht abhängig gemacht hatte. Jebermann lobte die Absicht, einen allgemeinen Frieden im Reich zu begründen, aber zweifelte an ber Möglichkeit, jene Absicht durch-

ben Nürnberger Lag nicht förmlich beschiden, bis fie von ber üblen Nachrebe hörten, die daraus entstünde. Daher schieten sie noch am 20. Juli bevollmächtigte Räthe nach Nürnberg ab, die aber in ihren Berichten wieberholt die Ansicht äußerten, daß sie bort das Gelb umsonst verzehrten.

<sup>\*)</sup> Aus bem angeführten Bericht ber Munchener Gefanbten (vergl. unten ben 10. Ercurs).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. außer ben bei Muller gebrudten Acten bes Reichstags II, 273 fiunten ben 10. Ercurs.

zuführen. Denn es half nicht, wenn ber Raifer unter Androhung ichwerer Strafen aller Welt gebot, für funf Jahre jebem haber zu entfagen und ftatt ber Gelbithulfe ben Weg Rechtens zu betreten, und ein foldes Lanbfriebensgebot murbe auch baburch nicht wirksamer, bag ber papftliche Legat bobe geiftliche Strafen bingufügte. Es tam vielmehr barauf an, jur Aufrechthaltung von Friebe und Recht neue Ginrichtungen zu treffen, bas Reichsgerichtsmefen, ja bie gange Berfaffung bes Reichs zu verbeffern. In biefer Rich= tung wurben auch allerlei Borichlage gemacht; bie Fürften und Fürftenboten fprachen von gegenseitiger Berpflichtung zu bemaffneter Sulfe, von einem nen zu bestellenben Reichsgericht mit einem taiferlichen Richter und vierundzwanzig ftanbifchen Beifigern, bas alle Landfriedensftreitigkeiten entscheiben follte. \*) Gin Theil ber Stabte bagegen tam auf bie icon fruber versuchte Gintheilung Deutsch= lands in besondere Landfriedenstreife gurudt, wonach bie Gurften, herrn und Stabte, bie in einem Rreise gefessen maren, fich gu einander zu thun und ihre besonderen Gerichte und Ordnungen gu halten hatten, mahrend anbere Stabteboten meinten, es fei mit ben Bestimmungen ber golbenen Bulle, ber toniglichen Reformation von 1452 genng, ober Papft und Raifer möchten allenfalls nach bem vorjährigen Abschied einen Landfrieden unter Androhung besonderer Strafen verfündigen. \*\*) Man tam natürlich zu feinem einhelligen Befdlug und einigte fich hochftens von Geiten ber Fürften und herrn nur in bem Berlangen, bag ber Raijer noch por Beihnachten einen neuen Tag ausschreiben und in eigener Berfon besuchen mochte. Als Ginleitung zu bem allgemeinen Landfrieben aber, ber bann gu Stanbe tommen murbe, wollten bie jest anwefenden Fürften eine besondere Friedenseinigung ichließen, ju ber auch ber Raifer als Bergog von Defterreich und bie abmefenben Fürsten Butritt haben follten. Doch auch hierzu tam es nicht, Dant bes Miftrauens und ber Gifersucht, Die amischen ben Gurften

<sup>\*)</sup> Muller II, 274-77, wo ein bloges Gutachten ber Fürsten ale Abschieb bezeichnet ift.

<sup>\*\*)</sup> Der Stabte Antwort, Muller II, 280, 81.

herrschten\*), und so geschah es, baß man nach vierwöchentlichen Berathungen nicht weiter war, als bei dem Schluß bes vorigen Reichstags, indem man es dem Kaiser anheim gab, fraft kaiser-licher Machtvollkommenheit und unterstüht von dem Papft einen fünfjährigen Frieden im Reich zu verkündigen, jedoch so, "daß Alle, der Kaiser, die Kurfürsten und Fürsten, geistlich und weltliche Prälaten, Grasen, Herrn und andere des Reiches Unterthanen bei allen ihren Rechten und Freiheiten und gewöhnlichem Herkommen blieden."\*\*)

Man tann jeboch nicht langnen, bag auf ben traurigen Aus: gang bes Reichstags außer ben herkommlichen lebeln, die theils in bem Mangel an Thattraft und Opferwilligkeit ber machthabenben Berfonlichkeiten, theils in ben unbeilbaren Berfaffungeguftanben ihren Grund hatten, auch bie Angelegenheiten Bohmens einwirften, indem nicht allein an fich ber bortige Burgerfrieg einen Reichslandfrieden und ben beabsichtigten Turfengug unmöglich machte, fonbern außerbem noch bie Curie bas Berlangen ber Grecution gegen ben verurtheilten Reber an bie Berfammlung brachte. Es murbe nämlich ein Brief bes Bapftes an ben Raifer vorgelefen, worin Reichshülfe gegen Georg geforbert, und ein zweiter, worin von ber Rothwendigkeit, Bohmen mit einem neuen Ronig gu verfeben, gehandelt warb. Indem bie faijerlichen Gefandten biergu ihre Sand boten und außerbem bie Abgeordneten bes fatholifchen Berrenbundes als Bertreter Bohmens am Reichstage behandelten, zeigten fie, wie Friedrich III. fich ben Standpunkt ber Eurie ans geeignet hatte. Aber auch von ben anwesenben Fürften und Fürftenboten neigte bie Dehrzahl berfelben Auffassung gu. Diese Befinnung ber Versammlung trat offen zu Tage, als bie fächsischen

<sup>\*)</sup> Außerbem wirfte biefem Borhaben, wie bie Münchener Rathe berichten, auch ber Raifer entgegen.

<sup>\*\*)</sup> Der Lanbfriede wurde von bem Kaifer zu Renstadt (Muller a. a. D. 291 falfchlich Milbenstadt) am 20. Aug. verkündigt, aber nicht mit Beziehung auf ben jetigen Reichstag, soubern auf ben Abschied bes vorjährigen. Bur biesmal scheint ein einhelliger Abschied gar nicht zu Stande gekommen zu sein.

Herzoge eine zu Gunften Konig Georgs lautenbe Schrift verlesen ließen und ber Legat Roverella, nachbem er vergebens bem Lesenben zu schweigen geboten hatte, erzurnt bie Sibung verließ; benn zuerst folgten ihm bie Bischöfe, bann bie anbern Fürsten und Herrn.\*)

Darans folgte freilich noch nicht, baß biejenigen, welche Georg nur noch als "weiland König" von Böhmen betrachteten, auch bereit waren, die Waffen gegen ihn zu erheben. Auch die eifrigsten Anhänger der Eurie konnten die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer Execution gegen das mächtige Hussierungen um so weniger verkennen, als die angesehensten weltlichen Fürsten noch in nahen Beziehungen zu Böhmen standen. Dahin gehörten vor allen die sächsischen und brandenburgischen Fürsten, zumal Markgraf Alberecht, der noch in den letzten Fasten dem Sohne des schon gesbannten Königs eine Tochter vermählt hatte.

And Herzog Ludwig hielt sich zu den Freunden Georgs und wirkte mit diesen dem Ansinnen des Papstes entgegen. Er forderte gleich den Sachsen und Brandenburgern von dem Kaiser, daß er die Frrung zwischen dem Papste und der Krone Böhmen beilege, und sicherte seine Mitwirkung zu.\*\*) Und als er sah, daß Friederich III. sich der Bermitklung nicht unterziehen werde, einigte er sich unt den Fürsten von Brandenburg und Sachsen dahin, daß sie auf eigene Hand einen friedlichen Austrag des Constitts verssuchen wollten. Es wurde verabredet — und dafür war auch Martin Mair, der als Redner aus dem Reichstag glänzte, thätig — daß die Fürsten bei dem Papst anhielten, dem König ein öffentsliches Gehör zu gewähren, das er schon seit Jahren verlangt hatte; freilich sollte dabei, soweit es sich um Glandenssachen handelte, die Antorität des Papstes entscheiden und Georg sich den Weisungen

<sup>\*)</sup> S. ben bohmischen Bericht bei Palady Fontes Bb. XX, 473, 74, wornach nicht fast alle, wie ber Berfasser in seiner Darstellung IV, 2, 470 sagt, sonbern alle Bischöse die Situng verließen. Auch der Münchener Bericht bezeichnet die Bischöse allgemein als Gegner des Königs, ben er ben "alten weiland König Jersich" nennt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. unten im 10. Excurs bie Ctelle bes "Abichiebs" aus ben pfalgifchen Acten.

bes Legaten unbedingt fügen, wogegen dann die über ihn verhängten firchlichen Magregeln zurückgenommen würden. Wie sich Georg in früheren Jahren der Kirche gegenüber gerirt, konnte man es für möglich halten, daß er den Borschlag nicht zurückweisen und die schroffe Haltung, die er jeht angenommen hatte, aufgeben werde, und jedenfalls durfte man nicht erwarten, daß der Papst eine andere Vermittlung zulassen würde als diejenige, die seine Autorität in Sachen des Glaubens unangetastet ließ. \*)

König Georg aber, statt bie aufrichtigen Bemuhungen ber befreundeten Fürsten anzuerkennen, zeigte sich, als sächsische Gesandte ihm jenen Borschlag überbrachten, verletzt; er pochte auf die bestehenden Berträge, kraft beren ihm die vermittelnden Fürsten Hülfe leisten müßten; es stünde ihm nicht an, außerte er, pflichtige Bundesgenossen als Mittler auzuerkennen, und willigte zuletzt nur unter Bedingungen in das Bornehmen der Fürsten, die den Plan vereiteln mußten.

So blieben bie Berhandlungen zu Landahut, wo brandenburgische und sächsische Rathe sich in der 2. Halfte des September bei Herzog Ludwig einfanden, ohne Erfolg für die Beilegung des immer heftiger entbrannten Conflicts und Ludwig konnte sich der Erkenntniß nicht langer verschließen, daß an dem bohmischen Bundniß festzuhalten eine Unmöglichkeit geworden war. \*\*)

Wohl schalt man in Böhmen den Herzog trenlos und nannte Martin Mair einen Berrather; man hatte vielleicht Recht dazu gehabt, wenn die Annahme begründet wäre, daß man in Landshut

<sup>\*)</sup> Balache Bemerkung S. 470, daß die Fürsten nach George Winiche lange auf die Berusung eines Concils gebrungen hatten, ift nicht begründet. Dropfen II, 1, 333 vindicitt die Urheberschaft bes Bermittlungsvorschlags bem Markgrasen Albrecht, Palach dagegen, der den Kern des Borschlags wohl richtiger würdigt, schiebt ihm herzog Ludwig und Martin Mair zu, und sieht darin einen Beweis der seindseligen Schwenkung beider; aber wir wissen nicht anders, als daß die Fürsten in ihrem Borschlag einheltig waren.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Landshuter Tag Muller II, 297 ff. Höfter tail. Buch S. 136 ff. und besonbere Jorban, Georg von Pobebrad S. 290 ff.

von jest an, statt neutral zu bleiben, sich bestrebt hätte, ber Eurie bei ihrem weiteren Versahren hülfreiche Hand zu bieten.\*) In Wahrheit aber unternahm Ludwig, auch nachbem ber Bruch mit Georg vollenbet, keinen feinbseligen Act gegen seinen ehemaligen Verbündeten; er that nur, was ihm seine Lage unabweisbar gebot: er suchte für ben Fall eines Angriss aus Böhmen eine Stüße an ben benachbarten Fürsten zu gewinnen.

Bunächst bot sich ihm ber Kaiser bar, mit bem er seit bem Kriege noch immer nicht ganz ausgesöhnt war. Wir erinnern uns, baß Friedrich III. im Jahre 1464 ben Herzog um ben Preis ber Labistausischen Kleinobien wieber zu Gnaben aufnehmen wollte. Die Unterhandlungen scheiterten bamals nicht allein an ber Forsberung Ludwigs, daß ihm für jene Schätze eine territoriale Machterweiterung zugestanden würde, sondern eben so sehr an seinem Berhältniß zu dem Pfalzgrafen und zu Albrecht Achill.

Was den Ersteren betrifft, so wollte sich Ludwig in keine nähere Berbindung mit dem Kaiser einlassen, ohne daß dieser die verjährte Feindschaft gegen den siegreichen Wittelsdacher aufgäbe und ihn als Kurfürsten anerkennte. Man weiß, daß sich hierzu Friedrich III. niemals hat entschließen können. Da sehlte es nicht an Versuchen, Ludwig von dem Pfalzgrafen zu trennen; sie scheizterten jedoch an des Herzogs Bundestrene und seiner richtigen Einsicht in die Nothwendigkeit einer engen Verbindung zwischen Bapern und Pfalz.\*\*)

<sup>\*)</sup> So Jordan S. 293, der sich mit Unrecht über den "tückischen und verrätherischen Plan, den Brandenburg und Sachsen mit lauter Indignation
abwiesen", ereisert. Markgraf Albrecht selbst sagt in einem Zettel zu der
Instruction seiner Rätle nach Regensburg 22. Jan. 1468: "Und als uns
die sach ansihet, so wil unser Oheim herzog Ludwig der sach schonen und
wider den könig als wenig als wir sein." In den Brand.-Ansb. R.-T.-A.
Bb. V im f. R.-Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Markgraf Albrecht freilich vertheibigt fich gegen ben Borwurf, bag er folle gerathen haben, ben herzog "anzuftrengen", baß er bes Pfalzgrafen Feinb und seiner Gnaben helfer merbe, bei Burkharbt, Correcturen und Zufape zu höflers fail. Buch S. 20.

Auf ber anbern Seite aber hörte ber Markgraf nicht auf, mit Berufung auf seine Berbienste und bes Kaisers Bersprechungen von bem lettern zu forbern, daß er bei einer Einigung mit Ludwig das Nürnberger Landgericht von den gegen Bapern ihm auferlegten Fessell lose.

Darüber wurden im Sahre 1465 bie Berhandlungen gwischen bem Raifer und bem Bergog abgebrochen, fo febr auch jenem nach bem Befit ber oft berührten Schate verlangte. Geit bem Bruch mit Bohmen aber handelte es fich bei einer Bereinigung bes Raifers mit Banern um mehr als um jene toftbaren Becher und Rreuge. Denn icon nach bem Rurnberger Reichstag im Berbft 1467 brobte Georg bem Raifer mit Rrieg und einige herrn in Oberöfterreich, bie Stein, Bucheim und Andere, empfingen von ihm Unterftugung in bem Rampfe gegen ihren Lanbesherrn. Da eilte Friedrich nach Ling und unterhandelte von hier aus mit bem banrifden Bergog.\*) Roch tam man nicht gim Abichluß; aber balb wurden bie Unterhandlungen von neuem aufgenommen, und ber Markgraf, ichon voll Merger und Gorge barüber, bag ihn ber Raifer nicht zu fich nach Ling befchieben, horte ploglich von einem Bertrauten, bag fich in Ingolftabt unerhorte Dinge vorbereiteten, wie fie nie in Denichengebachtniß vorgenommen worben feien; er horte zugleich, bag Ludwigs Rathe eilends zum Raifer ritten, um fich mit ihm gu vertragen \*\*)

Sofort wandte sich auch Albrecht an Friedrich III., um ihn zu bestürmen, daß er seiner nicht vergesse, damit er die ihm abgebrungenen Briefe über das Landgericht wieder erhalte und mit seinem Herrn unter einem Mantel im Berständniß stehend nicht verlassen werde. Auch die kaiserlichen Rathe rief der Markgraf zu Hilfe und schried zur selben Stunde dem Grasen Ulrich von Würtztemberg; denn es "deuchte ihn noth sein, daß der auch eine Mas

<sup>\*)</sup> Palady IV, 2, 423. Aus hanbschriftlichen Quellen ift mir über bie Berbhanblungen zu Ling nichts befannt.

<sup>\*\*)</sup> Der geheimnisvolle Zettel ift abgebruckt bei Söffer taif. Buch S. 115; ich möchte flatt bes Peter Knorr ben Bischof von Eichstädt ober sonst eine bochstehende Perfonlichkeit für ben Absender halten.

nung thate, so Tag und Nacht, damit nichts versaumt wurbe"; und es schien ihm auch gut, "daß ber Markgraf von Baben ein Wissen hatte, und Mainz, daß sie auch anklopften"; er thue allentshalben als ber getreue Eckart.\*)

Der Kaiser antwortete beruhigenb. Er wisse von einem so fremben Fürnehmen nichts und möchte, wenn etwas baran ware, weiteres ersahren; zwischen ihm und Ludwig werde blos um eine Hulle wiber seine Feinde verhandelt, aber es sei noch nichts besichlossen.\*\*)

Es murbe auch nichts beschlossen, obwohl sich jetzt auch bie Eurie Mühe gab, Lubwig in einem bem Kaiser günstigen Sinne zu bearbeiten.\*\*\*) Der Herzog war nicht gemeint, trot ber brohe euben Berwicklungen mit Böhmen, sich Friedrich III. in die Arme zu werfen.

Da kam ber Reichstag zu Rurnberg, wo ber Markgraf, bis jett bas Haupthinberniß für eine Annäherung zwischen Lubwig und bem Reichsoberhaupt, zum ersten Mal nach langer erbitterter Feinbschaft mit bem Herzog wieder in persönliche Berührung trat.

Beibe waren, wie wir wissen, in Person auf bem Reichstag erschienen.+) Die gleiche Lage, in ber sie Bohmen gegenüber sich befanden, führte sie zusammen. Beibe waren mit König Georg

<sup>\*)</sup> Der Brief an ben Kaiser bei Höffer 115; für Hans von Schaumberg am kais. Hose, ber auch ben herrn von Werdenberg zu Hilse nehmen soll, für ben Bischof von Gurd und Ulrich von Württemberg sanden sich Briefe in 5. Bbe, ber Brandenb.-Andb. R.-T.-A. im t. R.-Arch.

<sup>\*\*)</sup> Des Kaifers Antwort vom 28. Märg 1467 in ben Branbenb.-Ansb. R.-L.-A.

<sup>\*\*\*)</sup> Bullen Paul II. an Lubwig vom 29. Mai und 22. Septh. im t. R.-A. ("Böhmen und Oberpfalz"); bort wird ber herzog bringend ermahnt, fich mit bem Kaifer zu vergleichen, hier wiederholt aufgefordert, ihm gegen Böhmen zu helfen.

<sup>†)</sup> Palach fagt S. 469 irrthumlich, ber Markgraf fei vom Kaifer nicht gelaben worben; nur ber Papft hatte ihn nicht gelaben, weshalb auch Albrecht sich um ben Legaten nicht viel kunmerte, zur Besorgniß Peter Knorrs, ber es gern wieber gut gemacht hatte. Bergl. bes Leptern Brief vom 17. Aug. bei Softer S. 125.

verbündet und befreundet, beibe mit ihm verschwägert; benn während eine Tochter Albrechts schon an des Königs Sohn vermählt war, bestand wenigstens zwischen der Prinzessin Ludmilla und dem jungen Herzog Georg ein Eheverlöbniß. Was Wunder, wenn unter diesen Berhältnissen die alten Gegner nicht nur den langjährigen Groll vergaßen, bei Lustbarkeiten, bei Tänzen und Gelagen freundlich mit einander thaten, sondern ihre Rathe unter Bermittlung der sächsischen Herzoge über eine Vereinigung des wittelsbachischen und brandenburgischen Hauses verhandeln ließen. \*)

Aber mahrend ber Markgraf nur eine Berbindung wollte, bie auf Bohmen keinen Bezug hatte, wünschte Ludwig, nicht um im Sinne ber Curie Execution zu üben, sonbern aus Rücksicht auf die Gefahr, daß das Scheitern des letzten zu Nurnberg unternommenen Bermittlungsversuches zwischen dem Papft, dem Kaifer und bem Bohmenkonig weitere Berwicklungen herbeiführen möchte, ein Schukbundniß, das ihn gegen Bohmen sicher stellte.\*\*)

<sup>&</sup>quot;) "Wir haben auch zu Nürnberg, schreibt Albrecht nachträglich über Lubwig (fais. Buch S. 167), mit im gehanbelt, geredt, gessen und gebrunken, und mit einander in den garten auch zu wirtschassen und an denhen frolich gewest." Bon den Verhandlungen über eine Einigung zwischen beiden erhält man nur eine geringe Kenntniß aus der Correspondenz Albrechts mit Sachsen und Dr. Knorr S. 119—125. Wie wenig sich der Martgra aber in Beziehung auf Böhmen binden wollte, zeigt gleich der Anfang des Artikels, "den er leiden mochte zwischen dem herzog und ihm" S. 121: wenn man nämlich den Kaiser, auch den Papst ausnehme nach gewöhnlicher Form und Sachsen, Brandenburg und hessen, so seischen Bamberg, Würzburg und Gichftäbt mit dem Psalzgrafen, Ludwig, dem Kurfürsten von Brandenburg und ihm in erbliche Einung kämen, jedoch so, daß sir Sachsen, hessen, Wahern-München, für den Kaiser, Böhmen, und Sigmund von Oesterreich der Zubritt ossen, für den Kaiser, Böhmen, und

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ihr habt", schreibt ber Markgraf ben herzogen von Sachsen am 13. Septb., "zu Rürnberg vernommen, auch Ihr herzog Albrecht selbst sowohl gerebet als wir, baß wir uns wiber ben König von Böhmen nicht verbinden wollen." Ludwig bagegen erklärte zu Landshut gegen die sächsichen Räthe, baß es ben Fürsten allen Noth wäre, nach bem handel auf bem Tage zu Rürnberg zuvor in eine Einung und Berständniß zu kommen; benn sollte

Die Bersuche aber, in ber einen wie ber andern Form ein Bundniß zwischen Ludwig, Albrecht und ben befreundeten Fürsten herbeizusühren, wurden durch die Berhandlungen verdrängt, die ber Kaiser mit beiden Theilen anknüpste; benn nach Beendigung bes Reichstags kam Graf Haug von Werbenberg mit bem besondern Austrag nach Nürnberg, die nahe gesessenen Fürsten und Städte in Bayern und Franken, sei es alle, sei es einige von ihnen, in ein Schuhdundiß mit dem Raiser zu bringen, zunächst gegen die Stein, Eizinger und Bucheim, "welche die Donaugegend verwüsten und die Straße zu Wasser und zu Land verhindern", weiterhin aber, um die Böhmen, wenn sie einen der geeinigten Fürsten überziehen sollten, abzuwehren.\*)

Bon Markgraf Albrecht wissen wir schon, baß er sich ausbrucklich gegen Böhmen nicht verbinden wollte; aber noch größere Schwierigkeiten bereitete Lubwig. Denn ber Herzog wollte jetzt noch eben so wenig wie früher in ein Bundniß mit dem Kaiser treten, ohne den Pfalzgrafen und ohne Würzdurg, die der Raiser nicht wollte; ferner konnte auch dieser mit Ludwig nicht abschließen, ohne in irgend einer Weise den Markgrasen zusrieden zu stellen. So unterhandelte man vergebens, schlug vergebens balb diese, balb

S. 157, bie Berhandlungen mit bem Martgrafen aber und ben Rathen

au Rurnberg G. 127 ff.

man ben Girsit mit bem Kaiser richten, und die Fürsten kein Wissen von einander haben, so ein Krieg aus Böhmen begegnet, das wäre nicht seine Meinung; benn schon sei Brieg aus Böhmen begegnet, das wäre nicht seine Meinung; benn schon sei bie gemeine Rede, würden die Vöhmen unter einander gerichtet, so würden sie deutsche Lande überzieben; deshalb wäre solchs auch schon zu Nürnberg in einen Handel gezogen und verzeichnet u. s. w. (Müller II, 308). Es wird hiermit das von Martin Mair versaßte "Berzeichniß", "Zedel", oder "Abscheb" gemeint sein, wovon in den Vriesen des Martzucken oft die Rede ist, z. B. kais. Buch S. 176. Eine ähnliche Formel einer Einigung wurde den fürstlichen Räthen zu Landshut nach der vergeblichen Bermittlung in der böhmischen Angelegendeit mitgetheilt, die aber der Martzuraf weit von sich wies, weil sie ihm zu bestimmt gegen Böhmen gerichtet war. Bergl. aber mit seinem Briefe an den Kurfürsten Friedrich vom 5. Octob. 1467 (hösser 150) die oben S. 273 Annn. eititte Aeußerung in einem spätern Briefe (22. Jan. 68).

jene Auskunft vor. Am meisten Aussicht auf Erfolg schien noch eine erbliche Einung zwischen ben vier häusern Desterreich, Bayern, Sachsen und Brandenburg zu haben, die den Kaiser als österreichischen Territorialheren mit umfaßt hätte; doch hätte man auch hier zuvor die Rivalität zwischen dem Markgrafen und Ludwig beseitigen mussen, und weiterhin wurde der Kaiser nicht die rasche Hüle gegen seine Bedränger gefunden haben, die er begehrte.

Daher lautete ein Borschlag babin, ber Kaiser möge sich blos mit seinem Better Herzog Sigmund, mit ben Herzogen von Landshut und Munchen und mit ben nächstgesessenen Bischöfen und freien Städten zusammenthun. Aber bieser Ausweg schien bem Markgrafen, ber baburch vom Kaiser getrennt zu werben fürchtete, so bebenklich, bag er sich auf's Schärfste bagegen aussprach.\*)

Inzwijchen wuchs bes Kaisers Bebrängniß; er bedurfte ber Hulfe und ermübete nicht, sie zu suchen. Auf Simonis und Judä 1467 (28. Oct.) lud er die in Bayern und Franken gesessenen Fürsten, Prälaten und Städte nach Regensburg ein, um an alle das Begehren zu richten, das er in Rürnberg nur Wenigen hatte vortragen lassen. In der zweiten Woche des Rov. trasen die Boten der Geladenen in der Reichsstadt ein. Des Kaisers Bevollmächtigte verlangten Beschlüßfassung über die Artikel, wessen einer zu dem andern mit Hulfe und Beistand versehen durse, wenn er etwa von den Böhmen mit Gewalt überzogen würde; serner wenn sich die Ding zu einem "täglichen Krieg" begeben sollten, wie sich einer zu halten habe; so dann, daß sich ein Theil ohne des andern Willen und Wissen nicht aussöhnen, noch einen Wassenstellstand ausnehmen solle; endlich daß sich von solcher Hulfe niemand loskausen bürse.\*\*)

Als man aber in bie Berathung eintrat, war es wie Meister Martin sagte: bie Ginen wollten hören und nach ihrer Herrn Be-

<sup>\*)</sup> Der Markgraf meinte, er wolle lieber tobt fein, als sich so isoliren, Höfler S. 131 u. 132. Später milberte er feine Ansicht (S. 165), erhob aber bagegen anbere Ansprüche für den Fall ber Einigung des Kaisers mit Lubwig.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Regensb. R.-T.-A. im f. R.-Archiv.

sehl handeln, die andern begehrten des "Zettels" Abschrift an ihre Herrn zu bringen, die dritten wollten nicht handeln, sondern allein hören und lernen und hinter sich bringen. Nun liege aber vor Augen, wenn nicht ganze Vollmacht da wäre, die Dinge hier zu beschließen, daß keiner vor dem andern sich ausspräche und seines Herrn Meinung eröffnete.\*)

Schon nach wenig Tagen, am 18. Nov., löste die Berjammstung sich auf; die Gesandten trugen den Entwurf eines Bundnisses heim, den sie ihren Herrn vorlegen sollten, um am 14. Dec. mit der Bollmacht zum Abschluß zuruckzukehren.

Bergebliche Soffnung! Entweber tamen fie nicht gurud, ober fie trafen zu fpat ein und ihre Bollmachten waren noch ungenugenber als bas erfte Mal. \*\*) Go inftruirte ber Markgraf, ber porher wenigstens bereit gewesen war fich "generaliter", wenn auch nicht mit ausbrücklicher Beziehung auf Bohmen, mit bem Raifer und ben anbern Reichsftanben zu verbunden, seine Rathe babin, bag er fich gu nichts verpflichten wolle. Gie follen biffi= muliren und horden, mas die andern Gefandten vorbringen merben; bringe man auf eine Erklarung, fo follen fie ihre Antwort theilen, querft fich unbestimmt außern, bann aber, wenn man weiter in fie bringen werbe, fagen, ber Raifer moge einen allgemeinen Reichstag ausschreiben und alle Stanbe gur Gulfe aufrufen; benn was taufend thun follen, fei gehn ober zwanzig zu fchwer. "Gin verbranntes Rinbe fürcht's Feuer"; er wolle mit ber Rrone Bobmen in Frieden figen; bem Raifer, ben er allzeit mit Leib, But, Blut gebient, branche er fich nicht noch besonbers zu verbinden. Bolle aber ber Raifer mit Bayern in Ginung treten, bann folle er feiner nicht vergeffen.

Aehnlich bachte auch Herzog Lubwig; wenigstens hütete er sich, bie Rache Böhmens burch ein offenes Bunbniß mit bem Kaiser herauszusorbern. Denn es war Tauschung, wenn Anbere meinten,

<sup>\*)</sup> Söfler, faif. Buch G. 174.

<sup>\*\*)</sup> Bon Acten bieses Tags tenne ich nur bie markgrästliche Infiruction bei Höffer S. 183 und einen Brief Albrechts vom 30. Januar 68 in ben Brand. 2 Ansb. R.-T.-A.

er habe fich mit Friedrich III. schon geeinigt. Martin Mair hatte amar für ben Kall, bag eine Berbinbung mit bem Raifer rathlich werben follte, alles vorbereitet; er hatte fich auf bem erften Regensburger Tag viel um bie faiferlichen Rathe gu ichaffen gemacht. Die Branbenburger murrten, baß fie, als fie gu ben Lettern wollten, ber Bagern megen, bie bei ihnen maren, zwei Stunben marten mußten; und "nach ber freundlichen Sandlung und Gebehrbe, fo bie faiferlichen gegen bie baprifchen vor aller Fürften Rathen hatten" meinten fie, es muffe icon eine Bereinigung angebahnt fein. blieb es nicht unbemertt, wie ein Gefanbter bes Pfalgarafen, ben ber Raifer nicht gelaben hatte, von Martin Mair mit in bie Berfammlung gebracht murbe. \*) Aber bes Martgrafen Born, "bag bie Bagern und Defterreicher vorreben und Sachfen und Branben: burg bahinben bleiben", und baf ber Raifer nur biejenigen fcmabe, bie ihm bienten, weil er Gorge habe, bie anbern murben es von ihm nicht leiben — war unbegrundet. \*\*) Denn alles, was gwiichen bem Raifer und Bergog Lubmig in ber nachsten Zeit gu Stanbe tam, mar nur ein fleines Gelbgeschäft.

Am 29. Jan. 1468 erklärte Friedrich III. den Herzog wieder zu Gnaden aufgenommen zu haben, nachdem er ihm die berkannten Kleinodien ausgehändigt habe, aber nur gegen eine Berschreibung auf einen Zoll an der Donan zu Spitz in Ungarn, die der Kaiser zu Mariä Lichtmeß dem Herzog ausstellte. Der Bischof erhielt den Auftrag, am 1. Mai die Kleinodien zu unterzuchen, ob sie noch unversehrt seien; dann wurden sie in ein Fäßlein geschlagen und zu Salzburg gegen Einhändigung der Urkunden über den "Ausschlage" zu Spitz dem kaiserlichen Rath Hang von Werdenderg überantwortet.\*\*\*)

Dies Abkommen mit Lubwig hatte fur ben Raifer außer bem Gewinn ber lang ersehnten Schate nur bie Bebeutung, baß es ihn über bie Gefinnung bes Herzogs, bem er noch immer miß-

<sup>\*)</sup> Söfler, faif. Buch G. 167 u. 171 ff.

<sup>\*\*)</sup> Böffer a. a. D. G. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Reub. C.-B. 30 f. 24, 25, 27, 28.

traute, einigermaßen beruhigte; Hulfe gegen Böhmen, von wo zu Ansang bes Jahres 1468 Prinz Victorin mit Heeresmacht in Oesterreich einsiel, verschaffte es ihm nicht, und wenn bayrische Ritter, Bürger und Kausseute, vor allen eine Unzahl sanatisirter Landsleute trot blutiger Riebersagen sortsuhren als Kreuzsahrer in ausgelösten Schaaren gegen bie Keher zu kämpfen, so hatte ber Herzog baran keinen Antheil.\*) Wenn man aber sagt, er habe baburch ben Bruch mit König Georg vollendet, baß er sich gesweigert hätte, bas Eheverlöbniß seines Sohnes mit Ludmilla zu vollziehen, so übersieht man, daß bei dem gegenwärtigen Alter der Berlobten von der Bermählung noch nicht wohl die Rede sein konnte\*\*)

Es scheint auch nicht richtig, daß, wie man geglaubt hat, Ludwig mit Burgund gegen Böhmen conspirirt und dem Kaiser hätte behülstich sein wollen, Karl den Kühnen zur Uebernahme der Execution gegen König Georg zu bewegen\*\*\*); und eben so wenig dürste es richtig sein, daß es auf bayrischen Antried gesichah, wenn der papstliche Legat dem Kurfürsten von Brandenburg die böhmische Krone andot.†) Markgraf Albrecht meinte freilich, die Wittelsbacher hätten diese Auskunft ersonnen, um die Gesahr, die ihnen selbst von Böhmen drohte, auf Brandenburg abzuwälzen, als ob es für Bayern nicht bedenklich gewesen wäre, dem rivalissirenden markgräslichen Hause, sause, salls Georg unterlag, zum Besit der böhmischen Krone zu verhelfen.

Der Herzog verfolgte eine verftanbigere Politit; er brach

<sup>\*)</sup> Balady IV, 2, 475 und Jorban 323.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Da ber frieg (Lubwigs mit Böhmen) in zweben jaren gewißlich vorshanben ist, bann herhog Lubwig bes konigs tochter mit nemen will" schreibt Markgraf Albrecht schon am 5. Oct. 1467 (Höfler, S. 150) an feinen Bruber. Damals war Prinz Georg erst 12, Lubwilla 9 Jahre alt.

<sup>\*\*\*)</sup> Was Dropfen 341, Jordan 297, Palady 492 über kaiferlich-baprischurgundische Berhanblungen von 1467 erzählen, hält vor einer genauen Prüfung nicht Stand bis auf einen völlig unklaren Rest, wofür Riebel III, 1, 447 einzige Quelle ist.

<sup>†)</sup> Dropfen in ben Berichten ber f. fachfifden Gefellicaft ber Wiff. 1857 S. 146-190. Bergl, Riebel III, 1, 454-64, 470-82,

nicht alle Beziehungen zu Böhmen ab, indem er noch hie und da Gesandte an den König abgehen ließ und mit Gregor von Heimburg, dem einstußreichsten Staatsmann in Prag, in Verdindung blieb.\*) Zugleich schloß sich Ludwig so eng als möglich an die jenigen Fürsten an, die mit ihm Böhmen gegenüber in gleicher Lage waren: an Albrecht von Bayern-Wünchen, an den Pfalzgrafen, dessen Erben er im Frühjahr 1468 seine einzige Tochter verlobte\*\*), an Sigmund von Tirol, den er im Streit mit den Schweizern erst vermittelnd, dann zum Kriege rüstend unterstüßte\*\*\*), und an die jungen Herzoge Ernst und Albrecht von Sachsen, die seit ihrem Regierungsantritt mit den Wittelsbachern befreundet, im Jahre 1469 mit Ludwig und dem Pfalzgrafen sich förmlich

<sup>\*) &</sup>quot;Der Pfalzgraf und Bergog Lubwig haben ihre Botichaft bei bem Konig von Bohmen" - ichrieb am 15. Mar; 1468 Markgraf Albrecht an ben Bruber, Riebel a. a. D. 479. - Die icon fruber ermahnt, bezog Gregor Beimburger von bem Bergog einen Jahrgehalt, ben wir fur bas Jahr 1466 mit 385 ungr. und 106 rb. Gulben, wovon ein Theil rudftanbig fein mochte, aufgeführt finben, Rrenner, Landtagehbl. VII, 217. Dies Ber: baltniß icheint fortgebauert zu baben; wenigstens finben wir noch vom 10. Aug. 1469 einen Brief bee Dr. Gregor an Lubwig in ber fpater gu ermahnenben Degenbergifchen ober Rugbergifden Jehbe, worin er bem Bergog ben Rath ertbeilt, bei Albrecht von München babin zu wirken, baf er fich mit bem "Rusperger", ber bei Ronig Georg Gulfe fuchte, burch Gelb aus: einanderfete. "3ch fcbriebe G. G. mehr, fügt er hingu, fo fagt man mir, Meifter Martein fpotte meiner Schrift, bes gonne ich ihm mehr benn mir." n. C.=B. III, f. 333b. Mit Recht war Mair in Brag verhafter ale Lub= wig felbft, weil Zener in feinem Gifer gegen Bohmen viel weiter ging, als ber Bergog.

<sup>\*\*)</sup> Dariiber fpricht ber Markgraf bei Riebel III, 1, 465.

<sup>\*\*\*)</sup> Lichnowsth VII, 121 ff. Ueber einen in biefer Angelegenheit zu Speier gehaltenen Tag Michaelis 1468 Notigen in ben bayr. R.-T.-A. de 1442—98 f. 117—27. Ueber Ludwigs Rüftungen und Bestellung von Sthonern sinden sich Urkunden im f. R.-Arch. Die Kriegsleute sollen haben einen weißen Kittel, eine rothe Kopsbebedung, ein gutes langes Messer ober ein wohlscheidenbes Schwert, eine gute Armbrust, eine Buchse dienen langen Spieß, und unter bem Girtel ein Burfbeil. Die Beilegung bes Streits durch Ludwig erfolgte zu Constanz 6. Febr. 1469.

verbundeten. \*) Sie Alle beobachteten auf Grund wiederholter Berathungen gegen Bohmen biefelbe Saltung \*\*); fie ließen ben Papft bas Rreuz predigen und fannten bie Berechtigung feiner Dagregeln gegen Ronig Georg an, fie erwehrten fich aber fo aut es ging ber in ihren Lanbern jum 3meck bes Rriegs unter bem Titel von Ablag und Behnten unternommenen Gelbfammlungen und bes wilden Rreugfahrerthums, und vor allem hüteten fie fich felbft an bem Rampfe theil zu nehmen - wie bie Sachfen gegen ben Martgrafen es einmal ansbruckten: Go lange fie bes Rrieges vertragen mogen fein, wollen fie es thun; wo es aber auf bas Sartefte tame, und Ehren und Gemiffen halber nicht anbers fein moge, wollen fie fich von Papft, Raifer, Rurfürften und anbern driftlichen Fürften im Reich nicht feten. \*\*\*) Das war auch bie Meinung ber Branbenburger; benn mabrend ber Rurfurft mieber= holt Luft verfpurte, thatig in ben Bernichtungsfrieg gegen bie Reter einzugreifen, hielt ben Markgrafen Albrecht nicht größere Treue ober "Gerechtigkeit", fonbern Rlugbeit gurud, inbem er erwog, bag bie unmittelbare Rachbarichaft Bohmens im Fall bes Rriegs ihm por allen verberblich werben mußte.+)

Kaiser und Papst mußten andere Hulen; sie riefen, nachdem König Kasimir von Polen sich burch die Aussicht auf die böhmische Krone nicht verlocken ließ, Mathias von Ungarn zum Kampse auf, und dieser, nicht allein auf die böhmische, sondern auch auf die römische Königskrone hossend, folgte dem Ruf und führte gegen die wilden Hussisten die noch wilderen Raizen und

<sup>\*)</sup> Rremer, Rurf. Friedrich Urt. S. 398. Die Originalurfunde ber 4jagrigen Ginigung vom 8. Juli 1469 im f. Sausarchiv.

<sup>\*\*)</sup> So sanbte Ernst von Sachsen vor einem im 3. 1468 zu München veranstalteten Fürstentage seine Rathe zum Zweck vorläufiger Berathungen an Lubwig und Sigismund. Fragmente aus ber Instruction bei Jordan 296 Anm. 359 aus bem sachs. St.-Archiv. Mir sind von bem Münchener Tag teine Acten bekannt geworden.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebel III, 1, 500.

<sup>†)</sup> Riebel III, 1, 434.

Jazygen in ben heiligen Krieg. Doch auch ber tapfere Ungar bedurfte ber Hulfe bes Reichs; er forberte sie so nachbrucklich, daß Papst und Kaiser einen neuen Reichstag nach Regensburg ausschrieben, mahrend Friedrich, III. selbst trot bes Wirrsals in ben österreichischen Landen noch Muße fand, sich zu einer Pilgersahrt nach Rom zu rusten.

Bu bem Regensburger Reichstag, ben man auf ben Febr., 1469 ansetze, wurden jedoch nicht alle Stände, sondern nur die nahe gesessenen Fürsten und Städte berusen. \*) Man wußte, daß die entsernteren ohnehin nicht kommen wurden. Aber auch die Geladenen sanden sich zum Aerger des Legaten mit Ausnahme der Bischöse von Eichstädt und Regensburg nicht in Person ein, und den Gesandten, die erschienen waren, sah man es an, daß sie nur ungern hier verweilten \*\*)

Am 22. Februar fanb die Eröffnung des Reichstags mit Hochant und Prozession statt. Dann hielt der Legat eine lange Rede mit gelehrten Rücklicken in die Geschichte, indem er anhebend von Constantin und Theodossus die ehemaligen Bertheidiger des dristlichen Glaubens pries. Als er hierauf überging zu den Missethaten Georgs von Podebrad, den die Kirche als Ketzer seines Amtes entsetz, tras wenigstens die eine Bemerkung zu, daß Georg weder Gott noch Menschen Treue gehalten und oft zwei im Streit begriffenen Parteien zugleich seinen Beistand zugesagt habe. Die kaiserlichen Anwälte und die Gesandten des Königs von Ungarn unterstützten das auf kräftige Hülfeleistung gerichtete Begehren des Legaten.

<sup>\*)</sup> Ueber biesen Reichstag vom 22. Febr. bis 11. März 1469, ben Müller noch nicht kannte, liegen mir Ackenstücke aus ben Baprischen und Pfälzzischen, aus ben Brandenburgisch-Ansbachischen, Nördlinger und Regenst burger R.-T.A., im hiesigen k. Staatsz resp. Reichsarchiv vor, woraus ich einige Nachrichten im 11. Excurs gebe. Die Regenst. R.-T.-A. hat schon Gemeiner III, 447 benüht. Andere Notizen bei Palach IV, 2, 556—58; Urkundl. Beitr. 567.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Item wir vermerken, baß alle Botichaft mit Berbruß hier liegen, besichlen ift zu glauben, baß biefer Tag nicht lange werbe bauern" — berichten bie markgräflichen Gesanbten.

Aber die fürstlichen und städtischen Gesandten brauchten manchen Tag, um sich über die Antwort zu verständigen, die sie den
Borständen des Reichstags geben sollten. Daß sie sich zu der
verlangten Kriegshülse nicht verpstichten dürsten, darin waren alle
einig; nur über die Form der Ablehnung stritten sie. Weitaus
die Wehrzahl neigte sich der Ansicht Wartin Wair's zu, welcher,
pfälzischer und baprischer Stsandter in einer Person, in der Bersammlung das große Wort führte und bafür hielt, daß die abslehnende Antwort durch nichtssagende Phrasen möglichst verschleiert
werden müsse. In diesem Sinne war die Erklärung abgesaßt,
welche Wartin Wair am 6. März im Ramen aller, nur nicht der
brandenburgischen und sächsischen Gesandten, abgab.

In einer Rebe voll oratorifden Schmuckes flagt er über bie teuflischen Runfte, bie es im Reich babin gebracht haben, bag bie Deutschen fleißiger find, unter fich felbft als wiber bie Reber gu ftreiten. Zwar haben manche Chriftenmenfchen unter bem Zeichen bes Rreuzes fich gegen bie Reber erhoben, aber wenig Gble und Reiche, meist ungewappnete, grobe, ungeschickte Dorfleute, bie wenig ober gar nichts ausrichteten. Er betont bie Rolhwenbigkeit eines großen, gemeinsamen Rampjes, um Baterland, Beimath, Weib und Rind, Freiheit und Glauben gu retten; er preift überfcmenglich bas fromme Borhaben bes Papftes, bem bie Fürften nacheifern werben, ba fie wiffen, bag es ein feliger Streit ift, burch ben fie bie erleuchteten Stuble bes Barabiefes erhalten. Ja, wer in Wahrbeit mit bem Ramen eines Chriften gezeichnet ift, ber will bie Reger vertigt feben. Aber mas ift bas uns hinbert? Warum erheben wir und nicht, unfer Bolt zu beschirmen, bas Unrecht abjumehren? Gins fehlt uns. Dies Gine ift Ordnung, ohne bie nichts ausgerichtet werben mag. Daber geziemt es ben papftlichen und taiferlichen Anwälten Ordnung ju geben und Dage ju finden, wie bas beutiche Beer mit fanimt bem ungrifden und anbern wiber bie Reter geführt merben tonne. Wenn folche Orbnung, Wege und Form gegeben und fürgehalten murben, fo murben fich bie Furften ober bie Gefanbten nach Form und Inhalt ihrer Auftrage und Bollmachten barin halten und thun, als driftlichen Gurften und unsers allergnabigsten herrn anbächtigen Sohnen, Gott zu Lob, wohl gebühre.

Kurzer war die Antwort, die Peter Knorr, der Sprecher der brandenburgischen und sächsischen Gesandten gab, aber ebenfalls dahin lautend, daß die Borsteher des Reichstags einen Plan zur Ausführung des Kreuzzuges mittheilen möchten; dann wollten die Gesandten, nach Besehl ihrer Herrn, treulich davon handeln helsen oder, wenn ihre Bollmacht nicht ausreiche, an ihre Herrn berichten.

Dagegen munichten bie Bertreter bes Raifers und Papftes, baf von Seiten ber Gefandten ober boch unter ihrer Mitmirkung bie nabern Borichlage gur Musführung bes Unternehmens gemacht werben möchten, mas aber bie Gefanbten alle, um fich nicht im minbeften zu binden, burch ben Mund Martin Mair's ablehnten. Es half auch nicht, bag bie Boten bes fatholifden Berrenbundes flagten, ohne Reichshulfe bem Repertonig nicht langer wiberfteben gu tonnen. Die Reichstagsgefanbten ermahnten fie gur Ausbauer, entichulbigten fich aber bamit, bag bie nicht gelabenen Rurfürften, Fürften und Stabte, beren eine große Angahl fei, nicht mit Anichlagen ober Auflagen ohne ihr Wiffen belaben werben fonnten; es muffe ein neuer Reichstag gehalten werben, zu bem alle gelaben murben. Dann muffe aber aud ber Raifer felbft in's Reich tommen. Und die geiftlichen Fürften beschwerten fich bitter, baß fie nicht allein Rriegsmannichaft ftellen, fonbern auch ben Zehnten geben follten, worauf freilich ber Legat nachgebend verficherte, bag nur von ber niebern Beiftlichkeit ber Behnte erhoben werben folle.

Enblich formulirten bie Borftanbe bes Reichstags ihre Borichlage ober Forberungen folgenbermagen:

Auf ben kunftigen Sommer um Johanni sollen 24,000 Mann gerüstet sein, um den Girsik und seinen Anhang zu bekriegen. Darüber sollen Fürsten im Namen bes Papstes und des Kaisers zu Hauptleuten geseht werden. Kommt man bis Martini mit dem Krieg nicht zu Ende, so bleibt ein Theil des Bolks den Winter über im Felde. Mit Ungarn und dem christlichen Bohmen, Mahren und Schlesien werden gemeinsame Kriegsanstalten getroffen. Frei-

willige, die das Kreuz nehmen wollen, muffen nachweifen, daß fie zum Kriege geschickt find.

Die Gesandten der Fürsten und Städte nehmen diese Mittheilungen dankend entgegen, mit dem Bersprechen, dieselben an ihre Herrn zu bringen, die sich ehrlich und redlich darin halten werden.

So kam nichts zu Stande als der Beschluß, daß am 11. Mai des Jahres ein neuer Tag zu Rurnberg gehalten werden solle, wo aber die Fürsten und herrn in eigener Person und die Städteboten mit ausreichenber Bollmacht zu erscheinen haben, um dann ohne "hintersichbringen" endgultige Beschluffe zu fassen.

Am 11. März war ber Reichstag zu Ende.\*) Ehe aber am 12. die fürstlichen Gesandten abreisten, beschied der kaiserliche Rath Graf Haug die bayrischen, sächsischen, brandendurgischen und Herzog Sigmunds Räthe in seine Herberge, um noch einmal den Gedanken einer engern Bereinigung des Kaisers mit jenen Fürsten anzuregen. Doch die Gesandten alle entschuldigten sich mit mangelnder Instruction in dieser Frage und erklärten sich blos bereit, die "Meinung jenes Verständnisses" ad referendum zu nehmen.\*\*) Dieses sautete dahin, daß der Kaiser den Fürsten mit gnädigem günstigen Willen, die Fürsten dem Kaiser mit billigem und gebührlichem Gehorsam zugethan sein sollen. Der Kaiser wie die Fürsten sollen den bevorstehenden Nürnberger Tag in Person bessuchen, um über des Neichs Nothburst, beständigen Frieden und Einigkeit zu verhandeln, aber ohne etwas vorzunehmen, wodurch

<sup>\*)</sup> Rach Palady's Bericht wären bie Berathungen, als schon bie Hunde besichlossen werben sollte, plöglich abgebrochen worden durch die Kunde von dem Wassenstellung zwischen den Königen Mathias und Georg. Lettere mag wohl auf die Dauer, schwerlich aber auf das Resultat des Reichstags eingewirft haben. Bergl. unten im 11. Excurs Mairs Brief vom 10. März und den brandb. Bericht nach dem 12. März.

<sup>\*\*)</sup> Es ift unrichtig, bag bie angestrebte Einigung nicht zu Stande kam, weil Brandenburg und Sachsen nicht vertreten waren; auch wohl nicht richtig, baß es sich, wie Palacky 558 meint, um die Aufnahme Ungarns in den Bund gehandelt hätte, obwohl Martin Mairs Rollmacht dahin gelautet haben mag.

bes Raifers Burbe und ber Fürsten Freiheit gekränkt werben könnte. Borber aber sollen, um jenes "Berständniß" in's Leben zu rusen, bes Raisers und ber Fürsten Rathe mit Bollmacht und Siegel auf Georgi wieber in Regensburg erscheinen und von hier erst zum Nurnberger Reichstag abgeben.

Doch ber Gesanbtencongreß verunglückte wie ber Reichstag; benn die Fürsten, die von einer engern Vereinigung mit dem Kaiser nichts wissen wollten, beschickten den Regensburger Tag um Georgi entweder gar nicht oder instruirten ihre Rathe wieder mangelhaft.\*) Und selbst Graf Haug erhielt von dem Kaiser die nöttige Bou-macht nicht, statt dessen aber die Erklärung, daß Friedrich III. nicht in's Reich kommen werde. So gingen Martin Mair, der markgräsliche und ein sächsischer Gesandter, die allein erschienen waren, schon am zweiten Tage von Regensburg wieder weg, und die beabsichtigte Nürnberger Reichsversammlung ward auf den 24. Juni, dann auf den 29. September, zuleht auf das solgende Jahr verschoben.

Während auf diese Weise alle Versuche, die Fürsten gegen Böhmen unter die Waffen zu bringen, mißlangen, und Mathias, jest vom böhmischen Herrenbunde als König an Georgs Statt proclamirt, allein blied in dem surchtbaren Kampf, brachen in die vom Bürgerkrieg zersteischen öfterreichischen Lande, wo Baumkirchner an der Spitze der Empörung stand, die Türken verheerend ein; sie plünderten, brannten und mordeten und schleppten Tansende von Christen in die Gefangenschaft fort. Wohl zitterte man in Deutschland vor der Geißel Gottes, aber die Fürsten thaten wenig oder nichts, sie abzuwehren. Nur Bayern leistete dem Kaiser in der unerhörten Bedrängniß einige Hülfe, als Retter der Christen-

<sup>\*) &</sup>quot;Wir benken schlechterbings in tein Bunbniß mit bem Raifer zu treten; wir sind ihm genug verbunden und er und; hatte er uns halb gehalten, was er und schuldig ift, und genügte es wohl" — schrieb am 5. April Kursursurst Friedrich bem markgrastlichen Bruber (in ben Brand.-Ansb. R.-T.-A.) Ueber ben verunglückten Congreß, wie er "gar prachtig gehalten" worben, berichtete Albrecht seinem Bruber am 8. Mai (eben baselbst).

heit aber stand König Mathias ba.\*) Es lag nahe, daß unter diesen Verhältnissen die wittelsbachischen Fürsten mit Letzterem in eine freundliche Einung traten; indeß zum Kampse gegen Böhmen verpstichteten sie sich auch ihm gegenüber nicht, obwohl Mathias für den Fall, daß König Georg sie mit Krieg überzöge, sie seines Beistandes versicherte.\*\*)

Friedrich III. suhr fort klägliche Botschaften in's Reich zu schicken; er beschied die Fürsten an seinen Hof, er bat sie um Hüste, die Einen gegen Böhmen, die Andern gegen die Türken, gegen Böhmen freilich nur noch diesenigen, die nicht unmittelbar an das Land grenzten, also weniger Gefahr liefen, der Rache Georgs zu versallen. \*\*\*) Aber zugleich unterließ der Kaiser in seiner engsherzigen Gesinnung nicht, die Wittelsbacher, auf deren Hülfe er noch am ersten rechnen konnte, durch sein Betragen gegen den Pfalzgrafen sich zu entsremden.

Wir haben gelegentlich ber wiederholten Bersuche Ludwigs gedacht, seinen Berbündeten mit dem Kaiser auszusöhnen. Martin Mair, dessen politische Thätigkeit wir nicht in allem löblich sinden, verdient wenigstens darin Anerkennung, daß er sort und sort bemüht war, die tiese Klust zwischen Friedrich III. und dem Pfalzgrafen auszusüllen. In diesem Sinne hatte er noch vor dem letzten Regensburger Reichstage den kaiserlichen Rath Graf Haug

<sup>\*)</sup> Daß bie baprischen Gurften Gulfe leisteten, ergahlt Palady 598; ich habe barüber feine Nachrichten.

<sup>\*\*)</sup> Das Bunbniß vom 1. Sept. 1469 bei Kremer Urf. S. 403; über ben Beibrief vom folgenden Tage und die vorhergehenden Berhandlungen hat Palady, Urfundl. Beitrage 600, Notigen aus bem hiefigen Staatsarchiv.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Memorial Albrechts für einen an Wilhelm von Sachsen zu senbenben Rath vom 25. Oct. 1469 in den Brandb.-Ansb. R.-T.-A. heißt es u. A.: Sein Bruder, er und die herzoge von Sachsen wollen dem Kaiser antworten, daß, wenn andere Fürsten zu ihm kamen, etliche aus ihnen auch erscheinen würden. Item der Abschied zu Oesterreich ift also gewesen, wer dem König von Böhmen nah geselsen sei, wie der Markgraf und die jungen sächsischen Berzoge, der soll helsen wider die Türken, die andern, wie der Kurfürst von Brandenburg und herzog Wilhelm wider den König von Böhmen. Darüber werde auch der Kaiser zu Wien mit den Kürkten reden wollen.

von Werbenberg bearbeitet und es bahin gebracht, bag biefer bem Bfalggrafen porichlug, eine Botichaft nach Innsbruck gu fenben, mobin ber Raifer verfonlich tommen follte. Aber nachbem feine Rathe fo oft von bem taiferlichen Sofe hatten "ichimpflich Abichieb nehmen" muffen, wollte ber Pfalzgraf Riemand mehr ichiden, fo lange er nicht bie Gewißheit hatte, Gehor gu finden.\*) Dagegen ließ er es gern geschehen, bag auf bem Reichstag Martin Mair als fein Unwalt fungirte, und gab feinen Rathen Befehl, worber nach Landshut zu geben und gang in lebercinftimmung mit Lubwig gu handeln. Es ift baber auch nicht glaublich, was ein paar Monate fpater als Gerucht an anbern Sofen über bas Berhaltnig bes Pfalggrafen gu bem Bergog ergahlt wurbe, namlich bag Erfterer bestrebt fei, dem mit Ludwigs Tochter verlobten Kurpringen Philipp bie Hand ber reichen Erbtochter Karls bes Rühnen zu verschaffen.\*\*) Und als zu Anfang bes neuen Sahres ber Raifer in bem Streit ber Stadt Beiffenburg mit bem Bfalggrafen unverhörter Gade ben Bergog von Belbeng mit Uebersendung bes Reichspaniers gum faiferlichen Sauptmann wiber ben Rurfürften ernannte, mar Lubwig von Landshut von neuem, freilich vergebens, bemuht, bas parteiifche Reichsoberhaupt zur Rachgiebigkeit und Berfohnung zu ftimmen.\*\*\*) Rluge Berföhnlichfeit aber ware fur Friedrich III. jest um fo mehr am Plat gemefen, als er auf einem fur ben 8. Gept. 1470 nach Rurnberg angesetten Reichstag noch einmal bie Sulfe ber Rürften gegen bie Turten in Anspruch nehmen wollte.

Wieber waren nur wenige Fürsten und Stabte auf bem

<sup>\*)</sup> Aus ber Inftruction bes Pfalggrafen gum Regensburger Reichstag 1469 in Fasc. II. ber Reichs-Kreis-Unionsacten f. 90, im f. St.-Arch.

<sup>\*\*)</sup> Diese "neue Zeitung" fügte Markgraf Albrecht bem vorhin angeführten Memorial bei, aber, wie er ausbrudlich sagte, ohne zu wissen, baß sie wahr fei.

<sup>\*\*\*)</sup> Correspondenz mit Albrecht von München über eine Gesandtschaft an den Kaiser im Aug. 1470 in den Bayr. R. T. A. (18% im St. A.) f. 156 ss. eine neue Gesandtschaft wurde auf dem Nürnberger Reichstag betrieben. — Beiläusig sei bemerkt, daß ich über den Wiener Congreß im Febr. d. J. (Palacky 625), auf dem vielleicht auch Ludwig vertreten war, keine archivalischen Nachrichten habe.

Reichstag vertreten und die erschienenen Gesandten benutzten unter Martin Mairs Leitung den fortdauernden Krieg in der Pfalz gern als einen Borwand, um das wenige, was der Kaiser verlangte (4000 Mann, die an die Grenze gelegt werden sollten), nicht zu bewilligen; denn vor dem Türkenzug müsse die Irrung zwischen dem Kaiser und dem Pfalzgrafen beigelegt und ein beständiger Friede in Deutschland gemacht werden. Ratürlich wiederholte man auch das Begehren, daß der Kaiser selbst in's Reich somme und alle Fürsten zu erscheinen veranlasse.\*

Bon bem Rampf gegen bie Reber in Bohmen war auf bem Reichstag jest feine Rebe mehr; benn Bapft und Raifer mußten jur Benuge, bag fie vergeblich bitten murben. Gie fuchten ftatt ber Kriegsmannschaft wiber König Georg nur noch unter ber Sand bei ben ihnen ergebenen Fürften Gelb gusammen zu bringen. Aber die größeren weltlichen Territorialheren gaben hierin eben fo wenig nach, felbst wenn man ihnen Untheil an bem Behnten und bem Ablaggelbe bewilligen wollte. \*\*) "Darauf", ertlarte 3. B. ber Pfalggraf vor bem Regensburger Reichstag von 1469, "haben wir unfer Berlangen nie gefett; benn wir verfteben wohl, bag es biefen Landen, geiftlich und weltlich, eine große Beschwerung ift, und bie Lande von Gelb gang entblößt werben, mahrend boch wenig hoffnung ift, bag es viel Rugen bringen ober etwas bamit ge-Schafft werbe, wie vorgegeben wirb." Es folle lieber geber auf feine Roften gu Felbe gieben, bas fei beffer, als bag auf ben Bettel hingearbeitet werbe.

Die Herzoge Ludwig und Albrecht von Bayern hatten nun zwar bas Begehren bes Legaten nicht so schroff von ber Hand gewiesen; sie hatten zugestanden, daß Ablaßstöcke geseht würden, aber nur unter ber Bedingung, daß bas gesammelte Gelb liegen

<sup>•)</sup> Markgräfliche Correspondenzen in den Brand.:Ansb. N.:T.-A.; vergl. auch S. 292 Anmerk.

<sup>••)</sup> Martin Mair, ber überall seine hande hatte, wollte bies Zugeftandniß bem Pfalzgrafen erwirten. "Item als bann Meister Martin auch angeben hat, bas wir theil an bem decimam und bem aplasgelte haben solten"
— in ber Instruction jum Regensb. N.-T., vergl. © 290 Unmerk.

bleibe, bis die Fürsten ben Kreuzzug antreten würden.\*) Run brangen gleichzeitig mit dem Nürnberger Reichstag zu Landhut Boten des Kaisers, des Papstes und des Königs von Ungarn in Ludwig, jenes Geld ihnen verabsolgen zu lassen; der Herzog wich aus und hielt mit der entschehen Antwort zurück, dis er sich bei den Gesandten am Reichstage Raths erholt hatte; meinte aber von vornherein, man solle, da des Geldes doch nur wenig und diese Zeit nüßlicher als die Hüste sei, "aus der Roth eine Tugend machen" und das Geld verabsolgen lassen. Dem stimmten Martin Mair und die andern Räthe bei, obwohl sie in Nürnberg hörten, daß die Gesandten der übrigen Fürsten nicht ganz einverstanden damit waren.

Uebrigens hatte ber Bergog um biefe Beit besondere Urfache, behutsam nach außen aufzutreten; benn obwohl er bem Ronig von Bohmen gegenüber lange bie Rentralität zu mahren gesucht hatte, fo ichien boch feit bem Anfang bes Jahres 1470 ber Rrieg ausbrechen gu follen, indem Unterthanen und Berbundete bes Konigs mit beffen Buftimmung und Sulfe Bayern befampfen wollten. Den Unlag bot ber Streit bes hanns von Degenberg auf Nußberg mit bem Bergog Albrecht von Munchen, in ben Ludwig verwickelt war. Ludwig hatte nämlich, nachbem eine gutliche Beilegung bes Streits vergebens versucht mar, bem Bergog Albrecht fraft ihrer Ginung in offener Sehbe Beiftand geleistet und ein Degenbergisches Schloß Galbenburg erobert \*\*), ber Degenberger bagegen feine Buflucht zu Konig Georg genommen, beffen Rath er ichon fruber geworben war. Run fand er in Bohmen mit bes Ronigs Wiffen und Willen Unterftutung genng, um mit Ginfallen in Bayern zu broben. Immer größer murbe bie Babl ber bohmifchen Barone, bie fich ihm anschloffen. Getbft Mitgliebern bes tatholifchen herrenbundes foll Georg einen Waffenftillftand bewilligt haben, bamit fie an bem Rampfe gegen Albrecht von

<sup>\*)</sup> Aus der Correspondenz Ludwigs mit den Rathen zu Rürnberg in den Acta Committorum 1281-1501 f. 28 ff. im f. St.:Arch. (20%).

<sup>\*\*)</sup> Krenner, Landtagehandlungen VII, 221 ff., 227-44.

München theilnehmen könnten. Ja es ging sogar die Sage, daß auch der Pfalzgraf Otto von Neumarkt, der sich mit Albrecht versfeindet hatte, zu Georg von Böhmen aber in nahen Beziehungen stand, des Nußbergers Sache ergreifen werde\*). Seit Anfang des Jahres 1470 rüsteten Albrecht und Ludwig zur Gegenwehr \*\*), glücklicher Weise hatte jedoch Georg mit dem König von Ungarn so viel zu schaffen, daß er das Fener an der bayrischen Grenze nicht allzusehr schniere konnte.

Daher kam hier, unfres Wiffens, ber Kampf gar nicht zum Ausbruch, obwohl bie Lage ben Sommer über so brobend blieb, baß Martin Mair noch Ende Juli bem herzog Albrecht rieth, Jagb und Kurzweil mit Ludwig abzustellen und Schlöffer und Stäbte zur Vertheibigung bereit zu halten \*\*\*)

Inzwischen aber bereitete sich in ben Beziehungen Deutschlands und ber Kirche zu Böhmen eine burchschlagende Beränderung vor. Man erkannte bie Unmöglickeit, mit bem ohnmächtigen Reichskörper, bessen haupt so unsähig wie die Glieber zwieträchtig waren, die Türken und die Hussielten zugleich zu bekämpfen, und biese Erkenntniß, je allgemeiner sie wurde, rief um so sicherer einen Umschwung in der öfsentlichen Meinung zu Gunsten Georgs hervor.

Wohl hatte die Kirche ihn als Reter verurtheilt, ihn und seine Anhänger für schlimmere Feinde denn selbst die Türken erstlärt. Aber hatte nicht dieser Reter, ehe die Kirche ihn verwarf, sein Land in Frieden regiert und Katholiken und Huffiten, die sich jetzt in sanatischem Haß zersteischten, in Gintracht gehalten? Immer lauter ließen sich, selbst in clericalen Kreisen, die Stimmen vers

<sup>\*)</sup> Palacty IV, 2, 629, welcher, indem er den Krieg wirklich ausbrechen läßt, übersieht, daß die Nachrichten, die er mittheilt, nur Gerüchte sind. Für die Ansicht aber, daß der vermeintliche baprisch-böhmische Krieg erft später durch Vermittlung des Markgrasen Arbrecht beseitigt sei, sebe ich aar keinen Grund.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Landshuter wie bie Münchener Ruftungen finden fich Urfunden in Rrenner's Landtagshol. V, 384; VII, 258.

<sup>\*\*\*)</sup> Balady, Urfunbl. Beitr. 629.

nehmen, bie nach so vielem unnüten Blutvergießen eine friedliche Beilegung bes Rampfes forberten.

Auch ber Kaiser Friedrich III. mußte die Lust verlieren, burch ben Ungarnkönig Böhmen zu bekriegen; benn Mathias wurde, je mehr auf ihm allein die Last bes Kampses ruhte, besto maßloser in seinen Ansprüchen auf die Dankbarkeit des Kaisers, welcher ihm nicht allein seine Tochter, sondern auch die Regierung des Reichs überlassen sollte.

So fanden auf einem Congreß zu Billach im Juli 1470 mehrere Fürsten und Fürstenräthe, die ihre Bermittlung anboten, ben Kaiser nicht mehr abgeneigt, König Georg auf dem Throne erhalten und die Ansprüche des Mathias zurückgewiesen zu sehen.\*) Und als im October Markgraf Albrecht zu ihm kam, setzte er es burch, daß Friedrich III. in Unterhandlungen mit Georg willigte. Auf einem Reichstage, der für das nächste Frühjahr nach Regensburg berusen wurde, hoffte man zum Abschluß zu kommen.

Denn and König Georg suchte ben Frieben mit bem Kaiser wie mit ber Kirche: er fühlte sich alt und kampsesmübe. Zwar hatte er seit Jahr und Tag gebroht, sich gänzlich aus bem Reichsverbande loszureißen und mit Hülse Burgunds den Frieden zu erzwingen; aber die Unterhandlungen mit Karl bem Kühnen, bem er die bentsche Krone versprechen zu können meinte, hatten ben gewünschten Fortgang und Ersolg nicht, und als das sicherste Mittel erschien auch dem König, vermittelst des Kaisers und der beutschen Fürsten dem Papste sich zu nähern.\*\*) Schon hatte er

<sup>\*)</sup> Palach 646, gestürt auf eine Regensburger Aufzeichnung, die einzige Quelle für diesen Congres, führt unter ben Theilnehmern wenigstens ben Markgrasen Albrecht mit Unrecht auf, ba dieser nachweisbar erst 2 Monate später zum Kaiser reifte.

<sup>\*\*)</sup> Die auswärtigen Beziehungen König Georgs in ber letten Zeit bebürfen noch sehr ber Auftlärung. Am bunkelsten ist die Rolle, die Burgund babet gespielt haben soll. Ich bemerke an dieser Stelle nur, daß die Wiltteilungen, welche König Georg und seine Agenten bem Markgrasen machen, mir nicht ben Glauben zu verbienen scheinen, den Drohsen 367 und Palach 624 ihnen beilegen, namentlich nicht das Document in Palach's Beitr. 616."

in Rom selbst Beziehungen angeknüpft und von neuem, wie es vor dem Kriege so oft geschehen, seine gut katholische Gesinnung betheuert; wenn ihm Gehör vergönnt würde, so werde er sich in Allem als rechtgläubigen Fürsten bewähren.

Da raffte ben König kurz vor ber Eröffnung bes großen Reichstags zu Regensburg am 22. März 1471 ber Tob hinweg und ließ ihm ben Ruhm, die letzten Jahre bes Lebens mit Helbenmuth und Treue für seinen Glauben gekämpft und gebulbet zu haben.

## Fünfzehntes Kapitel.

## Beziehungen zu Kaiser und Reich von 1471-75.

Bu Anfang bes Jahres 1471, als ber große Reichstag zu Regensburg angekünbigt wurde, stand Herzog Lubwig mit dem Kaiser in häufigem Berkehr. Seine nächste Absicht war, den Pfalzgrasen Friedrich mit dem erzürnten Reichsoberhaupt auszussöhnen. Zu dem Zweck gingen Boten über Boten von Landshut nach Wien oder Gräz, und Martin Mair war unerschöpflich in weitgehenden Entwürsen, auf deren Grundlage eine engere Berbindung des Wittelsbachischen Hauses mit dem Kaiser bewerkstelligt werden könnte \*). Aber Friedrich III. beharrte noch immer in

<sup>\*)</sup> Auf bie erfte Nachricht von bem bevorfichenben Reichstag ichidte Lubwig ben Ulrich Durchzieher gum Raifer, um feine Bermittlung fur ben Pfalggrafen angubieten. Instruction s. d. im 12. Bbe. ber Fürstensachen im Reichsarchiv f. 12-14. Bugleich instruirt Martin Mair benfelben Gefandten an ben Grafen Rubolf von Gulg (f. 22-26) und nimmt Begug auf icon fruber überfanbte Borfcblage, bie auf eine engere Berbinbung bes Raifers mit ben Bittelebachern (Pfalz, Colu, Landshut) und Sadfen und auf Beilegung ber Beiffenburger Febbe in ber Pfalg zielten, zu welchem 3med noch vor bem Reichstag ein vorläufiger Fürstentag gehalten werben möchte. - Gine neue Inftruction bes Bergoge für Ulrich Durchzieher vom 24. Mai 1471 finbet fich ebenbafelbft f. 28-31; barin verfpricht Ludwig, obwohl leibend, bei bes Raifers Untunft nach Regensburg ju fommen, wiberlegt, wie er ichon munblich gegen bes Raifere Gefanbte gethan hatte, wieberholt bas Gerücht über feinbselige Absichten von feiner Seite, und indem er von neuem feine Bermittlung fur ben Pfalzgrafen anbietet, macht er allerlei Borichlage, worin es gulett beißt: Er verfebe fich, f. G. Meinung fei nicht, Gelb von bem Pfalggrafen zu nehmen; follte er aber für bie Arrogation und Belehnung 4-6000 fl. in bie Canglei haben wollen, fo murbe fie ber Bergog gablen. Um biefe Beit war auch Martin Dair bei bem Raifer.

ber feinbseligen Gesinnung gegen ben siegreichen Pfalzgrafen, ben er als ben gefährlichsten Gegner ber kaiserlichen Antorität fürchtete und haßte zugleich. Was Wunder, wenn das Mißtrauen, womit er gegen jenen erfüllt war, sich auch auf Ludwig übertrug? Sogar die Rüstungen, die um das Ende des Jahres 1470 in Bayern gegen Böhmen vorgenommen wurden, bezog der Kaiser auf sich und Ludwig hatte Mühe, ihm die Ueberzeugung beizubringen, daß er sich ohne Gesahr der bayrischen Greuze nähern dürfe.

Der Raifer hatte nämlich bie Absicht, ben bevorstehenden Reichstag in Person zu besuchen, wohl weniger, um einem so oft ausgesprochenen Berlangen ber Stanbe nachzufommen, als weil bie täglich wachsende Gefahr, womit bie Turten feine Erblande bebrobten, ibn gwang, fich ber Bulfe bes Reichs beffer als bisber zu versichern. Und nicht allein Deutschland, sondern bie gange Chriftenheit, fo weit jemals in ben Tagen beutscher Große ber Ginfluß bes Reichsoberhauptes gereicht hatte, follten gum Turten= frieg herangezogen werben. Drum maren zu bem großen drift= lichen Tag, wie man ihn nannte, auch manche answärtige Dachte von Papft und Raifer geladen, und wirklich fandten nicht allein Burgund, Savonen, Mantua, Benedig und bie Gibgenoffenschaft, fonbern auch Polen, Danemart, Reapel ihre Bertreter. Im Mai trafen biefe fremben Wefandten mit ben beutichen gurften, Furftenrathen und Stabteboten in Regensburg ein. Es war bie größte Reichsversammlung, ber sich bie ältesten Leute im Reiche erinnerten \*).

Aber Kaiser Friedrich ließ noch auf sich warten; benn ber Baumkirchner und andere emporte Landherrn hielten ihn in Oesterzeich zuruck, bis endlich nach einem Monat, als schon zu Regensburg große Unzufriedenheit sich kund gab, verlautete, daß der Kaiser die Führer bes Aufstandes glücklich bezwungen und hingerichtet habe und jett auf dem Wege in's Neich begriffen sei.

In Regensburg ruftete sich alles zu murbigem Empfange. Herzog Lubwig, ber erst spät gekommen war, kehrte eiligst nach Landshutzuruck, um mit seinem Sohne Georg und einem glanzenben

<sup>\*)</sup> Müller II, 358.

Gefolge bem Zuge bes Kaijers zu Barbing sich anzuschließen. 1208 berittene Pferbe umgaben ihn; die Hosbeamten, bas Cangleispersonal und bas gesammte Gesolge war in rothes Scharlachtuch gekleibet, so daß Lubwig nicht allein burch die Größe, sondern auch burch die Pracht bes Aufzugs alle andern Fürsten in Schatten stellte\*).

Mit Staunen sahen die fremben Gesanbten die großen Reichsund Kirchenfürsten (fünf Kurfürsten waren in Person erschienen),
die vielen Grasen, Herrn und Städteboten sich um den Kaiser
schaaren, der jetzt mächtiger dastand, als sie geglaubt hatten. Aber
in Friedrich III. sanden sie bald den "schläfrigen, nachläßigen, nie
auf das allgemeine Beste bedachten" Mann, wie ihn ein römischer Legat schildert, und Dentschland, das ihnen "so groß, so mächtig,
so vornehm" erschien, lernten sie schnell genug als den herd der Zwietracht, der großen Reben und kleinen Thaten kennen.

Der Kaiser sorberte sosort 10,000 Mann, um die Grenze zu becken, außerbem die Vorbereitung eines großen gemeinsamen Jugs für das nächste Jahr und zu demselben Zweck die Erhebung des 10. Psennigs von allem Sinkommen im Reich. Die Rothwenbigkeit einer schnellen Kriegshülfe gegen die Türken leugnete Niemand, aber die Bermögenssteuer erschien als bedenkliche Reuerung
weniger den Fürsten, die in der Lage waren, durch Stellung des
Kriegsvolks sich der Geldzahlung zu entziehen, als den Grasen,
Herrn und namentlich den Städten, die ihr Unvermögen in Folge
bes durch Krieg, Rand und Brand erlittenen Schadens vorschützten.
Es ward ein Ausschufz zu machen, wobei neben Peter Knorr,
einem Mainzischen und einem Salzburgischen Rath auch Martin
Mair sungirte; aber die Städte sanden, daß alles nur zu ihrem
Schaden gemeint sei.

Auch ber Lanbfriede, ben ber Kaifer freilich ohne Erfolg gebot, befriedigte sie nicht, auch nicht bie Berbesserung bes Kammergerichts,

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 482. Agl. Arnped bei Pez Thesaur. III, 408: Bavariae dux Ludovicus magnificus et supra omnes gloriosus 11. f. 10.

bie er in Aussicht stellte: sie blieben babei, bie Anträge nur hinter sich bringen, nicht beren Annahme zusichern zu können.

"Bare, sagt Dropsen treffend, bas Neich ein geordnetes Gemeinwesen mit versassungsmäßiger Berathung und Beschlüßsfassung seiner Glieder gewesen, so würde man so lange debattirt haben, bis sich ein klares Ergebniß heransgestellt hatte. Aber dersartige Formen waren nicht vorhanden; das gemeine Wesen war ein lockeres Beieinander von eben so ungleichartigen wie unter sich unabhängigen Selbständigkeiten, die zu gemeinsamer Action keinerlei bindende Form hatten, nur die unmaßgeblicher Beradsredung."

Daher waren all bie Borschläge und Berathungen, womit ber Reichstag sich Wochen, ja Monate lang beschäftigte, ohne Ersolg. Denn obwohl ber erste ber kaiserlichen Anträge, ber auf sosortige Aufstellung einer kleineren Heeresmacht zielte, wenigstens von ben Fürsten in mobiscirter Gestalt angenommen wurbe, so war boch bis zur Aussührung noch ein weiter Weg, und thatsächlich hat ber Kaiser trot bes großen christlichen Tages wenig ober gar keine Hülfe erhalten \*).

<sup>\*)</sup> Rach Dropfen 383 hatten bie Gurften fich jur Turfenhulfe bereit erffart und wenigstens ihrer etliche Rriegsvolf an bie Reichsgrenze gefanbt, wobei von Seite bes Markgrafen auf ben "erften Anschlag ju Regensburg, ben jebermann augefagt", Bezug genommen wurbe. Dagu ift folgenbes gu bemerken: bem erften Antrag bes Raifere (10,000 Dann) erflarten fich allerbinge alle Anwesenben, auch bie Stäbteboten, von vornherein einverftanben (Müller II, 404); aber bann murbe erft ber Musichus niebergefest und ein betaillirter Unichlag entworfen, und nun muffen fich Schwierigkeiten genug erhoben haben. Denn nach Campanus' Worten (Müller 489) fab fich ber Raifer veranlafit, ftatt 10,000 Mann porläufig nur 4000 gu forbern, bie nach Gemeiner 485 bie gunachft gelegenen Lanber Defterreich, Bayern, Franken und Schmaben (mobei aber Defterreich vom Raifer wieber ausgenommen wurbe) ftellen follten. Dagegen erhoben wieber bie Stabte Ginfprache, weil fie in ben frantifchen und ichmabifchen Rreifen bie Mehrzahl ber Stanbe ausmachten. Go fam es zu einem einbelligen Befdluß feineswege, und wenn auf bem Reichstag ju Mugeburg 1473 ber Raffer fich auf bie Bermilligung von 1471 berief (Müller 547), fo fonnte bamit nur bie erfte allgemeine Bufage gemeint fein. Das folieft jeboch nicht aus, bag ber Gine ober Andere eine geringe Gulje geleiftet bat. Dit anbern, wie mit Bergog Lubwig (moruber weiter unten), fuchte ber Raifer Geparatvertrage au ichließen.

Wir übergehen die anderweitigen Verhandlungen des großen Reichstags, der dis zum 24. August (wo der Kaiser für einige Tage nach Nürnberg ging, um dann über Regensburg nach seinen Erblanden zurückzukehren \*) dauerte, und erwähnen nur noch, was den Herzog Ludwig persönlich berührt.

Zwei Angelegenheiten bereiteten ihm zu Regensburg viel Berbruß. Er hatte gehofft ben Pfalzgrafen mit bem Kaiser aussschnen zu können, statt bessen wurden die Pfalzischen Gesandten vom Reichstag abgewiesen, und offene Briefe, die der Kaiser wie der Pfalzgraf ausgehen ließ, erbitterten die Gemüther nur-noch mehr.

Außerbem sah sich Lubwig und noch mehr sein Rath Martin Mair in den schmählichen Bruderzwist verwickelt, wodurch die Herzoge von Bayern-München um diese Zeit ihren Ramen schändeten.

Hier war nämlich ber jugenbliche mit Berrichluft und Thattraft in feltenem Dage ausgeruftete Albrecht IV., ben man ben Beifen genannt hat, feit 1465 Mitregent bes inbolenten Sigmund - ber altere Bruder Johann mar icon 1463 gestorben - und feit bem 3. Sept. 1467, nachbem er fich mit Sigmund abgefunden, Alleinherricher. Aber Chriftof, ein jungerer Bruber, hervorragend burch Körperstärke, Gewandtheit und ritterliche Reigungen, nur nicht burch Gigenschaften, die ihn zum Regenten befähigten, forberte Untheil an ber Regierung und fand eine Stute an ben mit Allbrechts ftrengem Regiment unzufriedenen Rittern bes Straubinger Landes, die ihn in ben Bocklerbund aufnahmen. Roch konnte ber gefährliche Zwift burch Lubwigs Buthun beigelegt merben; bas Ritterbundnig marb aufgelöft, Chriftof entjagte gunadift für ein Sahr und bann fur weitere funf Sahre feinen Unfpruchen auf bie Mitregierung, mahrend Bolfgang, ber jungfte Bruber, gleichzeitig für 12 Sahre auf bie Theilnahme an ber Regierung verzichtete \*\*).

Balb jedoch fand ber unruhige, verschwenderische Christof

<sup>\*)</sup> Schon Gemeiner hat 486 ff. ben Irrthum befämpft, als ob ber Reichstag von Regensburg nach Rurnberg verlegt worben ware, was Dropfen (S. 384) überfeben zu haben icheint.

<sup>\*\*)</sup> Buchner VI, 421 ff., 443 ff.

seine eingeschränkte Lage unerträglich und fing mit Albrecht neue Händel an. Da suchte Ludwig, der wie ein Bater gegen die streiztenden Brüder handelte\*), von neuem zu vermitteln; man hoffte für die abenteuerlichen Reigungen Christoss im Dienste Karls des Kühnen von Burgund eine augemessene Thätigkeit zu sinden \*\*); aber Christos zog es vor, in Bayern zu bleiben, und nahm eine drohende Haltung gegen Albrecht an, so daß dieser, wohl weniger sur seine persönliche Sicherheit, als um die Alleinherrschaft besorgt, den Bruder am 23. Febr. 1471 zu München im Bade überfallen und gesaugen nehmen ließ.

Sofort erhob ber jüngere Bruber Wolfgang laute Klage bei ben Ständen bes Landes und bei den Fürsten nah und fern. Auch Pfalzgraf Otto von Neumarkt ergriff die Partei des Gefangenen, und als der Reichstag zu Regensburg zusammentrat, war der Lärm über die unerhörten Borgänge zu München ein allgemeiner \*\*\*). Klagend erschien Wolfgang vor dem Kaiser und forderte die Bestreiung des gefangenen Bruders; aber je langsamer Friedrich III. und die Fürsten sich seiner annahmen, desto leidenschaftlicher wurde der Ton, den Wolfgang in seinen Klagebriefen auschlug.

Doch nicht ben Herzog Albrecht, sonbern ben Martin Mair klagte Wolfgang als ben eigenklichen Urheber ber seinem Bruber widersahrenen Schmach an. Denn Albrecht habe nur nach bes Buben, bes Dr. Martin, ungetrenen salschen Rath gehanbelt, wie er benn von biesem und seinem gefährlichen Weibe, die ganz Bayern regieren und aussaugen möchten, schon lange abhängig sei nub oft Tag und Nacht in ihrem Hause zugebracht habe †).

Dazu founte weber Albrecht noch Martin Mair fchweigen.

<sup>\*)</sup> Qui se quasi patrem omnium praedictorum fratrum gerebat — fagt Urnped a. a. S. p. 445.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Albrechts anssührliches Schreiben vom 16. April 1471 bei Müller II, 407,

<sup>\*\*\*)</sup> Gemeiner III, 483.

<sup>†)</sup> Eine Reihe von Briefen an die Lanbftande und ben Markgrafen Albrecht in J. J. Boigts Auffat über die Gefangennahme Chriftofs in den Abhbl. der hift. Klasse der Bay. Atad. d. Biff. VII, 508 ff. (Dentschriften von 1855).

Jener betheuerte in seinen Briefen, daß dem Dr. Martin Unrecht geschehe, indem er zu Christofs Gesangennahme gerathen haben solle, und Mair selbst berief sich, um zu beweisen, daß er sich in seinem Leben nicht "bublich", sondern "ehrbarlich" gehalten habe, auf seine Dienste in Nürnberg, Mainz, Würzburg und Landshut, "in ungezweiseltem Vertrauen, daß ihn niemand anders als einen frommen Mann gebührt, ersinden werbe".

Enblich sah sich auch Herzog Lubwig veranlaßt, seinen verstrantesten Rath mit allem Gifer in Schutz zu nehmen, ba er ihn nie anders als einen frommen Diener erkannt und wisse, wie begierig er stets gewesen, ihm und dem ganzen Hause Bayern getrenlich zu dienen \*).

Aber Wolfgang ermubete nicht, immer fcwerere Anklagen gegen Mair zu erheben. Er warf in feinen Schmabbriefen einen Ruckblick auf bie gange politische Thatigkeit bes "Buben", ber aus Gigennut burch Lug und Trug überall in- und aufferhalb Bavern nur Zwietracht angerichtet habe und an allem Unfrieden und Unbeil in Deutschland seit vielen Jahren fculb fei. Da glaubte ein unbesonnener intriguanter Anhanger Wolfgangs, Sans Erlbach, welcher, ursprünglich Lubwigs Diener, bei jenem mabrend bes Reichstags als Cangler fungirte, ben verhaften Mann baburch fturgen zu konnen, bag er fich von ben burch Mair bereinft geführten Unterhandlungen, welche bie Erhebung bes Böhmen Georg auf ben beutschen Konigsthron bezweckten, Abschriften verschaffte und biese heimlich bem Kaifer wie bem Carbinallegaten zustellte \*\*). Diefer Schritt murbe jeboch nur bem Erlbach, nicht bem Martin Mair verberblich, und bem Bergog Chriftof nutte er nichts; benn bie Gefangenschaft bes Lettern enbete trot ber Mahnungen bes Raifers nach wiederholter Bermittlung Ludwigs erft am 9. October 1472 \*\*\*); Erlbad aber wurde nach Beenbigung bes Reichstags auf Berlangen unfres Bergogs wegen Beröffentlichung

<sup>\*)</sup> Die Briefe Lubwigs und Mair's in Auszug bei Boigt a. a. D. S. 528 u. 29.

<sup>\*\*)</sup> Gemeiner III, 499 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Budner VI, 445.

jenes Actenlibells in Regensburg gefangen genommen, gefoltert und getöbtet \*), während der Kaiser von den bekannten Mair'schen Berhandlungen, die schon 10 Jahre hinter ihm lagen und ihm ohne dies nicht sremd mehr sein konnten, weiter keine Notiz zu nehmen schien, wenigstens nichts that, um sich an Mair zu rächen.

Eine gleichzeitige Regensburger Aufzeichnung sagt barüber: "Wie wohl etliche Fürsten zu ber Strafe gegen ben Doctor Martin wären geneigt gewesen, so hat doch der Kaiser das verachtet zu thun, darum daß er den Doctor zu großer Untrene wiederum anch gebrauchen wollte, als sich denn berselbe Doctor gegen den Kaiser zu mancherlei Diensten erboten hat, daß er sich der Anstlage und Strafe ledigen möchte, und hat darauf Herzog Ludwig, seinen Herren, zum Kaiser in Bündniß berebet und verschrieben, und dazu versprochen, Herzog Albrecht von München zu vermögen, besgleichen zu thun" \*\*).

Daran ist wenigstens so viel richtig, daß Herzog Ludwig bem Kaiser 600 Mann zur Fülse gegen die Türken versprach und ausserbem mit ihm in Unterhandlung über eine Ginung wider die Böhmen, die anch nach Georgs Tode Desterreich und Bayern noch bedrohten, trat. Auf der Rückreise des Kaisers von Regensburg

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe jeht nicht gröffers Feindes benn ben Erlbach", außerte Lubwig (Gemeiner 503), der fich in diefem Falle nicht grofimuthig bewies; er tonnte sich freilich über die Berbreitung des auch ihn compromittirenden Actenslibells um fo mehr beklagen, als Erlbach bamals nech feln Diener war.

<sup>\*\*)</sup> Tiese fragmentarische von Gemeiner 491 mitgetheilte Anszeichnung, — sie besiudet sich jest nehst den Regensb. R.T.-A. und den Ersbachischen Inquisitionsacten im Reichsarchiv — wobei aber die damalige Parteinahme Regensburgs gegen die herzoge Albrecht und Ludwig und noch mehr gegen Mair nicht übersehen werden darf, fährt fort: "Solcher Bündnisse hat der fremme gejangene Fürst herzog Christoph entgelten missen, daß ihn der Kaiser auf herzog Wossessang Klage verlassen und nicht ledig gemacht hat; damit hat ihm der Kaiser die Sachen wollen zu Ruten machen. Und wie der Kaiser den herzog Ludwig um 600 Mann zu hüsse remahnet, und herzog Ludwigs Landschaft dazu nicht willigen wollte, und herzog Albrecht dem Doctor seines Raths und Ausgen nicht hat versolgen wollen, wie das ergangen ist, hernach sieht begrifsen." —

wurde gu Baffan burch Ludwigs Rathe über biefe und andere Dinge noch weiter verhandelt.\*) Es scheint jedoch, als ob ber Bergog bem Raifer nur beshalb allerlei Aussichten eröffnet hatte, um ihn feinen Intereffen gunftiger gu ftimmen. wünschte nämlich nicht allein noch ferner als Bermittler zwischen bem Raifer und bem Pfalggrafen auftreten gu fonnen, fonbern hatte auch eine Reihe von Anliegen und Beschwerben, die ihn felbst und seine Unterthanen betrafen, jo g. B. im Sanbels= und Boll= wefen, worin Bagern vom Raifer beeintrachtigt wurde. \*\*) Auch von allerlei Privilegien, die Ludwig gern erworben hatte, mar wiederholt die Rede, namentlich von der Aufrichtung ober Wiederöffnung eines fog. taiferlichen Landgerichts zu Graisbach, womit ber Bergog bem Rurnberger Landgericht bes Martgrafen Albrecht Concurreng machen wollte. Aber von beiben Geiten bewieß man in ben Unterhandlungen mehr Soflichkeit als wirkliches Entgegenfommen.

Der Kaiser wünschte die ihm versprochenen 600 Bayern nicht allein gegen die Türken, sondern auch gegen die Aufrührer im Lande zu verwenden. Ludwig, der lieber Geld als Mannschaft hergegeben hätte, behauptete, dies Berlangen des Kaisers an seine Landschaft bringen zu müssen, und die Landschaft schlug das Bezehren ab. Die Weigerung der Stände diente auch als Borwand dafür, daß Ludwig nicht in ein engeres Bündniß mit dem Neichse oberhaupt treten könne.\*\*\*)

Was Bunber, daß nun anch Friedrich III. mit der Erfüllung der Wünsche des Herzogs sich nicht beeilte; er vertröftete ihn z. B. bezüglich des Graisbacher Landgerichts auf das nächste Jahr.

Aber auch im folgenden Sahre kam man sich nur wenig näher: vieles ward angeregt, aber nichts zum Abschliß gebracht.

<sup>\*)</sup> Reub. Cop.=B. 31 f. 217 ff. Instruction für Ulrich Durchzieher, worin auf die Berhanblungen zu Passau Bezug genommen wird, s. d. in Fürftensachen 12 f. 32.

<sup>\*\*)</sup> N. C.B. 31 f. 219, 227 ff., weraus fich zugleich ergibt, bag bie Befcwerben Lubwigs jum großen Theil gegründet waren.

<sup>\*\*\*)</sup> Fürftenfachen 12 1. 32.

Wieder war von dem Landgericht zu Graisbach, Neuburg am Inn, von der Pflege über Donanwörth die Rede. Denn Ludwig hatte noch immer seine Gedanken auf Machtzuwachs gerichtet. In dieser Beziehung schien es ihm vortheilhaft, wenn er seinem Sohn Georg die Hand der Tochter des Kaisers verschaffen könnte.\*) Ganz im Geheimen sollte ein Gesandter darauf hinarbeiten. Ob dieser Untrag wirklich an den Kaiser gelangte, und wie der ihn aufnahm, wissen wir nicht; nur daß ans der Sache selbst nichts geworden, ist bekannt.

Immer wirkte noch auf die Beziehungen des Kaisers zu Ludwig das entgegengesette Verhältniß Beider zu dem Pfalzgrasen störend ein; aber Ludwig hörte nicht auf, jede neue Gelegenheit zu einem Vermittlungsversuch zu benuten. So auf dem Reichstag zu Augsburg im April und Mai 1473, wo der Kaiser, in seinen Erblanden immer schwerer von den Türken heimgesucht, wieder Hülfe von dem Reich begehrte und wieder nicht erhielt. Wit den härstesten Worten aber wies er jede Verhandlung mit dem Pfalzgrasen zurück, wenn dieser nicht zuvor Bedingungen erfülle, wie sie für den Besiegten, nicht suvor Bedingungen erfülle, wie sie für den Besiegten, nicht sür den, der den kaiserlichen Hauptmann zum Frieden gezwungen, sich ziemten.\*\*)

Der Kaifer zog im Juni 1473 von Angsburg nach bem Oberrhein, nach Baben-Baben, Straßburg, Basel und über Met nach Trier, wo er mit bem Burgunder zusammen kommen wollte, um mit ihm über die ersehnte Königswürde und die Verbindung der Maria von Burgund mit Maximilian von Oesterreich zu vershandeln. Ludwig befand sich um diese Zeit im Wildbad bei Calw, und unterredete sich hier mit den Grasen von Württemberg, den Bischösen von Worms, Speier und Sichstädt und mit dem Psalzgrasen selbst über nochmalige Vermittlungsversuche.\*\*\*) In Folge bessen zogen Gesandte des Herzogs dem Kaiser nach Baben-

<sup>\*)</sup> Gine Inftruction für Beinrich von Rechberg s. d. im t. Reichsarchiv.

<sup>\*\*)</sup> Dronfen 408.

<sup>\*\*\*)</sup> Jugger und Birten 769. Bon ber Amvesenheit Ludwigs im Wilbbab bei Calw zeugt bas Regest vom 31. Juli im Oberbayr. Archiv 9, 419. Bergl. Stalin III. 571.

Baben, Strafburg u. f. w. nach, ohne indessen irgend etwas auszurichten. Denn ber Kalfer außerte sich sehr ungnäbig über bie Fürsten, "bie biejenigen, welche bie kalferliche Majestät zu verzletzen begehrten, mit einem naffen Fuchsschwanz abstrafen wollten. "\*\*)

Bielleicht machten die Hoffnungen, welche sich damals an die Berbindung mit Burgund knüpften, Friedrich III. gegen BermittInngsvorschläge noch unzugänglicher als er früher schon war. Aber später, nachdem im November die glänzende Zusammenkunst zu Trier plöhlich ausgelöst, der Kaiser von dannen geeilt war und Karl der Kühne im Elsaß den Besuch des Psalzgrafen und bes Erzdischofs von Köln, eines Bruders des Psalzgrafen, empfangen hatte, kam Friedrich III. noch weniger in die Stimmung, zur Berschung die Hand zu bieten. Anch die Kränkungen, die er im Frühjahr 1474 ersuhr, als er, der Kaiser, in den schwäbischen Reichsstäden zehrte, aber nicht zahlte, stimmten ihn nicht milder.\*\*\*
Er war vielnehr entschlossen, auf dem nächsten Reichstag an dem mächtigsten Kürsten Deutschlands ein Exempel zu statuiren, wie

<sup>\*)</sup> Bericht ber Rathe Ludwigs and Freiburg vom 29. Aug. 1473 in Acta Comit. (27%), im t. St.:Archiv f. 37—39. — Eine Instruction für sie, als sie zu Baben sich aushielten, in R. C.:B. 31 f. 83, s. d. — Am 29. Aug. hatten sie noch keine Aubienz gehabt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Neußerungen bes Kaisers sind unr ans Finger befannt. Am 7. Nov. 1473 berichten die brandenburgischen Näthe aus Trier an den Markgrassen sin den Vrande. Anst. A., daß endlich gerathschagt worden sei, Pfalz Antwort zu geben, auf Trängen des Viscoles von Vorms. Der Kaiser wäre der Meinung, von dem Pfalzarasen zu serdern, daß er die Landvogtei im Clfaß und die Mortenan um 24,000 st. herausgebe; dam würde er ihm auf Vitten des Pfalzgrasen Philipp das Kurfürstenthum verleihen, doch daß er sich darüber mit den andern Kürsten und hern, die der Sache verwandt seien, verlrüge. "Solcher Anhang gestel den Jürsten nicht wohl." Der Viscole freise Lasb darauf ab.

parnach zoge er in Swoben und bettelt in allen richfletten." — Fortsetung von Königshofen bei Mone Onellensamml. I, 265. S. Stälin 569. Die Bettelei bes Kaisers und daß er gern that, als könnte er nicht zahlen, ist weniger ein Beweis seiner Armuth, als seines schnuckigen Geizes. Er ließ sich gern auslösen, und wenn man sich einmal an dem fäumigen Zahler vergriff, so gab es ein Bukgelb.

um zu zeigen, daß er, ber Berachtete, nicht aufgehort habe, Oberhaupt bes Reichs zu sein.

Schon um Martini 1473 hatte ein neuer Reichstag zu Augsburg stattsinden sollen; wegen der Unterhandlungen mit Burgund wurde er auf den 8. Januar, dann auf den 18. März des solgenden Jahres verschoden, kam aber erst im April bei persönlicher Auwesenheit des Kaisers zu Stande. Es galt wieder für den Türkenzug zu werben und namentlich von den Städten die noch immer verweigerte Hüsse zu erlangen. Erreicht wurde in dieser Beziehung freilich auch jeht nichts; denn die Städtedoten wollten sich weder zur Türkenhülse verpslichten, noch den Laudsrieden, der, ohne Schut zu gewähren, die Mindermächtigen drücke, zur Gelztung kommen lassen. Der Kaiser zürnte und sand die Antwort, die ihm die Städteboten gaben, einem Reichsoberhaupt schupsslich, aber jene blieben beim "Hintersichbringen."

In so hülfloser Lage wollte ber Kaiser bem siegreichen Pfälzer ben Prozeß machen. Hosste er vielleicht, um so eher Gelb aus ihm herauszuschlagen? Er lub ihn vor ein Fürstengericht, ernannte ben Markgrasen zum Richter, trat selbst als Ankläger auf, und als ber Markgras auf ben Protest ber noch rechtzeitig erschienenen Gesandten hin Bebenken zeigte, bem kaiserlichen Wunsche zu willsahren, nahm ihm Friedrich III. den Stab aus der Hand und sungirte, mit Berlehung aller Formen, selbst als Nichter. Am 27. Mai sprach er die Acht über den Pfalzgrasen aus, weil er ohne kaiserliche Bestätigung und Belehnung die Kurwürde und die Regierung der Psalz angetreten und außerdem mehrsach den Landstrieden gebrochen habe.

Das hinberte ihn aber nicht, elnige Wochen später wieber in Unterhandlung mit dem Scächteten zu treten, wozu freilich die Befürchtung beitragen mochte, daß der Pfalzgraf dem Herzog von Burgund, der brohend in die Angelegenheiten des Erzstiftes Köln eingriff, sich anschließen möchte. Noch einmal war es Ludwig von Bayern — der als Vermittler ausgestellte König von Dänemark reiste zu früh von Augsburg ab —, welcher das Amt des Untershändlers übernahm.

Jeboch nicht in eigener Person konnte Ludwig vermitteln; er war durch Krankheit verhindert, in Angsburg zu erscheinen. Statt dessen sandte er den Martin Mair mit einigen andern Rathen und überließ es diesen, die Mittel und Wege zu einer Bersöhnung des Kaisers mit dem Pfalzgrafen zu finden.

Dr. Martin bewegte sich, als er an ben kaiserlichen Hof nach Augsburg kam, auf einem ihm vertrauten Terrain. Zwar einspfing ihn Friedrich III. nicht sogleich, und fast ein ganzer Monat verstrich, ehe die Unterhandlung begann\*); dann aber verstand es der gewandte Diplomat, nicht allein in vertrausichem Gespräch mit dem Reichsoberhaupt den geeigneten Ton auzuschlagen, sondern in Berdindung mit dem Grasen Hang, dem würdigen Diener seines kaiserlichen Herrn, auch die rechte Ernndlage für eine Berständigung zu sinden.\*\*)

Der Kaifer, so wußte man, nahm gern Gelb und Gnt, ber Pfalzgraf aber gab nicht gern; baber sollte bas Reich, b. h. bie Reichsstädte, auf beren Beutel man es immer abgesehen hatte, bie Kosten tragen, und zwar in Form von Zöllen und Stenern, bie eine reiche Einnahme gewähren wurden.

Der Plan war nämlich solgender. Der Pfalzgraf verspricht bem Kaiser für die Anerkennung der Kurwürde und der Arrogation, für sich nicht nach dem Reiche trachten zu wollen; er verspricht ferner Hülfe wider die Türken und Jedermann, der mit Heereskraft in das Reich eindringt; sodann willigt er nicht allein seinerseits in die Erhebung von "Anhung" und "Gülten" im Reich, sondern entzieht auch denjenigen, die sich widersehen, d. h. den Reichsstädten, Sicherheit und Geleit in seinen Landen und Gebieten und macht zugleich seinen Einsluß bei andern Fürsten, den Hers

<sup>\*)</sup> Rach ben aussührlichen Berichten ber Landshuter Rathe in ben Acta Comit.im t. St.-A. 20/ f. 41 ff. famen fie am 26. Juni in Augsburg an.

<sup>\*\*)</sup> Einer Aubienz in größerer Verfammlung folgte eine heimliche Unterrebung Mairs mit bem Kaifer im Beifein Haugs: "ba rebet Doctor Martein mit bem kaifer anfangs etliche schimpswort, barzu sich ber kaifer etwas frolich stellet." Die Unterrebung währte lang.

zogen von Sachsen und Ludwig von Landshut, geltend, bamit auch biese folgenden Magregeln zustimmen.

Es wird eine gemeine goldene und silberne Munze im Reich geschlagen, ein Zoll an beiden Messen zu Frankfurt und ein ansberer zu Nördlingen für alle Waaren, Spezerei und Kausmannsschaft errichtet, serner eine ziemliche Abgabe auf Wein, Bier, Brod und Fleisch in allen Freis und Reichsstädten gelegt und eben hier auch ein Jahrmarktszoll und ein Ungeld erhoben. Wenn der Pfalzgraf die einen, der Kaiser die andern Fürsten sür diese Neuerung gewonnen hat, soll zur Durchsührung der Sache ein besons derer Tag im Reich augesetzt werden.

Damit war ber Kaiser natürlich einverstanben, aber seine Absichten gingen noch weiter. Hatte er lange vergeblich als einen Preis ber Ausschung mit bem Pfalzgrafen u. a. die unentgeltliche Herausgabe der Landvogtei im Elsaß hingestellt, so wollte er jetzt für die Abtretung der letztern auf die noch um einen Boll zu Mainz vermehrten Gefälle im Reich 70,000 fl., in Naten zahlbar, verschreiben!\*) Ich schweige von den andern Bedingungen, die der Kaiser stellte, wie uamentlich den bei Seckenheim 1462 gesangenen Fürsten die noch rückständigen Lösegelber erlassen und dem schwarzen Ludwig von Belbenz die im Weissenburgerkrieg absgenommenen Schlösser zurückgegeben werden sollten.

Die Bayrischen Rathe wie die Pfalzischen, die in Angsburg zugegen waren, hatten an den Modificationen und Zusähen, die der Kaiser machte, zwar allerlei auszusehen, aber es kam boch am 23. August nach langen Berhandlungen ein Bergleichsproject zu Stande, das im wesentlichen auf der bezeichneten Grundlage aufsgedaut war.\*\*)

Der Pfalzgraf jedoch lehnte die Forderungen ab und ein Bertrag mit dem Kaifer kam nicht zu Staude. Ebensowenig war an die Vollziehung der angedrohten Execution zu benken, und Friederich III. mußte froh sein, daß der Pfalzgraf nicht dem Burgunder

<sup>\*)</sup> Die angeführten Acta Comit. f. 66 im f. St.-Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Rremer 499 ff. Urfunben G. 497 ff.

.sich anschloß, als ein freilich nur kurzer und unblutiger Feldzug am Rhein begann. Bis zu seinem Tobe (12. Dec. 1476) blieb ber siegreiche Fürst in ungeschmälertem Besitz ber mächtigen Stels lung, die er mit dem Degen, dem Kaiser zum Trotz, sich erkampft hatte.

Daß aber Friedrich III. trot Ludwigs Bemühungen bem Pfalzgrafen gegenüber so unnachgiedig war und sich nicht mit einem mäßigen Opfer, das ihm gebracht worden wäre, absinden lassen wollte, daran war außer der schwer zu befriedigenden Habsucht, vieleleicht auch in etwas Albrecht Achill von Brandenburg schuld. Dieser unterließ wenigstens nicht, den Kaiser wiederholt zu erinnern, daß die Feinde des Pfälzers im Kampse sur die Sache des Reichsoberhaupts unterlegen und daher berechtigt wären, in einem etwaigen Friedensschluß Berücksichtigung zu sordern.\*)

Ueberhaupt hatte ber Markgraf unter allen Fürsten ben alten Gegensatz gegen die Wittelsbacher am wenigsten vergessen, auch zu ber Zeit nicht, als er nach der Abhankung seines älteren Bruders Kurfürst von Brandenburg wurde (1470). Zwar waren seit dem die östlichen Marken das eigentliche Feld für seine Regententhätigseit, aber wie hätte er es verschmerzen sollen, daß der ihn lange erfüllende Plan, in Franken seinem Hause eine glänzendere Zuskunft zu gründen, an Ludwigs Widerstand gescheitert war?

Albrecht ließ es anch, so viel wir wissen, noch später an Bersuchen nicht fehlen, bas Rurnberger Landgericht von ber vershaßten Fessel, die ihm die Berträge von 1460 angelegt, zu befreien, während Ludwig sich eben so eifrig bemuhte, burch eine kaiserlichen Confirmation ober andere Privilegien bem Bayrischen

<sup>\*)</sup> In einer Instruction Albrechts vom 18. Juli 1473 für feine jum Kaiser abgesandten Rathe heißt es u. a.: Nachdem unsern g. h. angelangt hat, baß e. k. M. burch unsern H. Herzog Ludwig mit unserm H. Pfalggrafen in gütigem Teibingen stehe, so bittet unser g. H. W. in alter Untersthänigkeit nicht zu vergessen berer, die in vergangenen Kriegen gelitten haben, baß die ihrer Beschwerden entledigt und ihre noch aussen gelitten Güter wieder erhalten. Brand. Andb. R. A. M. Bd. V. im R. Archiv.

Laudgericht zu Graisbach eine abnliche Bebeutung zu geben, wie bas markgrafliche zu Nurnberg sie errungen hatte \*).

Außerbem fand die alte Eifersucht Nahrung in wieberholten Streitigkeiten über Geleitsrechte, Wilbbann und Fälle streitiger Gerichtsbarkeit, wobei nicht zu entscheiben ist, ob Recht ober Unrecht mehr auf bieser ober jener Seite lag \*\*).

Drohend wurde die Spannung, als zugleich bie Stadt Marnberg, seit 1470 mit Ludwig eng verbündet, eine seinbliche Haltung gegen Albrecht annahm \*\*\*). Im J. 1473 war sogar schon von einem Kriege die Rede, worin auf Seiten Bayerns auch die mächtige Reichsstadt kämpsen wurde. In der Schweiz wurden, wie verlautete, bereits Soldner geworden †). Aber durch die Herzoge von Sachsen und den Bischof von Eichstädt wurde noch

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1468 hoffte der Markgraf, daß der Kaifer, sobald er sich mit Ludwig einige, die Landgerichtsbriese abthue, wie er sich dazu verpflichtet habe. Tie Berstäudigung des Kaisers mit Bayern aber, die serstäudigung des Kaisers mit Bayern aber, die serstäudigung des Kaisers mit Bayern aber, die seitlich nur eine halbe war, kam zu Stande, ohne daß Alberchte Ludwig ersüllt wurde, worüber er in einem Briese won? D. Juni 1468 an den Kaiser seinem Unwillen Luft macht. Doch scheint der Markgraf später noch irgend etwas erreicht, wenigstens seine Bermisungen nicht ausgegeben zu haben, wie die oben S. 236 angezogenen Borte der Urfunde vom 20. Jehr. 1489 andenten. Jedenfalls gelang es ihm nicht allein, dem Graisbacher Landgericht die kaiserliche Bestätigung vorzuenthalten, sondern zu Angedung 1471 and ein Privileg zu erwirken, wedurch nicht blos seine Unterthanen, sondern and alle seine Käthe und Diener und deren Leute und Gsiter, anch wenn sie zu Layern gehörten, den bayrichen Gerichten entzogen wurden. Darüber hat sich kudwig wiederholt aber vergebens beschwert. So namentlich R. C.-B. 31 s. 83 und f. 115 mit Gesuchen an den Kaiser ans dem R. 1473 und 1476.

<sup>\*\*)</sup> Urfunbliche Nachrichten über bie Territorialstreitigkeiten zwischen Lubwig und bem Markgrafen finden sich besonders in Tom. 11 der sog. Bahr. Bücher im Reichsarchiv.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Urfinnbe einer filnszehnsährigen Einung Ludwigs mit Rürnberg vom 9. April 1470 im t. Reichsarchiv. Noch in bemfelben Jahre, am Pfluztag vor St. Triburtii und Balerianitag wurde eine engere Einung geschlossen, die wir nur ans einer Urfinnbe vom solgenden Tage kennen, wonach der lettere Bertrag bem erstern vorgehen soll.

<sup>†)</sup> Dropfen 401.

rechtzeitig die Bermittlung unternommen, die im Jahr 1474 end= lich zur Beilegung aller Streitigkeiten führte \*). Seitdem lebte Ludwig mit dem Markgrafen in ungestörtem Frieden.

Daß es dem Herzog schon balb nach dem Reichskrieg von 1462 gelang, Ulm und die kleineren nahegeseffenen Reichsklädte an sich heranzuziehen, ist oben erzählt worden \*\*). Nur mit Angsburg bauerte die alte Feinbschaft noch Jahre lang fort und führte 1467 und 1468 sogar zu Gewaltthätigkeiten, an denen auch Albrecht von München eifrig theilnahm\*\*\*). Ludwig war in diesem Falle um so mehr erbittert, als er sich von den Augsburgern, die ein Spottlied auf ihn gesungen haben sollten, persönlich beleidigt sühlte. Bergebens suchten der Psalzgras, Herzog Sigmund von Desterreich, der Bischof von Eichstädt zu vermitteln; vergebens selbst der Kaiser und ein päpstlicher Legat. Schon drohte Friedrich III. den bayrischen Fürsten mit der Acht, dis endlich im J. 1469 nicht allein der Friede, sondern auch ein Bündniß zu Stande kam.

Besser war bas Berhältniß Ludwigs zu Negensburg trot kleiner Jrrungen, woran es auch hier nicht ganz sehlte. Biel Berdruß bereiteten dem glaubenseifrigen Fürsten die Juden der Stadt, die in seinem Pfandbesit standen; er hätte sie am liebsten zum Christenthum bekehrt oder ganz vertrieben, er unterstützte beshalb den Clerus in allem, was dieser gegen die Juden vornahm, mährend die Bedrängten bei dem Nath der Stadt und bei dem

<sup>\*)</sup> Schon auf bem Angsburger Reichstag 1473 wurde an der Beilegung bes Streits gearbeitet. Tropfen 408. Auch Martin Mair war hierbei thätig, wie ein Brief Ludwigs von Eyb an den Markgrafen vom 13. Dec. 1473 in den Brand.-Ansb. R.-T.-A. zeigt. — Documente über die Verhaublungen von 1474 im N. C.-B. 38 f. 175, 185, 231 ff.

<sup>\*\*)</sup> In bem erwähnten Vertrag mit Nürnberg vom 9. April 1470 werben außer bem jüngst hinzugekommenen Angeburg die Stäbte Ulm, Nörblingen, Werth, Aalen, Giengen und Bopfingen als biejenigen genannt, "bie dann in unserem schutz, schirm und versprechenus sein." Orig. im k. Reichs-Archiv.

<sup>\*\*\*)</sup> Burth. Zengg bei Defele I, 296 ff. Gassari Annal. (bei Menden I) zu ben Jahren 1466—69. Stetten, Gesch. Augeburge I, 197. Gemeiner 406. Zahlreiche Urfunden in ben N. C.B. namentlich in Nr. 38 f. 248—282 und 10 f. 351—82.

Raifer Schut fanben, bei letterem für gutes Gelb felbst noch zu einer Zeit, wo sie schon ber schmählichsten Verbrechen bezichtigt und in ber Meinung ber Welt auch überführt waren\*).

Aber die anfängliche Meinungsverschiebenheit in der Behanblung der Juden störte das Einvernehmen Ludwigs mit der Stadt nicht ernstlich. Regensburg konnte seines Schutzes nicht wohl entbehren; denn die Blüthe der Stadt war längst gebrochen und der um sich greisende Albrecht von München lauerte schon auf die Beute. Im Jahre 1475 kam zwischen Ludwig und der Reichsstadt ein Schutzund Trutbundniß zu Stande\*\*).

In Beziehung auf Böhmen, wo nach Georgs Tobe statt bes anfangs außersehenen Mathias von Ungarn nach langen anch für Bayern nicht ungefährlichen Kämpfen Wladislaus, der Sohn des Königs von Polen, den Thron einnahm, kam es dem Herzog zu statten, daß er mit Casimir von Polen schon längere Zeit ein freundschaftliches Verhältniß unterhielt. Indem er dann für seinen Sohn Georg die Hand der polnischen Königstochter gewann, verschwägerte er sich mit Böhmen.

So ftand Lubwig in bem letzten Decennium seiner Regierung mit manchen Fürsten und Städten in Bundniß, mit allen in Frieden\*\*\*). Dieser friedliche Character seiner Regierung und die freundschaftlichen Beziehungen, die er nach allen Seiten pflog, traten in glänzender Beise auf der Hochzeit seines Sohnes Georg im J. 1475 zu Tage. Ehe wir von ihr sprechen, werfen wir einen Blick auf die Familie unstres Kürsten.

<sup>\*)</sup> Gemeiner gu ben Jahren 1474 ff. (G. 529).

<sup>\*\*)</sup> Gemeiner III, 552.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem Bertrag mit Nürnberg 1470 werben als Fürsten, mit benen Lubwig in Einung steht, genannt: die Könige von Ungarn und Polen, die Herzzoge von Bapern, Burgund, Sachsen, Oesterreich, die Grafen von Württemberg, bie geistlichen Fürsten von Salzburg, Würzburg, Eichhäbt, Freising, Passau, Regensburg und Angsburg.

## Sechzehntes Kapitel.

## Andwigs Familie und Georgs Sochzeit.

Seit den Fasten 1452 mit Herzog Ludwig vermählt, verstebte Amalie von Sachsen die ersten Jahre ihrer She zu Landsthut. Sie wird und als eine fromme und gotteksfürchtige Frangeschildert. Ihrem Gemahl gedar sie zwei Kinder, eine Tochter, Margaretha genannt, und einen Sohn Georg (1455), den der Erzbischof Sigmund von Salzdurg in der St. Martinkstirche zu Landshut aus der Tause hob.

Einige Sahre fpater, mahrscheinlich um 1463, nahm bie Berzogin ihren bauernben Aufenthalt in Burghaufen, wie man fagt, auf Geheiß ihres Gemahls, aus nicht naber angegebenen Grunben. Wir haben aber babei nicht an Berbannung zu benten, ba Burghaufen ja feit lange als zweite Residenz bes Landes angesehen wurde Bie Ludwig felbst bort einst von seiner Mutter erzogen worben war, fo follte auch Georg zu Burghaufen unter ben Angen ber Mutter heranwachsen, freilich nicht in jener Ginfachheit, welche bafelbft unter bem fparfamen heinrich geherrscht hatte. Jest murbe vielmehr au Burghaufen ein fürftlicher Aufwand gemacht, und Georgs Mutter entbehrte nichts von bem Glange, ber in jener Zeit an ben vornehmsten beutschen Sofen entfaltet wurde. Aber je ausgelassener bas Sofleben bamals zu fein pflegte, besto strenger hielt Lubwig barauf, bag in ber Umgebung feiner Gemahlin Bucht und feine Sitte herrichte. Die Etitette mar ftreng, ber genauen Aufficht, welche Sofmeifter und Sofmeifterin auszuüben hatten, tonnte fic auch bie Fürstin nicht entziehen. Sie foll, heißt es in einer von Lubwig gegebenen Sofordnung, nie ohne bie Sofmeisterin, bie Sof-

bamen und bie Burgfeffen, welche bie Chrenwache bilbeten, ausfahren, auch nicht zum Babe; nur im Garten bedarf fie bes mili= tarifchen Geleites nicht, aber bie Sofmeifterin mit ben Jungfrauen foll auch hier um fie fein; fie barf überhaupt bie Fürftin nie verlaffen. Die Jungfrauen aber haben fich überall guchtig und ehr= bar zu halten, follen vor ben Leuten Ropf und Augen nicht bin und ber breben, nicht burch einander laufen, nicht heimlich unter fich ober gar mit Mannern thun, nicht ohne Wiffen ber Sofmeifterin Briefe wechseln, sich zu Taftnacht nicht vermummen, nicht mit Rnechten tangen ober "farten", wohl aber mit Beamten und Cbellenten. Ueberhaupt mogen fie "unter fich ehrbare und guchtige Freude baben, wie ihnen benn bie Kurzweil gefällt." Borguglich aber icharft Lubwig ihnen wie ber Sofmeifterin ein, ihre Berrin in allen Studen gu halten, wie es fich fur eine Furftin geziemt, fie regelmäßig und mit aller Gorgfalt zu bebienen, ihr ans Ruche und Reller zu reichen, was fie begehrt, aber nie Obst, Wein und anberes ihr zu geben, ohne fich vorher von ber Gute bes Darge= botenen überzeugt zu haben. \*)

Spricht aus biesen Bestimmungen bie aufrichtige Sorgsalt bes fürstlichen Gemahls, so kann freilich anderes auch anders gebeutet werden. Die Bewachung der Herzogin ging nämlich nach Ludwigs Borschrift so weit, daß der Berdacht erweckt wird, der Herzog möchte nicht frei von Eisersnicht gewesen sein, odwohl uns nichts zu der Annahme berechtigt, daß ihm die Gemahlin Beranlassung dazu gegeben hätte. \*\*) Dagegen bleibt es aufsallend, daß von einem Zeitgenossen ausdrücklich berichtet wird, der Herzog habe seine Gemahlin die ersten Jahre sehr geliebt, wonach also das Berhältniß später anders geworden sein könnte, ja müßte. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Reub. Cop. Buch 31 f. 25-30.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt u. a., baß bie Sosmeisterin, weil bie Fürstin furchtsam unb "schridig" sei, nicht blos in bem Zimmer berselben schlafen und bie Thur sorgfältig schließen, sonbern auch ben Schlussel verbergen soll u. f. w.

<sup>300</sup> Mrnped bei Pe3 III, 406: Hic Ludovicus primum vehementer amavit suam uxorum, cohabitantem sibi in Landshuta, deinde locavit eam in Burghausen.

Nehmen wir hinzu, baß Lubwig mit ben Tugenben bes Nittersthums wenigstens hinsichtlich bes Frauenbienstes auch seine Schatztenseiten verband, so werben wir uns allerbings bas Verhältniß zwischen ihm und seiner Gemahlin in ber späteren Zeit nicht als bas innigste benken bürsen.

Ebenso wenig aber herrschte ein offenes Migverhaltniß. Der Herzog hat auch in ben späteren Lebensjahren wiederholt seinen Aufenthalt bei ihr zu Burghausen genommen, und schon die große Liebe, die Ludwig zu seinen Kindern, namentlich zu bem Sohne Georg hegte, blieb ein festes Band zwischen Bater und Mutter.

War Lubwig einst burch seinen Vater bis zu bessen Tobe sern von allen Regierungsgeschäften in ber Einsamkeit zu Burgshausen gehalten worben, so sand er es jetzt gerathener, seinen Sohn schon früh mit den Arbeiten und Pslichten eines Regenten bekannt zu machen. Er ließ ihn nur bis zum 13. Lebensjahre unter der Anssicht der Mutter zu Burghausen und nahm ihn Martini 1468 zu sich nach Landshut.

Der Einzug Georgs in die Residenz fand in würdiger Weise statt. Die Geistlichkeit beider Kirchen und der Klöster der Stadt, jeder Priester in seinem Ornat, serner der Adel, Rath und Bürger mit ihren Frauen, empfingen den Erdprinzen in seierlicher Prozession vor dem Thore der Stadt, alle mit Kerzen in der Hand, und die Schüler, groß und klein, ein "Fähnlein von Bayerland" schwingend. Unter Pseisen- und Posaunenschall und geistlichen Gestängen zog man in die Stadt, Georg seinem Bater zur Seite reitend, bis in die St. Martinskirche, wo man unter Orgelklang ein To Deum sang.

Am Tage barnach "fügten sich sechs ber Herrn vom Rath zu bem jungen Herzog in bas Harnischhaus, in Gegenwärtigkeit bes Herrn Baters, und schenkten ihm eine vergoldete Schale, 80 Gulben werth, "und befahlen sich, wie und ein Chronist im Hoston melbet, bamit Seiner Gnaben als ihrem jungen gnäbigen Herrn bittend, baß er ihnen ersprießlich wäre. Das hat er ihnen gnäbiglich zu thun zugesagt und barauf ihrer jedem seine Hand ges

boten, begigleichen auch Seiner Gnaben Bater jebem feine hanb bot. Danit schieben fie ab von Ihren Gnaben."

Alsbald machte Ludwig feinen Gohn auch mit ben Regierungsgeschäften befannt, und Georg nahm unter anbern an ben gablreichen Berathungen Theil, welche in ben nachften Sahren über bie neue Landesordnung gehalten murben. Im Jahre 1470 ließ ihm ber Bater fogar feierlich als tunftigem Lanbesfürften hulbigen, gunachft in Landshut, bann im gangen übrigen Bergogthum; alle Stabte und Dartte ichmuren ihm als ihrem rechten Erbherrn Treue. Es ift nicht recht glaublich, mas icon bamals vermuthet wurde, daß Ludwig einen Angenblick baran gebacht hatte, ihm bie volle Regierungsgewalt zu übertragen, um fich fo burch formliche Abbantung aus Berbinbungen gu lofen, bie er fur bie Daner feiner Regierung eingegangen war. \*) Auch fehlen uns alle Unhaltspuntte, um zu bestimmen, pon welchen Bunbniffen fich ber Bater auf folde Beise befreit zu feben munichte. Dber follte Budwig erfahren haben, baß, wie man fagte, um biefe Beit hinter feinem Ruden zwifden Pfalz, Gachfen, Bohmen und Burgund unterhandelt murbe, und bag Bfalggraf Friedrich, bisher fein trenefter Berbunbeter, im Geheimen barnach trachtete, fur feinen Neffen Philipp bie Sand ber vielumworbenen Marie von Burgund, Rarls bes Ruhnen reiche Erbtochter, zu gewinnen, mahrend Lubwig ber Bermählung Philipps mit feiner Tochter Margaretha gewiß au fein glaubte?\*\*) Das batte allerbings auch fur ben Bergog neue Berbindungen nothwendig machen fonnen, aber es mare beshalb nicht nöthig gewesen, ber Regierung zu entsagen. Die bamals angeordnete Erbhulbigung Georgs wird alfo andere Grunde haben. Um mahricheinlichsten ift mir, bag ber alternbe und viel frankelnbe Bater nur fur ben Kall eines plöglichen Tobes Borforge treffen wollte, ober bag er für feine hanfige Abmefenheit außer Lanbes,

<sup>\*) &</sup>quot;Und versieht man fich, wenn ber junge herr feine Regalien zu ihm bracht, bag er baburch aus etwa viel Bundniffen fommen möchte." Aus bem Merkzettel ber Stadt Regensbu grbei Gemeiner III, 472.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, oben G. 290.

indem er jährlich zur Herstellung seiner Gesundheit in entsernte Baber reiste, einen mit voller Regierungsgewalt ausgerüsteten Stellvertreter zu haben munschte. Es wird wenigstens überliesert, daß während einer solchen Reise Georg mit Hulfe eines dazu ers nannten Rathes die Regierungsgeschäfte für seinen Bater bes sorgte.

Wie erwähnt, war Lubwigs einzige Tochter Margaretha für ben Kurprinzen Philipp von ber Pfalz bestimmt, eine Berbindung, die Lubwig mit Recht früh gewünscht und angebahnt hatte. Denn mit wem hätte er seine Tochter lieber vermählt sehen sollen, als mit bemjenigen Gliebe des Wittelsbachischen Hausen, das durch bie von dem siegreichen Friedrich so glücklich befestigte Machtstellung den ersten Rang unter den deutschen Fürsten einzunehmen bestimmt war? Auch schien durch eine solche Verdindung das Band zwischen Vayern und Pfalz, das nach Ludwigs Ueberzeugung die Größe seines Hauses wie kein anderes Bündniß bedingte, für lange besessigt zu werden.

Schon im Jahre 1468 war die Speverabredung zwischen Ludwig und dem Pfalzgrafen getroffen, aber mit der Bestimmung, daß die Heirath erst 5 Jahre später vollzogen werden sollte. Zwar nicht 1473, aber zu Fastnacht des nächsten Jahres wurde auch in der That zu Amberg in der Oberpfalz die Hochzeit mit der am bayrischen Hose üblichen Pracht geseiert. \*\*)

Die Braut ward von ber Mutter und ben Herzogen Otto von Neumarkt und Christoph von Munchen nach Amberg geleitet, wo mehrere andere Fürsten, geiftliche wie weltliche, Grafen aber und

<sup>\*)</sup> Buchner VI, 438 feunt eine Urfunde, worin Ludwig seinem Sohne für die Dauer einer Reise die Regierung übertrug und eigenhändig hingusseichte: "Jörg du freust mich." Ich habe den Brief nicht geschen, glaube aber, daß es sich mit dieser Unterschrift gerade so verhält, wie mit Staubenraus' (Chronit von Landshut I, 187): Icsus, du freust mich." Der herzogpste einsach zu schreiber: "Du frehst mich,", nicht von "erfreuen", sondern "befreien" (tu me liberas) und ohne seben Zusat, wie sich dies in gebruckten und ungedruckten Documenten sindet.

<sup>\*\*)</sup> Rremer, Rurf. Friedrich 492. Speper. Chronif 511, 512.

Ritter, Franen und Jungfranen in großer Zahl ans ber Pfalz und Bayern, ans Franken, Sachsen und Desterreich der Hochzeit beiwohnten. Nur der Kaiser Friedrich, der in diesen Tagen aus Franken nach Angsburg zog, vermied es aus Haß gegen den Pfalzgrafen die Gegend zu berühren, und hatte auch seinem Sohne, dem Erzherzog Maximilian, gestattet, nicht die an ihn ergangene Einsladung anzunehmen. Auffallender könnte es scheinen, daß der Pfalzgraf selbst, noch mehr, daß auch Ludwig unter den Theilnehmern des Festes sehlten; jenen mögen Regierungsgeschäfte gehindert haben, diesen hielt, wie wir wissen, Krankseit zurück.

Neben anberem Schaugepränge wurde zu Amberg ein glanzendes Turnier veranstaltet, wobei sich aber das Unglück erreignete, daß Herr Wolfgang Frauenberger, ein bayrischer Ritter, der eine längere Lanze, als billig, führte, von einem Sachsen erstochen wurde. "Also ward die Frende in Traurigkeit verkehrt." Doch war dies kein unglückliches Omen für die neu geschlossene Ehe, denn der Psalzgraf Philipp "lebte gar ehrbarlich und freundlich mit seiner Frau und hielt sie in großen Ehren."

Ein Jahr später fanb enblich auch die Bermählung bes Prinzen Georg statt. Wir haben gesehen, wie ihm ber Bater aus politischen Rucksichten Lubmilla von Böhmen, König Georgs Tochter, bestimmt hatte, wie aber diese Berbindung gleichfalls aus politischen Gründen nicht vollzogen wurde. Nachdem auch weiterhin aus einem Chebündniß mit des Kaisers Tochter, wonach der Herzog später einmal trachtete, nichts werden kounte, fand sich endlich in Kasimirs von Polen Tochter, Hedwig, eine Braut, die nach Rang und Bürde den hohen Ansprüchen Ludwigs und seines Sohnes genügte.

Im Sommer 1474 hatte ber Herzog feierlich um die Hand ber Königstochter werben lassen durch den Bischof Heinrich von Regensburg, der in Begleitung des Grafen Friedrich von Helssen und eines Ritters und Doctors an den polnischen Hof gezogen war. Die Gesandtschaft erfreute sich eines glänzenden Ersfolges, und die außerordentlichen Borbereitungen, die fast ein ganzes Jahr lang für die Vermählungsfeier in Landshut getroffen wurden,

zeigten ber Belt, wie großen Werth man am Sofe Lubwigs auf biefe Berbindung legte. Der Bergog wollte, bag bie Sochzeit feines Sohnes an Rang und Bahl ber Gafte, an Schaugeprange und glangenber Bewirthung alle abulichen Tefte jener Beit weit über-Raft alle Gurften bes fublichen und mittleren Deutschlands, geiftliche wie weltliche, felbit ber Raifer und fein Sohn Daris milian murben burch feierliche Gefandtichaften gelaben, und Friedrich III. trug fur biesmal tein Bebenten, bas Sochzeitfeft eines Bittelsbachers burch feine und feines Gohnes Gegenwart zu ver-Gelbft ber alternde Markgraf und Rurfürft von Branbenburg vergaß ben frubern Sag und tam mit Gemablin und Cobn, "um fich frohlich und freundlich zu ergoben." Auch bie fächfischen Bergoge, bie Grafen Ulrich und Cberhard von Burttemberg, ber Martgraf von Baben fehlten nicht - baß fie fast alle einft ben Bergog Ludwig als Feind bes Reichs befampft, baran bachte man nicht mehr. Es war ein großes Friedens= und Freund= Schaftsfest, wobei Ludwig fein Streben, im Berein ber beutschen Kurften als Mann bes Friedens zu glanzen, von eben fo großem Erfolge gefront fab, als fich ihm erwunschte Gelegenheit bot, feinen Reichthum und feine Freigebigkeit in beispiellofer Beise gu ent= falten.

Die Stadt Landshut, welche in ihren Mauern so mauches großartige Fest. begehen sah, vermochte für diesmal die zahllosen Gäste nicht zu sassen. Die bayrischen Herren z. B. mußten außershalb der Stadt einquartiert werden; denn in bemselben Maße wie der Stand der Fürsten war auch der Abel und der Bürgerstand vertreten; mit den Städten waren sogar manche der Laubsassen geladen, und so groß war das Verlangen, die glanzvollen Ansage zu sehen, daß z. B. die Abgeordneten von Regensburg für ein paar kleine Tenster des Rathhauses, die für jene Zeit große Summe von 6 fl. zahlen mußten.

Zu Wittenberg wurde die polnische Prinzessin von dem Pfalzgrafen Otto und der verwittweten Herzogin Margaretha von Sachsen im Namen Ludwigs empfangen und in langsamem Zug über Hof, Nürnberg, Ingolstadt geleitet. Am Abend des 13. Nov. kam man nach Moosburg, zwei Meilen von Landshut; am Morgen bes 14. sollte ber Ginzug in die Residenz stattfinden.

Schon in aller Frühe ritten aus Landshut mehrere Fürsten, barunter bes Kaisers Sohn Maximilian, ber junge Markgraf Friedrich von Brandenburg, Herzog Christof von Bayern, Graf Eberhard von Württemberg, die Bischofe von Sichstädt und Freisfing mit reichem Gefolge ber Braut entgegen. Die übrigen, barunter ber Kaiser, Herzog Ludwig und Georg, Markgraf Albrecht, Sigmund von Oesterreich, Wolfgang und Albrecht von München, ein Markgraf von Baben, die Bischofe von Salzburg, Augsburg, Passau warteten vor dem Thore auf einer Wiese zu Pferd, nur Herzog Ludwig saß auf einem Wagen, durch Podagra am Reiten verhindert; er litt so schwer, daß, als die andern Fürsten Angessichts des nahenden Jugs vom Pferde stiegen, vier Diener ihn unter den Armen tragen und der Braut entgegen führen mußten.\*)

Auch diese ließ sich von dem Wagen heben und ging den Fürsten entgegen. Rach der ersten Begrüßung, wobei der Kaiser vor dem Bräutigam und bessen Bater den Vorrang hatte, bildeten alle einen Kreis und Markgraf Albrecht, der sprachgewandte, ergriss das Wort, um von des jungen Herzogs wegen eine "viel schone Rede" zu halten, wie der allmächtige Gott sie also zusammengesügt hätte aus der Ferne, nach seiner Meinung durch ein besonderes Geschick, der Christenheit und dem Reich zu Auhen. Aber die Braut verstand die schöne deutsche Rede nicht; ein alter polnischer Seelmann, der des Deutschen kundig war, mußte sie ihr erklären. Durch den Mund dieses Dolmetschers antwortete sie auch. Dann wurde sie zu ihrem Wagen zurückgeleitet; die Fürsten stiegen zu Pferde und ritten ihr voraus in die Stadt, der Maretinskirche zu.

Bunter und glanzender konnte fein Brautzug fein; fo über

<sup>\*)</sup> S. ben interessanten, fast noch unbenutien Bericht in Mullers entbedtem Staatscabinet II, 351 ff., bem auch bie folgenben Notigen, soweit sie nicht aus ber Beschreibung im 2. Bbe. von Bestenriebers Beiträgen befannt finb, entnommen wurben.

Rludhobn, Lubwig ber Reiche.

alle Befdreibung mannigfaltig und reich maren bie Trachten ber Fürsten wie ber Frauen und ihres Gefolges. Da fab man ben Raifer in rothgolbenem Gemand, mit einem breiten leberschlag von Berlen und Gbelfteinen, barunter Diamanten, Smaragbe, Rubinen; bes Kaifers Cohn Maximilian in Sammt gefleibet, roth, weiß und grau getheilt; ben jungen Bfalggrafen in einem furgen Atlagrod, roth und auf bem linken Arm mit weißem und ichwarzem Streif; ben Bergog Chriftof in einem braunseibenen Rod, ein Mermel mit Perlen geftict, mabrend feine Bruber verlen= geftidte Rode ohne Mermel trugen. Braun, weiß und gran aber war bie Farbe bes engen Rockes, ber Bergog Georg gierte, überbedt mit ben toftbarften Steinen, und auf feinen beiben Mermeln las man in Berlenftiderei bie Worte: "In Ghren liebt fie mich." Roch toftbarer mar fein Sut, mit einem Rrang von Gbelfteinen, ber auf 50,000 fl., und einem in ein funftvolles Saftlein gefaßten Reiherbufd, ber auf 6000 fl. geschätt wurde. Es verfteht fich, baß auch Zeng und Zaum feines ichwarzen Rappen mit Berlen gestictt mar.

Den höchsten Glanz jeboch entsaltete die Brant, die von 1100 Trompetern, Pseisern und Paukern augekündigt murde. Rothgekleibete Knaben auf goldbebeckten Pserden, littauische Reiter anf kleinen Rossen mit Köcher und Bogen, dann polnische Ebelente, übermäßig verziert, an der Seite lange Schwerter von edlem Metall, gingen dem goldenen Wagen voraus, den acht weiße Pserde zogen. Sie saß da in einem kostbar goldenen Gewand, ein Bild der Schönheit, jedoch theilweise verdeckt durch den Schleier.

An ber Pforte von St. Martin wurde sie von ber Herzogin Amalie, ber Mutter Georgs und ben andern Fürstinnen begrüßt, und nachdem man ihr in einer Seitenkapelle ben hochzeitlichen Kopfschmuck, einen Kranz von Perlen und Gelsteinen, aufgeseth hatte, wurde sie von dem Kaiser und bem Herzog Otto zum Hochsaltar geführt, voran 50 Nitter und Sebellente, die Windlichter trugen. Der Erzbischof von Salzburg vollzog die Trauung; aber während man das Tedeum sang und der Kaiser mit den andern Fürsten um den Altar stand, weinte die junge Herzogin sehr.

Nach beenbeter Feierlichkeit geleitete ber Kaiser bie Braut in ihre Wohnung, in seierlichem Zuge, wie man die Kirche betreten. Man sah sie erst wieder Abends beim Tanz, der in dem mit rothem Sammt behangenen Nathhaussaal abgehalten wurde. Zuerst tanzte der Kaiser mit ihr, dann Herzog Georg; zwei Fürsten tanzten jedesmal voraus, zwei Grasen mit Windlichtern folgten. Aber während die Grasen, Herrn und Ebellente den Tanz sortsetzten, geleiteten die Fürsten, der Kaiser voran, das Brautpaar zum Beilager und erschienen am andern Morgen, um Hochzeitssgeschenke zu überreichen.

Das erste Geschenk hatte ber junge Herzog Georg seiner Gemahlin barzubringen, die sog. Worgengabe. Es geschah in Gegenwart aller anwesenden Fürsten, in einer Feierlickeit, die dem Markgraf Albrecht wieder Gelegenheit bot, seine Redekunst zu zeigen. Denn durch ihn ließ Georg das Geschenk, das in einer kleinen Schachtel mit kostbarem Halsdand und 10,000 Ungar. Gulden (Ducaten) bestand, überreichen, und dabei erging sich Albrecht in schöner Rede über Liebe und Freundschaft, worauf die Herzogin durch ihren Dolmetscher mit der Versicherung ihrer Treue und ihres Gehorsams antwortete.

Darauf legten alle Fürsten und auch die Städteboten Gesigenke vor, nur der Kaiser war mit leeren Handen gekommen. Es half nichts, daß der Markgraf ihn darüber zu Rede stellte, und ihn erinnerte, daß es sich nicht schirke und ihm üble Nachrede bringe, wenn er nichts schenke; Friedrich ging fort, ohne seinen Geiz zu bezwingen. Erst spater besann er sich eines Bessern und schickte durch den Grasen von Werdenberg ein "Kästlein", das die Herrn, die da waren, auf 500 oder 600 fl. schähten, während es der Kaiser, bezeichnend genug, auf 1000 fl. angeschlagen hatte.

Wir unterlassen es, bas feierliche Hochamt zu schilbern, zu bem am Morgen bieses Tages bie Fürsten bas Brautpaar in bie Kirche geleiteten. Es war ein glänzenber Zug, Herrn und Frauen erschienen in neuem Put, Bortreter und Schleppträger bei ihnen. Die Zünfte mit brennenben Kerzen stanben von ber Wohnung

ber Braut bis jum Dom; 100 Trompeter und Pfeiffer aber machten ein gewaltiges Gerausch.

Nach bem Kirchgang fand bas Hochzeitsmahl ftatt, in versichiebenen Räumen, weil kein Saal groß genug war, um auch nur bie vornehmsten Gäste zu sassen. Un sechs verschiebenen Tischen speisten biese, ber Kaiser von Fürsten, bie Fürsten von Grafen bebient. Die Fürstinnen speisten getrennt mit ber jungen Herzogin. Nie aber hatte man größere Zubereitungen zu einem Gastmahl gesehen; benn für mehr als 30 Gänge zum Theil ausgesuchter Speisen war gesorgt. Und während die Fürsten an bes Herzogs Tasel sanden, was nur Reichthum und Freigebigkeit zu bieten versmochten, as und trank auch bas Bolk auf Kosten bes Fürsten.

Denn wie es schon bei Ludwigs eigener Hochzeit im Jahre 1452 gehalten worden war, so auch hier: ber Herzog war ber Wirth all' ber Taufenden von Fremden, die nach Landshut geströmt waren. Sie tranken von bem Wein, der aus mehreren Buttichen verabreicht wurde, und empfingen nicht allein Brot, sondern auch Fleisch und anderes aus den herzoglichen Küchen.\*)

Nach bem Hochzeitsmahl fehlte nicht bas Schanspiel eines Turniers, und wohl nie waren Reiter und Roß prachtvoller gesschmückt. Aber während von Allen mehr Luxus als ritterliche Tüchtigkeit entsaltet wurde, hat Herzog Christof von München allein ben Ruhm, eine glänzende Probe seiner Stärke und seines Muthes abgelegt zu haben. Ein polnischer Ebelmann, der Wojewode von Lublin, ein überaus großer und kräftiger Mann, so erzählt man, verlachte das kindische Spiel der beutschen Helden und sorberte stolz alle Ritter, Grasen und Fürsten heraus, mit ihm gegen einen Preis von 1000 st. zu rennen. Niemand fand sich bereit, dis Herzog Christof sich entschloß, mit dem polnischen Ritter es aufzunehmen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach ber icon oben S. 47 aus ber besseren Sanbidrift bes beutschen Beit Arnped angezogenen Stelle.

<sup>\*\*)</sup> Rach Buchner VI, 440 hatte, unglaublich genug, sogar ber geizige Kaiser mit bem herzog Georg noch weitere 1000 fl. angehoten. Ablareiter

Wie er bann mit ihm rann, nachbem er ihn zuvor auf einem Betrug ertappt, und wie er ihn siegreich zu Boben warf, kann man in neuern bayrischen Geschichtsbuchern nachlesen.

Mit bieser von ber Sage ausgeschmudten Erzählung aber stimmt ber zuverlässige Bericht eines Augenzeugen nicht überein.\*) "Am Mittwoch nach bem Essen, heißt es hier, als schon zwei Baare auf ber Bahn gerannt hatten, kamen Herzog Christof und ein Polacke und stanben auf ber Bahn ab und besuchten (unterssuchten)einanber, ob einer bei bem andern Bortheil fände; barüber wurde es Nacht, so baß sie, ohne zu rennen, abziehen mußten.

Um Donnerstag nach bem Effen tam wieber Bergog Chriftof auf bie Bahn, roth, weiß und ichmarg in Geibe getleibet; er unb bas Pferb, und barnach ber Polacke, braun, weiß und blau, auch in Seibe, und ber follte mit Bergog Chriftof rennen um ein Rleinob, bas 100 ungr. Gulben werth mar. Da fie beibe auf ber Bahn waren, ba tamen mit bem Polacken etliche Polnische Berrn, bie ben Bergog befehen und untersuchen wollten, an ben Urmen, in ben Sofen, und mo fie bauchte, bag er Bortheil haben möchte, und ba ber Bergog wieber auffaß und einmal ober vier über bie Bahn ritt, mußte er auf ben Bunfch eines Boladen wieber abfteigen, bamit er ihn noch einmal untersuche, und er fand boch nichts, worüber ber Bergog fehr gornig murbe. Aber ber eine Polade blieb ftets bei ihm, bis bas Rennen gefcah, und fah immer bar= auf, ob er einen Bortheil irgend mo erspähen tonnte, moruber ber Bruber bes Bergogs, Albrecht, ber ingwischen raun', ebenfalls fehr unwillig murbe.

Aber auch ber Polace, mit bem Chriftof es aufnehmen follte,

aber, ber die erste schmudreiche Erzählung bringt, weiß davon noch nichts. Der arme Herzog, welcher dieser Zeit die Stadt Regensburg um ein Anslehen von 200 fl. dat, hätte freilich einen solchen Preis brauchen können.

\*) In J. J. Müllers schon angesührten "Entbeckes Staatscabinet" II, 375 fl.

— Schon Gemeiner III 564 hat bemerkt, daß von der "großen aktritters lichen That" die zleichzeitigen Berichte schweigen. Nur eine besser handschrift bes Beit Arnpeck (Cod. Germ. 2817 st. 325) hat darüber eine kurze Rotiz: mehr weiß schon Rugger, noch mehr Ablzreiter.

murbe unterbeg von zwei bagrifden Gbelleuten betrachtet und untersucht, und biese fanben ein breites Leber unter feinem Sattel.

Endlich ging das Rennen vor sich, und Herzog Christof rannte den Polacken vom Pferde herab, so daß dessen Spieß zersbrach und das Pferd mit ihm "umriß." Und da er also lag, da wandte sich Herzog Christof um und mit dem Umwenden stieß er das Pferd vollends auf den Polacken, und da er also lag, ward von den "Buben" ein so großes Geschrei erhoben, daß einer kaum etwas hören konnte."

An jedem Abend, nach dem Turnier, wurde getanzt, am Donnerstag mit einem eigenthümlichen Jutermezzo, das unser Berrichterstatter in folgender Beise schilbert:

Da die Fürsten alle getanzt hatten mit den Fürstinnen, begann Markgraf Albrecht Stille zu gebieten von des Kaisers wegen und befahl, daß man einen Raum machen sollte; benn es sollten die Fürstinnen, die Franen und Jungfranen mit einander tanzen, aber blos die von Abel.

Nun ging die Braut und führte bei ber hand die Markgräfin, barnach kamen je zwei Fürstinnen und zuletzt die abligen Frauen und Jungfrauen, im Ganzen 81 Paare. Sie alle tanzten langsam an den Fürsten vorbei, unter benen der Kaiser und Graf hang von Werdenberg vornan standen, um die Frauen und Jungfrauen zu "schähen." Da waren ihrer viel gar schön und geschmückt, aber der Markgraf erhickt den Preis, nicht weil er gerade die schönsten, sondern die meisten hatte; denn im Gefolge seiner Gemahlin waren mehr als 100 Ebelbamen.\*)

Unter Scherz und Freude, Gaftgelagen, Turnier und Tanz verging die Hochzeitswoche. Am Sounabend erst zog ber Kaiser

<sup>\*)</sup> Es sieht aus, als habe ber Markgraf Berth barauf gelegt, bei bem reichen herzog, bem alten Nebenbuhler, als ein glanzenber Gast zu erscheinen. Denn er hatte 25 Wagen mitgebracht, worin nur Frauen und Jungfrauen saßen, und 14 Jungfrauen ritten ber Markgrafin nach auf Zeltern, jebe mit einem Feberbusch und einem häftlein an bem hut. Unter ben Wagen aber waren 2 golbene.

Friedrich mit seinem Sohn Maximilian von bannen. Der Markgraf war schon Abends zuvor ausgebrochen und hatte in Ingolstadt sein Nachtlager genommen. Selbst hier wurde er noch mit seinen Leuten auf Lubwigs Kosten bewirthet. Des Herzogs Freigebigkeit schien keine Grenzen zu kennen.\*)

Das war bes jungen Georgs "große Hochzeit" ober bie "Hochzeit zu Landshut", wie man sie auch nannte. Weit und breit erzählte man noch lange von ihr. Die She freilich, die unter so viel Glanz geschlossen war, wurde keine glückliche; denn Herzog Georg bewies seiner Gemahlin weder Liebe noch Treue. Im Schloß zu Burghausen hat die reiche aber unglückliche Fürstin, einer Gesangenen gleich, ihr späteres Leben einsam vertrauert. Und wer wüßte nicht, daß jene She, auf der so wenig Segen ruhte, dadurch recht eigentlich verhängnisvoll werden sollte, daß der Mangel eines Sohnes nach Georgs Tode zu dem verberblichen Landshuter Erbsolgekrieg sührte?

<sup>\*)</sup> Die gesammten Kosten ber Hochzeit wurden berechnet auf 55,766 rhein. Gulben in Gold. Für die Rüche allein — benn so groß waren die Duantitäten bessen, was in diesen Tagen zu Landshut gegessen wurde — waren angeschafst worden: 333 Ungrische Ochsen, 1130 Schase, 285 Schweine, 2162 Heuerlinge, Lämmer und Spätsinge, 490 Kälber, 684 Spansaue, 12,000 Gänse, 40,000 Hührer, 100,000 Gier, 140 Zentner Mosinen, 7 Zentner Feigen, 7 Tonnen Häringe, 7 Schäffel Zwiebel, 3 Zentner Piessen, 220 Zentner Schmalz u. s. w., während 300 Schäffel Waizen und 265 Schäffel Korn zu Brod gebacken und an gemeinem Tischwein 5616 Cimer gekauft wurden. Westernieders Beiträge II. 210 si. Veral. oben S. 46.

## Siebenzehntes Kapitel.

## Innere Verhältnisse, insbesondere die Gründung der Universität Ingolstadt.

Wir haben Bergog Lubmig früher vorzugsmeise in feinen ausmärtigen Angelegenheiten, in feinen freundlichen und feindlichen Beziehungen zu ben benachbarten Fürften tennen lernen, feine Bemuhungen aber fur bas innere Wohl bes Lanbes, feine eigentliche Regententhätigfeit nur gelegentlich berührt. Und boch find bie Berbienfte, welche fich Lubwig auf biefem Felbe erworben, nicht minber groß als ber Ruhm, ben er in ichweren Rampfen erftritten, und wenn auch bie Thaten bes Rrieges in ber Geschichte heller ju leuchten pflegen als bie ftillen fegensreichen Werte bes Friebens, fo hat fich ber Sieger von Giengen wenigstens Gin Denkmal im Frieben errichtet, bas unverganglicher ift als aller Schlachtenruhm. Ich meine bie Grundung ber erften bagrifchen Universität, womit Lubmig ein thatenreiches Leben in murbiger Beife fronte. wir aber bie Entftehungsgeschichte jener geiftigen Schöpfung ergahlen, mogen bie Berbienfte Lubwigs um bas materielle Bohl bes Landes in Rurge angebeutet werben.

Schon die Regierung bes Baters hatte sich, wie wir saben, burch eine gute Verwaltung, namentlich burch eine sparsame Finanzwirthschaft ausgezeichnet. Lubwig suhr fort, ben Finanzen bes Landes eine besondere Sorgsalt zu widmen; benn so groß auch die Reichthümer waren, die er vom Bater geerdt, so würden sie doch burch die ungeheueren Summen, welche der Krieg verschlang, früh erschöpft worden sein, wenn der Herzog nicht auf jede Weise Bedacht genommen, die natürlichen Hülfsquellen des Landes zu versmehren und ihren Ertrag weise zu benühen.

Der Wohlstand bes Landes gründete sich vor Allem auf ben Ackerbau. Ihn zu heben, wurde nichts versäumt. Debe Strecken wurden auf bes Herzogs Besehl angebaut, ber Schaben, den Ueberschwemmungen angerichtet, wieder ausgebessert und nach den Berserungen des Kriegs durch Borschüfse und Zinsennachlasse ber neue Andau des Bodens erleichtert.\*)

Ebenso wurde ber Kultur ber großen Walbungen viele Sorgsfalt gewibmet. Der Herzog ließ sich über ben Stand ber Forsten regelmäßig von den Rents und Jägermeistern betaillirten Bericht erstatten und schärfte den Beamten ein, bei der Ausnutzung der Walbungen Maß zu halten und nur da Brennholz zu fällen, wo es dem Wachsthum des Forstes am wenigsten Schaden bringe. In den Kalkösen soll kein gutes Holz, sondern nur "krummes und ungeschicktes" verdrannt werden, den armen Leuten aber soll man das alte liegende Holz geben, damit das grüne, gut stehende Holz nicht vernichtet werde.

Eine weitere Fundgrube für den herzoglichen Schat bilbeten die Bergwerke, deren Andau gleichfalls von Ludwig vielsach bestördert wurde. Es waren namentlich die Gruben zu Kithühl und Rattenberg im Innthal, denen er viele Begünstigungen ertheilte. Zu Reichenhall ordnete er den besseren Betrieb der Salzwerke.

Bährend Lubwig auf bie angebentete Beise bie natürlichen hülfsquellen seines Landes zu heben suchte, versaumte er nicht, zusgleich den Handel und Berkehr zu schützen und zu fördern. Es war in dieser Beziehung von größter Bichtigkeit, daß die öffentliche Sicherheit im Lande aufrecht erhalten und gegen Rändereien, die damals fast überall in Deutschland den Berkehr niederhielten, Schutz gewährt wurde. Ludwig aber sorgte nicht allein für Ruhe und Frieden in dem eigenen Herzogthum, sondern verband sich

<sup>\*)</sup> Diese und bie folgenden Bemerkungen über die innere Regierung Ludswigs gründen sich besonders auf den 7. Bb. von Krenners Landtagehandslungen und auf Urkunden in den Reuburger Copialbuchern, namentlich in Bb. 31 3. B. f. 33, 63, 82. Bon ältern Bearbeitern der baprischen Geschichte hat Lichore II 390 ff. biesen Dingen Ausmerksamkeit geschenkt.

auch wiederholt mit benachbarten Fürsten zur Herstellung bes Landfriedens in weiteren Krelfen.

Neben ber offenen Känberei, welche die Straßen unsicher machte, bestand jedoch in jenen Zeiten das Haupthinderniß für die Blüthe des Handels in den übermäßigen Zöllen, die aller Orten erhoben wurden. Auch der kleinste Territorialherr pslegte von den vorüberziehenden Kaussenten Abgaben zu erpressen. Es bedurfte des Aussehnes eines so mächtigen Fürsten, wie Ludwig war, um die Kaussente des Landes außerhalb des eigenen Gebietes vor Bedrückungen zu sichern. Selbst dem Kaiser sah es der Herzog nicht nach, daß er den barrischen Handel durch österreichische Zollschranken über Gebühr hemmte. Im eigenen Lande aber sorgte er dafür, daß die Zölle, deren Ertrag er nicht entbehren konnte, wenigstens von den Beamten nicht unrechtmäßig gesteigert würden.

Ueberhaupt war eine strenge Controle in ber ganzen Berwaltung nicht zu verkennen. Der Herzog selbst nahm von manchen Einzelnheiten persönlich Kenntniß und ließ sich namentlich von ben Rentmeistern alljährlich genaue Jahresrechnungen mit allen möglichen Answeisen vorlegen.

Es ist im Gegensat zu ber Klugheit und Gerechtigkeit, welche Ludwigs Regierung kennzeichnet, ihm häusig der Borwurf gemacht worden, daß er zur Bermehrung seines Schatzes die schlimmste aller Finanzoperationen, die Berschlechterung des Gelbes, nicht verschmäht habe; man hat ihn angeklagt, durch diese verderbsliche Maßregel benachbarte Fürsten zu gleichem Versahren gezwungen und so großes Elend über Bayern und andere Länder gebracht zu haben.

Die Wahrheit jeboch ist, baß jene Maßregel statt in Bayern zuerst in Oesterreich und Salzburg zur Annuchung kam, und baß Lubwig, statt sie bereitwillig nachzuahmen, jahrelange Anstrengungen machte, in seinem Lande die guten herkömmlichen Münzen zu erhalten. Diese Thatsache steht zweisellos sest. Denn wenn Lubwig, der schon von Ansang seiner Regierung an dem Münzewesen seine Sorgfalt zuwendete, jahrelang vor dem Ausbruch des Krieges wie mahrend besselben, die eindringenden schlechten Münzen

in feinem Lande verbot, und nur bie altherkommlichen im Bertehr zu gebrauchen gestattete; wenn er nicht mnbe wurde, bei ben Fürften von München und von ber Pfalz, fowie bei ben benachbarten Bijcofen auf gemeinsame Magregeln zur Berftellung befferer Gelbverhaltniffe zu bringen, fo ift es boch unbentbar, bag gerabe von Landshut jene übelberüchtigten weißen Pfennige, bie man Schinberlinge nannte, querft ausgegangen feien. Dazu tommt, bag glaubwurbige Chronisten jener Zeit ausbrucklich erklaren, bag ber Raifer Friedrich und ber Erzbischof von Salzburg ben Aufang mit ber fchlechten Munge gemacht haben. \*) Etwas anberes ift es aber, wenn Ludwig im Lauf ber Zeit von ber einfachen Berech: nung, bag trot aller Berbote bie gute Munge boch aus feinem' Lanbe ging und bann eingeschmolzen und in schlechtere verwandelt wieber in ben Bertehr tam, fich verleiten ließ, nach bem Beifpiel ber benachbarten Fürften felbft bie guten Mungen einzuschmelzen und neue zu pragen. Go fagt wenigstens Aventin, ber noch nad zwei Menschenaltern bie und ba bie ichlechten Schinberlinge angetroffen haben will. Wenn aber berfelbe Schriftfteller weiter berichtet, bag Ludwig zur Abichaffung ber ichlechten Mange burch bie bohmifchen Solblinge gezwungen worben fei, weil biefe fich gulett geweigert hatten, ihren Golb in ichlechtem Gelbe zu empfangen, fo ift mobl mahrscheinlicher, baß sich Lubwig burch bas Interesse bes eigenen Landes bestimmen ließ, fo balb als möglich zu befferer Dinge qurudgutehren. Der Bergog mar gu febr gewohnt, bei feinen Regierungshandlungen auf bie Bunfche ber Lanbftanbe Rudficht gu nehmen, als bag es eines folden Unlaffes, wie ihm bie fremben Soldlinge gegeben haben follen, beburft hatte, um bie Mungverhaltniffe in befferer Beife zu orbnen. Und von ben Lanbstanben wiffen wir, bag fich ber Bergog mit ihnen immer von Reuem über bas Mungwefen berieth.

Ueberhaupt tam ihm in seinen Bemühungen um bie Wohlfahrt bes Lanbes bie Berfassung Bayerns zu Hulfe, wenn auch

<sup>\*)</sup> Pez Script. II, 901 und Duellius Miscell. II, 151 (G. Boigt hift. Zeitschr. V, 450).

bie damaligen Stände von einer eigentlichen Bertretung des Bolks noch weit entfernt waren. Mißbräuche und Uebelstände wurden vor versammelter Landschaft regelmäßig besprochen, und es ward auch da, wo Abel oder Geistlichkeit zunächst nur die eigenen Ineteressen bedachten, der Regierung wenigstens Beranlassung gegeben, die öffentlichen Angelegenheiten sorgfältiger zu prüsen. Dem Herzog aber gereicht es zum Lobe, daß er trot der bedeutenden Machtstellung, deren er sich erfreute, nicht in Bersuchung kam, seine Rezierung der Controle und dem Beirath der Stände zu entziehen, daß er im Gegentheil mit Stolz darauf hinwies, wie in seinem Lande die ständische Freiheit mehr als anderswo blühe.

Es murbe zu weit führen, hier bie Berfassung selbst im Einzelnen zu erörtern und alle jene Berhandlungen zu erzählen, die über die verschiedensten Landesangelegenheiten mit den Ständen gesührt worden sind. Bor Allem erfreuten sich die Stände des Steuersbewilligungsrechtes, was um so wichtiger war, als der jahrelange Krieg oft außerordentliche Einnahmen nothwendig machte. Aber es zeugt von dem glücklichen Berhältniß, das zwischen dem Fürsten und dem Bolt bestand, und von der allgemeinen Berehrung und Liede, die letzterer genoß, daß selbst den größten Ansorderungen an die Steuerkraft des Landes ohne Murren willfahrt wurde. Alls nach dem Kriege mit dem Markgrasen der sürstliche Schatz erschöpft war, konnte Ludwig als außerordentliche Steuer von seinem Bolt, von Reich und Arm, Geistlichen wie Weltlichen nicht weniger als den 20. Pfennig sordern. Die große Summe wurde gewährt.

Dagegen bewies sich auch ber Herzog ben Wünschen ber Landsichaft gegenüber stets gnäbig und freundlich. Zwar ben Rechten ber Krone vergab er nichts und war zu stolz auf seine fürstliche Macht, als baß er sie weitgehenben Forberungen ber Stänbe gegenüber nicht sorgsältig gewahrt hätte. So ließ er vor Allem die Entscheidung über Krieg und Frieben seiner Hand nicht entwinden, und als wiederholt die Stände begehrten, regelmäßig allsährlich versammelt zu werden, behielt er sich darin seinen Willen vor, "die Landschaft zu fordern, so oft ihm bas noth zu sein bes

bunten murbe." In Wirklichkeit aber verging taum ein Jahr, wo er nicht bie Stanbe um fich versammelte, und gegrundete Befcmerben, bie jene ihm vortrugen, murben in forgfältige Ermägung gezogen. Es ift bezeichnend fur ben Freimuth, womit bie Lanbichaft bem Fürsten gegenübertreten burfte, bag man fich noch lange nachber ergablte, wie einft Wolfgang von Abaim bem Bergog gefagt habe: "Erkenne Fürft, bag Du bes Bolts wegen ba bift und nicht bas Bolt Deinetwegen. Deine Geburt hat Dir amar bie Berrichaft über Unterthanen gegeben, aber bebente, wer mareft Du, wenn Du feine Unterthanen batteft." 3ch zweifle, bag biefe Worte in biefer Fassung an Herzog Lubwig gerichtet worben sinb; fie verrathen ju fehr bie Rhetorit bes Geschichtschreibers, ber fie und überliefert hat. \*) Gleichwohl icheint und bie Erzählung für bas bamalige Verhältniß zwischen Fürsten und Bolt nicht ohne Bebeutung, und fo viel ift gewiß, bag auf bie Rlagen ber Landfcaft eine Reihe von Uebelftanben, bie fich trot forgfältiger Controle fowohl im Berwaltungs= als im Juftizwefen eingeschlichen hatten, abgeschafft worben sind. Ja es wurde nach langjährigen Borbereitungen und wieberholten Berathungen ber Canbichaft im Sahre 1474 unter bem Ramen einer Lanbesorbnung eine gange Gerichtes und Bolizeiordnung neu eingeführt.

Er sei nicht gemeint, verkunbete ber Herzog, bas Zemanb unbillig beschwert wurde: bemgemäß wurde ben Bitten und Rlagen ber Lanbschaft in "allen billigen Studen" Rechnung getragen. Die Competenz ber verschiebenen Gerichte warb genauer setzestellt, gegen ben Mißbrauch ber westphälischen Gerichte (Fehmgerichte) eingeschritten, ein schnelleres und gerechteres Bersahren eingeführt, ber Bestechlichkeit ber Urtheiler und Sachwalter abgeholfen, die übermäßigen Kosten, welche ber Vorsprecherlohn, die Zehrung ber Beamten, bas Siegelgelb und andere Gerichtsgefälle verursachten,

<sup>\*)</sup> Angelus Rumpler (Anjang bes 16. Jahrh.) bei Defele I, 116: Tu, inquit, dux ad provinciales tuas attinere dignosceris, non ipsi ad te.

Jure hereditario obtines principatum: sed qui esses si subditos non haberes?

verringert und endlich für die Besetzung ber Gerichte mit "reblichen und vernünftigen Leuten" gesorgt. Ferner wurden Bestimmungen über ben Berkehr, über Kauf und Verkauf namentlich von Salz, Wein und Fleisch getroffen; bas Münzwesen ward noch einmal geordnet; gegen Landstreicher und schäbliche Leute nene Verbote erlassen und Sicherheitsmaßregeln gegen die von ihnen brohenden Gesahren getroffen.

Wollten wir alle hier angebeuteten Berordnungen namentlich bie über Sandel und Bertehr im Gingelnen prufen, fo murbe vom Standpunkt moberner Theorien bie 3meckmakigkeit ber einen ober anderen Bestimmung in Zweifel gezogen werben muffen; aber es genügt, bier barauf bingewiesen zu haben, baß ber Bergog überall im Ginne feiner Zeit weise und gerecht zu hanbeln ftrebte. baß feine Berwaltungsmagregeln in ber That ben bamaligen Berhaltniffen entsprechend maren, bavon tonnte ber allgemeine Bohlftand und bie gunehmenbe Steuerfraft bes Landes Zeugniß ablegen. Denn nicht allein, daß bie berzogliche Raffe, die nach bem Rriege fo febr erschöpft war, fich bald wieber fullte, und neben glanzenden Soffesten ben Antauf großer Guter ermöglichte: auch bie Maffe bes Bolts erfrente fich eines behaglichen genugreichen Daseins, und statt Rlagen über Armuth und Roth boren wir nur von allzugroßer Ueppigkeit bes Lebens. Dan ichmudte fich mit toftbaren Stoffen, Burger und Bauern felbft mit Sammt und Seibe, die Frauen mit Perlen und Gold und ein reifiger Rnecht war in feinen gestietten Rleibern taum vom Gbelmann gu untericheiben. Ginen ahnlichen Lurus entfaltete man in Gaftereien und schwelgte auf Sochzeiten, Rindtaufen und Rirchweihen ber Urt, bag balb von Seiten ber Obrigfeit eingeschritten werben mußte. \*)

<sup>\*)</sup> Die Klagen über Luxus und bie obrigfeitlichen Maßregeln bagegen kennen wir freilich erst aus der Zeit Georgs des Reichen, unmittelbar nach Ludzwigs Regierung, worüber der 13. Bb. von Krenners Landtagshanblungen zu vergleichen. Im 10. Bde. der N. C.-B. aber sinden sich mehrere Berzordnungen des Rathes der Stadt Ingolstadt gegen die Kleibertracht, die noch in die letzte Zeit der Regierung Ludwigs fallen.

Schlimmer war, daß mit der Einfachheit des Lebens auch die strenge Zucht und Spredreit verloren gegangen war. Wie über Zech- und Spielsucht, so klagte man namentlich über Unzucht und Schebruch, und auch die Geistlichen, ja diese vor Allem, waren längst einer Sittenlosigkeit ergeben, gegen welche die großen Concilien in der ersten Hälfte des Jahrhunderts keine Ubhülse zu gewähren vers mocht hatten. Wie die oft versuchte Heilung der zerrütteten politischen Zustände des Reichs, so war auch die Resounation der Kirche wiesderholt gescheitert. Wan klagte, bat und berieth, aber hier wie dort blieben die Wünsche der bessen unerfüllt.

Bergog Lubwig aber mar bemuht, auch in Beziehung auf bie Rirche, fo weit feine Macht reichte, eine Befferung burchau= fegen, wenigftens suchte er bie Rlofter feines Landes gu refor= miren und trat ber Buchtlofigfeit ber Beiftlichen ohne Schonung entgegen. \*) Go ließ er einmal in feiner Refibeng Lanbshut eine Berordnung von ber Rangel verfünden, bie benen, gegen welche fie gerichtet war, nicht zur Ghre gereichte. \*\*) Der geiftliche Stanb, fagt er, ber und anbern als ein Bilb und Spiegel gottlicher und guter Cachen vorgesett ift, und burch feine guten und loblichen Werke billig Urfache gibt, feinen Jugtapfen nachzufolgen, verhalt fich anders, benn es fich wohl gebuhret. Es find befonders Reischesfünden, beren fie fich foulbig machen. Daber follen bie Frauen, bie fich zu ben Prieftern und geiftlichen Berfonen halten, fowie biejenigen, welche bie Ruppler machen, mit Gefängniß und Berbannung beftraft werben. Diefelbe Strafe trifft aber auch bie Chebrecher, Gottesläfterer, Bucherer und Spieler.

Wenn Ludwig burch berartige Maßregeln ben Sittenzustand zu verbessern suchte, so verkannte er boch nicht, daß es zur baus ernden Hebung ber geistigen und moralischen Kräfte bes Volks

<sup>\*)</sup> Arnped bei Reg III, 402. Auch zu Regensburg bemühte sich Ludwig in Berbindung mit Albrecht von München Jahre lang die Klosterzucht herzustellen, worüber Gemeiner wiederholt berichtet.

<sup>\*\*)</sup> Defele II, 245.

noch anderer Mittel als einer strengen Sittenpolizei bedurfe, und es ist ein ruhmliches Zeugniß fur die Hoheit seines Geistes, daß er von diesem Gesichtspunkte ans das neuaufbluhende Studium ber Wissenschaft auffaßte.

Wer müßte nicht, wie seit bem 14. Jahrh., in wohlthätigem Gegensatz zu ben wachsenben Schäben in Kirche und Staat, das wissenschaftliche Leben in Deutschland einen kräftigen Aufschwung nahm; wie gleichzeitig mit der Wiederbelebung des klassischen Altersthums, die sich zuerst in Italien vollzog, Theologie, Philosophie und vor allem die Jurisprudenz eifrige Pflege fanden. Zengniß dessen sind die zahlreichen Hochschulen, die in Deutschland nach dem Muster von Paris und Bologna, entstanden. Auf Prag (1348), Wien (1365), Heibelberg (1380), Soln (1388), Ersurt (1392) folgten im 15. Jahrh. Leipzig (1409) Rostock (1419), Greisse walbe (1456), Freiburg (1457), Basel (1460).

Nur in Bayern gab es noch keine Universität. Nicht als ob bie heilsame Bewegung, welche bie Geister ergriffen hatte, an Bayern vorübergegangen wäre. Unter ben Deutschen, welche die Universität zu Pavia und Padua besuchen, sehlten auch die Bayern nicht; in Prag wurde sur biese eine eigene Burse gestistet, und als Prag unter der Herrschaft der Hussischen, stofter gaben jungen Geistlichen die Mittel, sich den Universitätsstudien zu widmen; reiche Eleriker stifteten Stipendien, nicht allein für angehende Theoslogen, sondern auch sur Rechtsgelehrte und Mediciner, wie denn überhaupt bemerkt zu werden verdient, daß die Geistlichkeit jener Zeit, neben unwissenden und beschränkten Köpfen, erleuchtete Männer aufzuweisen hatte, welche eine höhere Bildung nach Kräften förberten.\*)

Aber was auch in Bayern von Ginzelnen und namentlich in Rlöftern fur die Pflege ber Wiffenschaften geschehen mochte, es reichte nicht aus, um bem machsenben Beburfniß gelehrter Bilbung

<sup>\*)</sup> Rach Rotigen bei Gunthner Geschichte ber literarischen Anstalten in Babern, Bb. III, 130 ff. 104 ff.

zu genügen. Denn nur Wenige konnten die Mittel besitzen ober empfangen, die der Besuch einer fernen Universität erforderte; außerdem waren weite Reisen dei der Unsicherheit der Wege, zumal in Zeiten der Fehde, mit manchen Gesahren verbunden.

So tam es, bag es in Bayern ber gelehrten Manner meniger gab, als bas Interesse bes Landes erheischte. Denn um von ben Philosophen und Sumaniften, ben Theologen und ben Debicinern zu schweigen, fo machte ichon bas immer mehr zur herr-Schaft gelangende romifche Recht, fo wie bie fteigende Bebeutung einer neuen Staatstunft und Diplomatie eine große Bahl von Mannern unentbehrlich, bie eine gelehrte Bilbung auf Univerfi= taten fich erworben hatten. Die Bergoge faben fich baber geno: thigt, bei bem Mangel einheimischer Rrafte Auslander in ihren Dienft zu nehmen, mas bei ber natürlichen Abneigung gegen "Frembe" vielfach Ungufriebenheit erregte. War es boch ein landftanbifches mit Gifersucht bewachtes Recht, bag feine "Gafte" als Beamte Auftellung fanben. \*) Und wenn man icon bie Angehörigen eines anbern Theiles von Bayern, in Straubing bie Munchener, in Landshut bie Ingolftabter als "Gafte" betrachtete, wie viel mehr die Schwaben, Franken ober Pfalzer, die ber Fürft als Rathe an feinen Sof gog!

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Mangel an juristisch gebildeten Räthen und Richtern dem Herzog Ludwig den ersten Unstoß zur Gründung einer Universität gab. Jedoch die Rücksicht auf das Studium der Rechte war eben so wenig allein maßgebend, als die Theologie, odwohl man oft behauptet hat, der Herzog habe die Universität recht eigentlich zum Schut des wahren Glaubensgestiftet. Mit mehr Recht könnten die Philosophen sich rühmen,

<sup>\*)</sup> Wie schon früher in ben lanbständischen Freiheitsbriefen und in ben Landtagsverhandlungen, so kommt auch unter Ludwig die Klage über die Gäste vor, ohne, wie es scheint, Berücksichtigung zu sinden, Krenner VII, 269, 75, 90, 92, 327. Als Ludwig der Bärtige wegen der Anstellung von Gästen in Riederbayern, die der Theilbrief von 1427 verboten hatte, verskagt wurde, berief er sich vergebens darauf, daß es im Lande an taugslichen Männern gebreche, Lang 213.

bei ber Gründung ber Hochschule bevorzugt zu sein, indem ihre Fakultat, wie wir sehen werden, die zahlreichste und unabhängigste war.

Aber bie Bebeutung einer Universität lag icon fur Ludwig und feine Zeitgenoffen nicht in ber Pflege Giner Disciplin ober Runft, fonbern in ber Bereinigung all ber Biffenichaften, burch beren Stubium "Gott verherrlicht, bie Religion geforbert, ber Menich verebelt und fein Glud vermehrt" murbe. \*) "Durch Lehre und Runft", fo brudt fich Ludwig in bem Stiftungsbriefe aus, wird ber Weg zu einem beiligen guten Leben gewiesen, bie menfch= liche Bernunft in rechter Ertenntnig erleuchtet, zu löblichem Befen und guten Sitten gezogen, ber driftliche Glaube gemehrt, bas Recht und gemeiner Rut gepflangt, ber Riedriggeborne erhöht. \*\*) Daber buntt ihn bie Diffenschaft "unter andern Geligkeiten, bie ber Menich in biefem verganglichen Leben erreichen fann, ber mertlichften und vorderften eine, und nachdem Gott ihn und feine Borfahren zu hohem Stand erhoben und feines Bolfs und Erbreichs ein mertlich Theil ihm befohlen bat, achtet er fich pflichtig , feine Dankbarkeit baburch zu bezeugen, bag er getreuen Wleiß antebre, bamit bie Runft in menichliche Gemuther gebracht, Ginne und Bernunft erleuchtet, ber Chriftenglaube erweitert, bas Recht, gute Sitten und Chrbarfeit gepflangt werben."

Die Erkenntuiß, daß es die Aufgabe ber Wiffenschaft sei, ben Menichen ethisch wie intellectuell zu bilden, kann bei einem Fürsten überraschen, welcher in seiner Jugend nur einen mangelhaften Unterricht genossen hatte. Aber wenn Ludwig auch ohne Gelehrsamkeit und klassische Bildung geblieben war, so besaß er doch ein gewisses literarisches Interesse. \*\*\*) Fragen der Philosophie konns

<sup>\*)</sup> Mederer Annales Ingolstadensis Academiae IV, 40.

<sup>\*\*)</sup> Mederer IV, 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Gunthner a. a. D. S. 152 möchte bezweifeln, baß bes herzogs Bilbung mangelhaft war, weil Aeneas Splvins ihm einmal ein Compliment barüber machte, baß er seinen Namen so gut schreiben könne (quod est in tanto principe valde laudabile) und ihn zugleich erinnerte, baß sie am kaiferlichen hose oft angenehme Gespräche mit einander geführt, insbesondere einmal über ben Stein der Weisen. Aber wie bereitwillig wurde

ten seine Theilnahme erregen und in der Poesie versuchte er es mit beutschen Reimen, worin er die Liebe und den Frohsiun pries.\*) Freilich ist ein berartiges uns überliesertes Lied, das sogar von einem Zeitgenossen in Musik gesetzt wurde, als poetisches Produkt ohne allen Werth; aber die schlechtesten Berse, die ein beutscher Fürst im 15. Jahrh. machte, haben insosern Bedeutung, als die Reigung, aus der sie entsprungen, eine von der gewöhnlichen abweichende Geistesrichtung verräth. Wo poetischer Sinn, in welcher Form auch immer, sich manifestirt, da darf anch Empfänglichkeit und Berständniß für andere geistige Interessen und für höhere Bildung überhaupt vernuthet werden.

Wir burfen beshalb auch ben Gebanken zuruckweisen, baß bie Intentionen, aus benen bie Stiftung ber Universität hervorging, bem Herzog von erleuchteten Rathen untergeschoben worben seien. Man hat Martin Mair bie Ehre erwiesen, ihn als benjenigen zu bezeichnen, ber ben Gebanken ber Stiftung zuerst bei Ludwig angeregt habe; aber babei hat man übersehen, baß jener Plan schon bestand, ehe Martin Mair nach Landshut kam. Außerbem zeigt bie Art und Beise, wie Ludwig für die Universität sorgte, und persönlich, so lange er lebte, an ihren Schicksalen warmen Antheil nahm, daß sie sein eigenstes Wert ift.

Schon im Jahre 1458 wurde bie Grundung einer hochschule vorbereitet. Ingolftabt war bazu von bem herzog außersehen, ber Sit ber ersten bagrischen Universität zu werben. Das gesunde

ber redegewandte Carbinal Ludwig's Gelehrsankeit und humaniftische Bilbung gepriesen haben, wenn ce hatte mit einem Schein bes Rechts geicheben fonnen.

<sup>\*)</sup> Cod. germ. 810, eine Sammlung von Melodien und Liedern aus den Jahren 1461-67, enthält auf 1. 37 zu einer voraufgehenden Melodie drei fünszeitige enggeschriebene Strophen, mit der Unterschrift: Hoc composuit dux Ludovicus Bavarie. Der erste Bers beginnt: "Das leppisch (b. h. was labt) gut zu lachen ift, des fren ich mich." Das Weitere ist, vielleicht durch die Schuld des Abschriebers, zum Theil unverfändlich; aber man kann dem Dichter weit genug solgen, um sich zu überzeugen, daß von einem Abbruck der Berse an dieser Stelle abgesehen werden darf.

Rlima, die angenehme Lage so wie ber baselbst vorhandene Ueberfluß an allen zum Leben nöthigen Dingen ließ die Stadt als vorzüglich erscheinen.\*)

Am 7. April 1459 ertheilte Pius II. bereitwillig die nachsgeschote apostolische Genehmigung, in Jugolstadt ein Studium generale zu errichten, und zwar um so lieber, als in einem Umsfang von 150 wälschen Meilen keine Hochschule zu sinden war. Der neuen Universität, den Lehrern wie den Studirenden gewährte der Papst den Genuß aller derjenigen Privilegien, Freiheiten, Exemtionen, Ehren und Jumunitäten, deren sich die Magister, Doctoren und Studirenden an der Universität Wien erfreuten. \*\*)

Der mehrjährige Krieg hemmte die Ausführung bes beabsfichtigten Werks. Im J. 1465 aber nahm Ludwig den Plan von neuem auf und suchte zunächst die Mittel zu sinden, um eine Unisversität ausreichend zu sundiren.

Es gab eine Stiftung in Ingolstabt, die Ludwig ber Bartige mit verschwenberischer Haub ausgestattet hatte, ein Pfründshaus, das 15 Personen einen bequemen Unterhalt gewährte, gegen keine andere Verpflichtung, als täglich die vorgeschriebenen Patersnofter und Ave Maria zu sprechen, während 8 Psaltristen bestellt wurden, um beständig am Grabe des Fürsten den Psalter zu lesen. Die Stiftung war zwar bei Lebzeiten Ludwig des Aelteren nicht ganz mehr zum Vollzug gekommen, Heinrich aber, der Erbe des

<sup>\*)</sup> Bergl. die Schilberung, die Rottmair, ber erste Annalist, bei Mederer I Prolegom. XXIII von ber günstigen Lage ber Universität gibt. Der bestannte Humanist Celtes, ber im J. 1498 Ingolstadt wieder verließ, hatte zwar allerlei an der Gegend auszusehen; er vermiste liebliche Spaziergänge und kössliche Weine, und das "ichlecht gebraute" bayrische Bier (humor aquis vivinus et undis) war ihm vollends ein Gräuel. Aber Jacob Locher, genannt Philomusus, preist um dieselbe Zeit nicht minder beredt gerade die herrliche Lage, die vortressischen Gärten und Anlagen und die mit köstlichen und verschiedenen Weinen gefüllten Keller der Stadt und kennt keine Universität, die der Ingolstädter an Annehmlichkeit versglichen werden könnte. S. Günthner III, 168 und 169.

<sup>\*\*)</sup> Meberer IV, 16. Bergl. Bhilipps Beitrage gur Geschichte ber Universität Ingolftabt in beffen gemischten Schriften I, 38 ff.

letzten Ingolstädters, glaubte es seinem und des ursprünglichen Stifters Seelenheil schuldig zu sein, die Ansführung und den Bestand des Werks zu sichern.\*) Dem Sohn indeß schien es besser, die reichen Ginkunfte der Stiftung der Wissenschaft statt dem Mussigsgang zuzuwenden, und er fand sich hierin in Uebereinstimmung nicht allein mit den geistlichen Oberen, sondern mit allen deutenden Zeitgenossen. Hatte man doch in Ingolstadt die Ersahrung gemacht, daß einzelne der Psaltristen die bequeme Versorgung gern aufgaben, um sich an Universitäten nütlichen Studien zu widmen. \*\*\*)

Wie Papst Paulns II. es gut hieß, daß die Einkunfte bes Pfründhauses zum Unterhalt der Professoren und das Haus selbst zum Collegiengebäude bestimmt wurde, so gab er auch die Einzwilligung, daß eine andere für 12 weltliche Personen berechnete Stiftung, die wir nicht genauer kennen, zu Gunsten der Universität ausgehoben, und daß ebenso die Einkunste eines Minoritenklosters, dessen Mönche man versetzte, der neuen Stiftung zugewiesen wurden. ) An die Stelle der Conventualen oder Patres gaudentes traten nämlich die resormirten Franziskaner oder Fratres observantes, welche ihrer Ordensregel gemäß keine weltsichen Güter bessitzen dursten und selbst um die Einverleibung der Minoritengüter in die Universität gebeten haben sollen.

Durch seinen Ginfinst brachte es Lubwig ferner babin, baß sich Bischof und Domcapitel zu Gichstädt bereit fanden, ein Canonicat für einen Doctor ber Theologie, ber zu Ingolftabt lehren würde, abzutreten. Der Papst endlich legte ben Kirchen zu St. Mar-

<sup>\*)</sup> Meberer IV, 1 ff. Sier erscheint bie Stiftung ber Psaltriften noch nicht mit bem Pfrundhause verbunden, wohl aber S. 10 ff. Bergl. Renb. C.-B. 32 f. 316.

<sup>\*\*)</sup> Die Stiftung ber Pfaltriften wurben von bem Bifchof von Eichflabt im 3. 1454 (Meberer IV, 15) nur für fo lange bestätigt, als fie nicht ber Canbesherr für einen heilfamern Zwed bestimmen wurbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Reub. C. B. 32 f. 321.

<sup>†)</sup> Ueber die Stiftung für 12 weltliche Personen, die jum Ruben ber Universität verwendet werben soll, habe ich teine andere Nachricht als die Urstunde bei Meberer Annal. IV, 23. Ueber das Franzistanerksofter handelt Meberer in seiner Geschichte von Ingolitadt S. 135.

tin in Landshut und Unserer lieben Frauen in Landau je eine an die Universität zu entrichtende jährliche Pension von 15 Mark Silber auf.

Auf die angegebene Beise wurde Jugolstadt reicher als ans bere Universitäten botirt. Denn die Einkunfte bes Pfründhauses allein schätte man auf 800 fl. \*), während die Universität Leipzig zu Anfang blos über 500 fl. verfügte. \*\*) Ludwig sah sich baber auch im Stande, die Professoren, welche er berief, höher zu bessolben, als es anderer Orten geschah.

So wissen wir, daß ein Gehalt von 100 bis 130 fl. zu Ingolstadt schon in den ersten Jahren nichts seltenes war, da doch ein deutscher Professor jener Zeit durchschnittlich wohl nicht mehr als etwa 50 fl. rh. an Besoldung erhielt.\*\*\*) Eine solche Summe erscheint freilich gering, wenn man annimmt, daß ein rheinischer Enlben im 15. Jahrh. an Goldwerth ungefähr einem heutigen Dukaten gleich kam; aber das Berhältniß stellt sich günstiger, sobald man Bergleiche zwischen den Preisen der Lebensmittel, sowie der allgemeinen Bermögensverhältnisse von damals und jeht ansstellt. In dieser Beziehung sei hier nur angesührt, daß man im

<sup>\*) 3</sup>m f. Reichsarchiv findet fich der Entwurf zu einem Bertrage, worin Ludwig alle Ginfünfte des Pfrüudhauses, die in Geld, Getraide und fleinen Diensten aus verschiedenen Gegenden des Landes bestehen und nur mit Müse und Untosten einzubringen sind, der Universität gegen eine immerwährende Rente von 800 fl. rh. abkausen will. Der Vertrag ift nicht zu Stande gekommen, vielleicht zum Schaben der Universität, der die Berwaltung und Ginnahme so gerstreuter Güter und Gintunste viele Schwiesfeiten bereitete.

<sup>\*\*)</sup> Meinere, Gefch. ber boben Schulen II, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach einer Urfunde im f. R.-A. vom 26. Dec. 1472 erhielt ber noch zu erwähnende Dr. Froment 100. fl., nach einem Bericht aus den 90ger Jahren im Reub. C.-B. 10 f. 192 ff. Wilhelm von Werden 125 fl., fein Rachfolger Sixt Tuher 130 fl., während Schmiher und Mendel von Ansang an mit 120 fl. angestellt waren. Um dieselbe Zeit war der regelmäßige Gehalt in Freiburg 40 bis 60 fl. (Schreiber, Gesch. der Univ. Freib. I, 83, 88, 90, 179) und nur ausnahmsweise 100 ober 125 fl. (a. a. D. 178 und 183).

3. 1475 in Landshut für Georgs Hochzeit ben Schäffel Roggen zu 1% fl., Gerste zu 1% fl., einen ungrischen Ochsen zu ungefähr 5½ fl., ein ungr. Schaf um ½ fl. kauste und für einige 20 Gänse ober 40 Hühner ober 6 bis 700 Gier uicht mehr als einen fl. rh. in Gold bezahlte.\*) Dazu stimmt es, wenn man in Freiburg die Wohnung eines Professors zu 8 fl. auschlug. \*\*) Mit 100 fl. rh. in Gold reichte man also vor 400 Jahren weiter als heute mit 2000 fl., und rechnen wir noch die ausehnlichen Collegiens gelber und Doctorgebühren hinzu, so müssen wir die äußere Stelung der damaligen Universitätssehrer für eine sehr günstige halsten. \*\*\*)

Mit bem Beginn bes Jahres 1472 konnte an die Eröffnung ber Austalt gebacht werben. Um 2. Januar 1472 erging mit bem Eröffnungspatent eine allgemeine Einladung bes Herzogs an Doctoren und Studenten, bis zum 3. März an der nen errichteten Universität zu erscheinen, um an den Borlesungen, die alsdann beginnen wurden, theilzunehmen. Die Feierlichkeit der Jnauguration aber ward bis zum 26. Juni des Jahres verschoben und für die Zwischneit zur Leitung der Geschäfte ein Bicerector ers

<sup>\*)</sup> Rach bem amtlichen Verzeichniß in Westenriebers Beiträgen II, 210 ff. S. 218 wird ber ungr. fl. gleich 9, ber rhein, gleich 7 Schilling angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Schreiber a. a. D. 183.

Dergleichen wir die Besoldung anderer Angestellten, so erhielt am Ende bes 14. Jahrh. ein Rurnberger Stadtjurist 60 fl., ein Stadtarzt 50 fl. Hoegel, Chronifen I, 258. Glanzender wurden freitich die Leibmedici und Hossige Dienste bezahlt, indem hier ein Gehalt von 150 bis 200 fl. nicht selten war (wie sich z. B. aus R. C.-B 81 f. 11, 27, 198d ergibt). Aber Manner dieser Stellung können nicht zum Maßstad genommen werden. — Ueber die ansehllichen Einnahmen von Borlesungen und Disputationen vergl. Meiners III, 267, der die Berechnung anstellt, daß zu Wien am Ende bes 14. Jahrh. ein Magister, dessen unben geben geftunde 48 Groschen koftete, von einem jeden Zuhörer so viel einnahm, als ein junger Mensch von mittelmäßigem Bermögen ein ganzes halbes Jahr lang für seinen Lisch auszugeben nöthig hatte! — Ein Ingolstädter Borlesungsverzeichniß mit Angabe des Honorars bei Mederer I, 41.

nannt, ber vom 17. März bis 22. Juli nicht weniger als 389 Studirenbe immatriculirte.\*) Denn von allen Seiten strömten Männer wie Jünglinge, Geistliche wie Laien bem neuen Musenssitze zu, ein Beweiß, daß die Gründung einer bayrischen Universität ein Bedürfniß war, und daß man der Bersicherung des Stifters vertraute, wenn er dafür sorgen zu wollen versprach, daß die Stubenten mit allem Fleiß unterrichtet würden, jedoch unr in dem, was recht, vernünftig, geziemend und nützlich wäre.

Gewiß war es einer ber schönsten Tage in Ludwigs Leben, als er endlich am 26. Juni 1472 ber seierlichen Erössnung seiner Hochschichtle beiwohnen konnte. Außer ihm waren sein Sohn Georg, ber Pfalzgraf Otto von Neumarkt, die Bischöse von Eichstädt und Augsburg, ein Botschafter bes Königs von Ungarn, viele Domherrn, Prälaten, Doctoren, Magister, herzogliche Käthe und Diener zugegen.

Martin Mair war bazu ausersehen, im Namen bes Herzogs eine Ansprache an die Versammlung zu richten. Seine Rebe, merkswürdig als der Ausbruck der Gesinnung, aus der die Gründung der Universität hervorgegangen, blieb und glücklicher Weise ershalten, obwohl sie nicht, wie zahlreiche andere Festreben, die seits dem am Stiftungstage der Ingolstädter, später Landshuter, jeht Münchener Universität gehört wurden, durch den Druck vervielsfältigt worden ist.\*\*)

<sup>\*)</sup> Mehrere ber Immatriculirten mußten jeboch noch vor ber seierlichen Erzössinung ber Universität exclubirt werben, darunter einer, weil er Schmähsschriften auf ben Herzog verbreitet hatte, ein Zeichen, wie Phillips (Vermische Schriften 1, b3) sagt, daß selbst ein so ausgezeichneter Jürst und Wohlthäter, wie Ludwig der Reiche, dem Gift der bösen Zungen nicht entgegen konnte. — Ueberhaupt wollten sich die Studirenden zu Ansang nicht recht in die Disciplin schiefen; einige weigerten sich, von einem widerspenstigen Doctor unterstüßt, sich immatriculiren zu lassen und ben Universitätsgesehen Gehorsam zu leisten, worüber der herzog zu hülfe gerusen wurde. Der Bericht an Ludwig vom Septh. 1472 sindet sich in k. N. N. Bu verwundern wäre, wenn der hier genannte Dr. Therdinger der Doctor und Prosessor wäre, den Mederer Tardinger nennt.

Die Herrschaft über Land und Leute, der Besit von Burgen und Städten ist vergänglich und mehr Sache des Glücks als der Tugend; denn auch schlechte Menschen haben sich zu Herrschern aufgeschwungen und fürstlichen Namen angenommen. Ehre dazgegen und Bewunderung verdient, wer die Perle der Wissenschaft erringt; diese erscheint, weil sie Weisheit und Tugend erzeugt, als das höchste aus Erden; durch sie ist, wie die Ecschichte lehrt, oft der Niedrigseborne zu fürstlicher Stelle erhoben worden, und Alexander der Große hatte Necht, wenn er Gelehrsamkeit höher schätzte als alle Nacht. Zene allein macht unsterblich; sie bilbet und beglückt die Völker, wenn sie denen inne wohnt, die an ihrer Spitze stehen.

An so freimuthige Betrachtungen, die Martin Mair im Namen seines Herrn vorbringt, knupft er passende Ermahnungen für Professoren und Studenten, wobei wieder der ethische Gesichtspunkt in den Vordergrund tritt. Mair sieht bosen Zeiten entgegen; benn alles neigt sich dem Laster und Verderben zu, und der einzige Weg der Rettung ist die Besserung der Menschen, die ohne Unterzicht nicht erreicht werden kann.

Nach dieser Rebe wurde die Stiftungsurkunde verlesen und von dem Herzog, dem Prinzen Georg und den Bornehmsten der Anwesenden unterzeichnet.\*) Die Urkunde aber handelt vornehmslich von der Uebergabe des Pfründhauses an die Universität, von der Bestellung eines gemeinen Nathes der Hochschule, welchem vorbehaltlich der landesherrlichen Genehmigung die Besugniß, Statuten zu machen, eingeräumt wird; sodann enthält sie Bestimmungen über die Wahl und Einsehung des Rectors, sowie der Facultätsbecane, die Ernennung des Vischofs von Sichstät zum bleibenden Canzler der Universität, die Gewährung des Privilegiums der Steuerfreis

wohnheit blos 8 Seiten lang ift, in Cod. lat. 443 f. 107. Sie ift um so beachtenswerther, als sie neben ber, welche hummel im J. 1460 gur Freiburg hielt (Schreiber I, 20) bie einzige Eröffnungsrebe ift, bie von einer ber alteren Universitäten bekannt wurbe.

<sup>\*)</sup> Bie forgfältig die Stiftungeurfunde ausgearbeitet war, ergibt fich aus ben Entwürfen und Correcturen im 10. Bbe. ber R. C.2B. im f. R.2Arch.

heit für die Mitglieber der Universität, fernerhin Anweisungen über die Berwaltung und Berwendung des Universitätsvermögens, Answeisung über die Rangordnung dei öffentlichen Aufzügen und Bestimmungen über die der Universität und insonderheit dem Rector zustehende Jurisdiction.

Noch waren die Lehrkräfte der Anstalt gering, obwohl die Zahl der Prosessoren von Ansang an größer war, als man oft angegeben sindet. Denn wenn der Herzog in dem Stistungsbriese sagt, daß aus dem Universitätsvermögen außer 6 Meistern der freien Künste, die in den obern Gemächern des Collegiengebändes wohnten, immer ein Doctor der heiligen Schrift, zwei des geistlichen, einer des kaiserlichen Rechts und ein Lehrer der Arzneiwissensor besolden werden sollten, so war hiermit ein Minimum sestgestellt, das schon im ersten Jahre, noch mehr in den solgenden überschritten wurde. Denn schon 1473 zählte man statt eines Theologen vier, statt dreier Juristen gar sechs, statt eines Prosessors der Medicin wenigstens zwei und an Philosophen, so weit sie ordentliche Prosessoren waren, mindestens sieden.\*)

Lubwig selbst nahm an bem Aufblühen der Anstalt lebhaften Antheil. Der ersten theologischen Doctorpromotion, die an dem schon als Prosessor angestellten Permetter von Adorf mit vieler Feierlickseit vollzogen wurde, wohnte er in Person dei und versanstaltete ein glänzendes Mahl, wobei herzogliche Trompeter die Taselmusik machten.

Anch bie Bernfungen und Anstellungen in ber theologischen, juriftischen und medicinischen Facultät erfolgten burch ben Herzog. Nur bas Collegium ber Philosophen hatte bas Recht, sich burch

<sup>\*)</sup> Aus Mederer Annal. I, 3 ff. geht bie Zahl ber Professoren nicht immer tlar hervor, indem mit der Liste, die er ausstellt, die vorhergehenden oder nachsfolgenden Bemerkungen nicht stimmen. Es ist auch nicht immer angegeben, ob einer ordentlicher besolder Professor war oder nicht. Daß aber von Ansang an zu den 4 Juristen, Mendel, Froment, Tarbinger, Mainberger, die Weber S. 3 und 6 aussührt, die S. 1 u. 2 genannten Wilhelm Krumann und heinrich Schmiber hinzukamen, ergibt sich aus dem Bericht im R. C. B. 10 s. 192 ff. —

freie Wahl zu ergänzen. Daß babei engherzige Rucksichten auf Angehörige bes eigenen Lanbes vorgewaltet hätten, findet man nicht.\*) Der Eine wurde aus Paris, ein Anderer aus Wien, ein Oritter aus Leipzig berufen; auch die Frauken und Schwaben waren vertreten.

Rach ben Bebingungen zu ichließen, unter benen bie Berufung bes Dr. Rarl Fromont aus Paris als Orbinarius bes "neuen geiftlichen Rechts" (liber sextus, Clementinae) erfolgte, mare bie Stellung, bie ber Bergog einem Profeffor bot, bei glangenber Befoldung bennoch eine fehr abhängige gemefen. bie Anftellung lautete nur auf 2 Jahre und tonnte jeber Beit von bem Lanbesherrn ohne Wiberfpruch rudgangig gemacht werben, wenn ber Angeftellte fich nicht "ehrbar und redlich in seinem Stand und Wefen als einem frommen ehrbarn Doctor und Ordinarius folder Universität wohl gebührt", halten ober jum Lefen nicht tanglich erweisen murbe. \*\*) Dabei ift jeboch zu erinnern, bag bamals alle Unftellungen im fürstlichen Dienft regelmäßig nur auf ein ober zwei Sahre erfolgten und pragmatifche Rechte lebens= länglich angestellter Beamten jenem Zeitalter fo aut wie unbetannt waren, insbesonbere aber ift hervorzuheben, baf tein Beifpiel willfürlicher Absetzung von Universitätslehrern befannt geworben ift.

Ware es hier am Plate, auf bie inneren Verhältnisse ber neuen Anstalt, namentlich auf ihre Organisation näher einzugehen, so wurde sich überhaupt ergeben, daß Ludwig seiner hohen Schule in vollem Maße die Unabhängigkeit und Freiheit gestattete, welche für eine Pflauzstätte geistigen Lebens heilsam und zuläßig war. Denn die corporativen Rechte sowohl der Universität im Ganzen als der einzelnen Facultäten waren so umfassend, wie jene Zeit sie kannte, und die Ersahrung zeigte bald, daß eine größere Unsabhängigkeit für die Universität selbst vom Uebel gewesen wäre. Es war vor allen die philosophische Kacultät, welche den Beweis

<sup>\*)</sup> In Wien follte bas Artistencollegium, welches ebenfalls bas Recht ber Gelbsterganzung hatte, wenigstens zur Salfte aus Defterreichern bestehen. Kint, Gesch. ber Univ. Wien I, 2, 33; II, 266.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber von Fromont felbft ausgestellten Urfunde im f. R.-A., 26. Dec. 72.

lieferte, daß fie ohne landesherrliche Aufficht und Leitung nicht bestehen konnte.

Bekannt ist ber heftige Streit, ber auch an andern Universistäten in jener Zeit zwischen ben Nominalisten und Realisten entsbrannte. Aber wohl an keinem andern Orte wurde dieser Kampf ber magistri vias modernas mit benen ber via antiqua so leibenschaftlich geführt als in Ingolstadt. Richt allein, daß jede ber beiben Secten alle Gemeinschaft mit ber andern aushob, ihren eigenen Dekan, ihr eigenes Bermögen und volle Selbständigkeit beanspruchte, sondern sie suchten auch einander in gehässiger Beise Zuhörer abwendig zu machen.

Es konnte nicht fehlen, daß dieser Mißstand ben tiefen Unwillen des Gründers der Universität erregte. "Ich habe bafür geachtet, sagte Ludwig zu seinen Räthen, ich wollte mir eine hohe Schule zu Ingolstadt stiften und zurichten, allda ich mir weise gelehrte Leute, die mir, Land und Leuten rathen und helsen könnten, ausziehen möchte, aber ich sehe wohl, daß sie daß des Raths bedürsen denn wir, und nöthiger ist, daß man ihnen rathe und helse, benn daß sie andern Leuten rathen und helsen möchten. ")

Der Herzog begab sich, wie es scheint, selbst nach Ingolstabt, beklagte sich hier über ben Berfall ber Anstalt, die er mit so großem Auswand gestiftet hatte, und gebot auß strengste, daß die offene Spaltung ber Philosophen in zwei getrennte Facultäten wieder aufhöre, daß sie nach außen in Zukunft einträchtig zusammenstünden, während Zeder in seiner wissenschaftlichen Thätigkeit sich frei und ungehindert zu der Lehre seiner Schule bekennen durfe, aber ohne die Meinung der Gegner laut zu tadeln und beren Zuhörer durch schlechte Künste an sich zu locken. \*\*)

Aber wenn Lubwig sich auch bamals über seine Stiftung bitter äußerte, so hatte er boch im Ganzen nicht Ursache, mit bem Zustand ber Universität unzufrieden sein. Sie hielt sich so lange er lebte, auf der Höhe, die sie in den ersten Jahren erreicht hatte,

<sup>\*)</sup> Aventin Chronica f. 110 (Frankfurt 1580).

<sup>\*\*)</sup> Meberer I, 16.

und erst unter Georg dem Reichen klagte man über argen Versall, den man aber nicht sowohl den Philosophen als den hochbesoldeten Juristen beimaß, die allen andern in Trägheit vorangingen, indem sie statt zweier nur eine Stunde läsen, die Disputationen einstellten und die Ferien auf ein halbes Jahr ausdehnten. \*) Da klagte man zugleich über unnvürdige Rectorwahlen, über unordentliches Leben der Studenten und deren unanständige Reidung, und blickte auf die früheren Jahre als auf eine Zeit, wo Fleiß, Zucht und Anstand herrschte, zurück.

<sup>\*)</sup> Aus bem biter beruhrten Bericht eines Ungenannten aus ben neunziger Jahren im 10. Bbe, ber R. G.-B. f. 192 ff.

# Achtzehntes Kapitel.

## Ludwigs lette Lebensjahre.

Das Hochzeitsfest seines Sohnes Georg bilbete die letten glanzvollen Tage in Lubwigs Leben. 3hm maren nur noch wenige Sahre beschieben, die burch gunehmende Rranklichkeit febr getrubt Der Bergog hatte, wie ichon gelegentlich erwähnt murbe, feit Sahren wieberholt an bem Pobagra gelitten, aber burch ben öfteren Gebrauch von Seilquellen und mit Sulfe von Mergten, beren er manche in feinen Dienft nahm - barunter fogar einen Juben, Meifter Abraham, ber besonders berühmt war - immer wieber fich foweit erholt, bag er fich ben Regierungsgeschäften gemachfen fühlte und felbst anstrengende Reisen nicht scheute. mit bem Alter fteigerte fich bas lebel fo febr, bag es ihn vielfach an ber gewohnten Thatigfeit hinderte; am wenigsten fonnte er, gu= mal an bie Stelle best ftattlichen ichonen Buchfes Wohlbeleibtheit und eine unförmliche Körperfülle trat\*), nach früherer Gewohnheit bald hier balb bort bin reifen, um mit andern Gurften gufam= men zu tommen, fich über gemeinsame Angelegenheiten zu verstän= bigen ober in Streitigfeiten bie Bermittlerrolle ju übernehmen. Ludwig hielt fich baber meift zu Landshut auf, nur bie und ba noch zu Ingolftabt, wo er fruber oft refibirt hatte; nach Burghausen tam er wohl gar nicht mehr.

Aber mit ber ruftigen Gefundheit mar nicht ber Lebensmuth und ber Frohfinn bes Herzogs gebrochen; wie er fich früher häufig

<sup>\*)</sup> Weniger auf Meberere Litelfupfer (nach bem 1. Matrifelbuche 1472) als auf bem Bilbe von 1475, bas man noch heute auf ber Trausnit zeigt.

am Tanze ergötte, so sah er noch im Alter gern dem Reigen der Jungfrauen zu. Und "wie klein auch ein Jungfräulein war, so bot er ihr seine fürstliche Hand und sie wurden freundlich von ihm gegrüßt."\*)

Indeß auch von bem lebhaften Interesse, das Ludwig stets an ben Regierungsgeschäften genommen, versor er nichts; er war nach wie vor auf das Wohl des Landes, auf die Hebung der Macht und Größe seines Hauses, auf die Wahrung der freundschaftlichen Beziehungen zu den benachbarten Fürsten bedacht.

Bu ben vielen größeren und kleineren Besitzungen, die Lubwig schon früher an sein Hans gebracht hatte — ich nenne nur Stadt und Schloß Heibeck, die Städte Weissenhorn und Wemding, das Schloß Balbern, Schloß Allerstein, den halben Antheil an der Stadt Weiden u. s. w. — fügte er in den letzten Jahren noch manche neue hinzu, bald war es eine Wiese, bald ein einzelnes Hans, bald ein Dorf, bald ein Schloß, daß er für manche 1000 fi in seine Gewalt brachte. \*\*) So suchte er nach und nach in kleinen Stücken seinem Hause einen geringen Ersatz für die ungeheuren Verluste zu bieten, welche die Wittelsbacher nach Kaiser Ludwigs Tode auf allen Seiten erlitten hatten, als ihm in seinem vorletzten Lebensjahre noch die Hoffnung aussehlachete, die großen wittelsbachischen Besitzungen in den Niederlanden wieder zu gewinnen.

Wir haben oben angebeutet, wie im Jahre 1425 mit bem Tobe bes Herzogs Johann, bes letten Sproffes ber Straubinger Linie in Holland, die Grafichaften Holland, Seeland, Friesland und Hennegan bem bayrifchen Fürstenhause entriffen wurden. Der Herzog Philipp von Burgund hatte sich zusolge eines weiblichen Erbrechtstitels, ber nach bem üblichen Staatsrecht hatte angesochten werden können, jener Lande bemächtigt, während die damaligen Herzoge in Bayern nicht einmal Miene machten, ihre Ansprüche

<sup>\*)</sup> Der beutsche Arnped bei Freiberg I, 156. Was aber in bieser Richtung Frater Angelus (Defele I. 106) ein Menschenaster später erzählt, verbient keinen Glauben.

<sup>\*\*)</sup> S. u. a. N. C.:B. 40 f. 218, Nro. 42 f. 11, 13, 21 ff. Nro. 94 f. 1—10.

fund zu geben. Jest fiel am 5. Jan. 1477 Philipps Cobn, Rarl ber Rubne, im Rampf mit ben Schweizern und hinterlieft als Erbin nur eine Tochter, Maria von Burgund, welche ihrem glücklichen Bewerber, Maximilian von Defterreich, mit Burgund auch Solland als Brantichat zubringen follte. Bar einmal ein weibliches Erbrecht anerkannt, fo konnten Ludwig von Landshut und Albrecht von Munchen jest eben jo wenig ben Rechtstitel ber Maria beftreiten, wie vor 50 Jahren Philipp von Burgund an ber Befitnahme Sollands gehindert worden war. Ludwig aber erfannte ben gangen Erwerb Sollands von Seiten ber Burgunder nicht als rechtmäßig an; burch Gewalt und feinerlei Recht seien jene Lande bem Saufe Bayern, bem fie nach bem Erbrecht gehören, entriffen worben. Es tam nur barauf an, ob fich Rechtsanfpruche, bie man früher nicht einmal erhoben hatte, jest nach einem halben Sahrhundert unter viel ichmierigeren Berhaltniffen murben burchführen laffen.

Kaum hatte das Gerücht die erste Kunde von dem Tode des Burgunders nach Landshut gebracht, als Ludwig schon am 24. Jan. den Herzog Albrecht von München an ihre gemeinsamen Ansprüche erinnerte und ihn einlud, sich mit ihm über die zu ergreisenden Maßregeln zu verständigen; er würde sich sofort in Person zu ihm begeben haben, wenn er "gestalt seines Leibes" hätte reisen können.\*) Als jenes Gerücht zur Gewisseit geworden war, wurden die Berhandlungen zwischen beiden Herzogen auf's Eifrigste sortgest und aus dem Straubinger Archiv die Urkunden hervorgessucht, welche die Rechtsansprüche an das holländische Erbe darthun sollten. Am 9. Febr. verband man sich sörmlich zu einer gemeinsamen Geltendmachung der Rechte mit allen Krästen; die Kosten wollten die Fürsten gemeinsam tragen und die Länder, die sie erwerden würden, unter sich theilen;\*\*) es wurde beschossen, sosort

<sup>\*)</sup> Die Actenftude im Tom. XI ber Fürstensachen (f. 346 fs.) im f. Reichs-Archiv. Bergl. Fischer, Geschichte bes Despotismus in Deutschland S. 272.

<sup>\*\*)</sup> Rrenner, Lanbtageh. VIII, 260.

einige bevollmächtigte Rathe nach Holland zu senben, die Gewalt haben sollten, im Ramen ihrer Herrn Besitz zu ergreifen und zu versprechen, daß ein ober zwei bayrische Prinzen alsbald in Holland ihre Residenz nehmen wurben.

Schon am 19. Febr. 1477 traten die Gesandten, Heinrich Rothaft, Sigmund von Frauenberg, Dr. Johann Neuhauser und Dr. Friedrich Manerkircher (zu welchen noch ein in Holland wohsenender Sattelboger kommen sollte) mit Georg Schied als einem in Holland bekannten Manne und mit einer kleinen Dienerschaft ihre Reise an, zunächst nach Mainz, von wo sie zu Schiff nach Gorchum suhren. Schon hier und noch mehr in Dortrecht überzeugten sie sich aber bald, daß die Hollander die Erinnerung an die Herrschaft der Wittelsbacher längst verloren hatten und nichts von einem Erbrecht der Herzoge Ludwig und Albrecht in Bayern wissen wollten. Die Gesandten traten daher ohne seden Ersosg in der Stille ihre Rückreise wieder an, wollten aber zur Erinnerung an ihre Mission zu Gorkum ihre Wappen an ihre Herberge anschlagen lassen; diese wurden daher auf ihrer Rückreise in Köln gemalt und von hier ihrem Wirth nach Gorkum zugeschieft.

Der Herzog hatte einen so ungünstigen Ausgang nicht erwartet, vielmehr seinem Recht und bessen Verwirklichung so sehr vertraut, daß er bald nach der Absendung der Räthe nach Holland bem Könige von Böhmen, welcher seinen Sohn Georg zur Krönungsseier nach Prag geladen, zur Entschlichigung für das Ausbleiben des letzern vortragen ließ, daß Georg wahrscheinlich in nächster Zeit zur Uebernahme der Regierung nach Holland werbereisen müssen.\*) Wegen seiner Ansprücke an Holland lehnte es Ludwig auch ab, dem Kaiser Beistand zur Besitznahme von Burgund zu leisten.

Niemand wird es unserem Herzog zum Vorwurf machen, daß er, zumal der Tod Karls bes Kähnen so unerwartet eintrat, die Berhältnisse in Holland zu wenig kannte, um sich keinen Täuschungen

<sup>\*)</sup> Die Instruction für bie berzoglichen Rathe nach Bohmen in bem R. C.B. 9 f. 175-78.

über seine Aussichten hinzugeben; wohl aber gereicht es ihm zur Ehre, daß er auch in dieser Angelegenheit, abweichend von seinen Borgangern, nichts unversucht ließ, was zur Erhöhung ber Macht seines Haufes dienen konnte.\*)

Es sollte eine ber letten Angelegenheiten sein, die Ludwig persönlich und mit Gifer betreiben konnte. Noch in demselben Jahre verschlimmerte sich seine Krankseit der Art, daß er nicht mehr im Stande war, von Landshut dis Freising zu reisen, wo er sich mit Albrecht von München in Territorialstreitigkeiten besprechen wollte; er mußte in Pfaffenhosen umkehren, weil die Aerzte erklärten, daß durch die Bewegung das Uebel immer ärger werden würde, "so daß er es nicht aushalten möchte."

Die gewöhnlichen Mittel linberten ben Schmerz nicht mehr, und befangen in bem Aberglauben jener Zeit, die bald einer Bunberquelle ungewöhnliche Heilfrafte zuschrieb, bald in der Sternstunde Rettung suchte, nahm Ludwig die Astrologie zu Huse, um über den Ausgang seiner Krankheit Aufschluß zu erhalten. Um 26. Febr. 1478 wandte sich der Herzog an seinen Nath und Ordinarius medicinae zu Jugolstadt, Erhard Bindsperger, und sandte ihm außer drei medicinischastronomischen Schriften einen Tauf-

<sup>\*)</sup> Im t. haus-Archiv findet sich noch ein Brief Ludwigs an Bürgermeister, Consulu und Einwohner der Stadt Beer (die Gegend, wo half gelegen ist, sagt eine alte Canzleibemerkung, wird von den holdandern de veer ämdachten d. i. vier Aeutter genannt), worin diese unter bein 6. Aug. 1477 ansgesordert werden, die herezoge von Bayern als die rechtunkssigen Erben der Riedersande anzuerseunen, nachdem schon eine Gesandtschaft und Vortrecht ersolgsog gewesen ist. Ludwig verspricht die alten Krivilegien, Freiheiten und Rechte bestätigen, neue dazu verseihen zu wollen. Dem Lande werde es unter einem bayrischen Prinzen an Schut incht sehlen, da er, der Herzog, manche Könige, Fürsten, Große und Städte zu Berwandten und Verbsindeten habe. Er erinnert an die bayrischen Tentmäser in Holland, an die Bilder in Kirchen und andern Gebänden, an die Münzen mit bayrischen Bappen u. s. w. Der Brief, der in lateinischem Driginal auf Papier mit Siegel und einer deutsche Uebersehung in Copie vorzliegt, scheint aber gar nicht abgeschieft worden zu sein.

zettel, bamit ber gelehrte Mebiciner ihm barnach bie Nativität ftellen und über seinen Zustand ein sicheres Urtheil fallen konne.\*)

Der Auftrag war für ben Professor wichtig genug, um sofort seine Vorlesungen einzustellen, und Monate lang "mit schwerer Mühe für seiner Gnaden Gesundheit zu arbeiten." Leider aber lautete das Resultat seiner Untersuchungen nicht günstig, denn er mußte dem Herzog für den kommenden Winter eine schwere Krankbeit prophezeihen, die ködlich werden würde, wenn man ihr nicht mit den nöthigen Arzieien entgegenwirken werde. Auch diese Arzieien hatte Windsperger für seinen Herrn bereitet, als er aber damit nach Landshut kam, sanden seine Heilmittel am Hose eben so wenig Villigung, als seine üble Prophezeihung; denn die and den medicinischen Käthe verspotteten ihn, namentlich ein Alchpemist, Meister Heinrich von Heidelberg, welcher dem Herzog sein Leben noch um 10 Jahre zu verlängern versprach.

Es muß auch in der That der Zustand Ludwigs nicht mehr sehr bebenklich gewesen sein, indem er wieder kräftig genug war, um die Leitung einer Angelegenheit zu übernehmen, die für Bayern und die Nachbarländer die größte Bedeutung hatte. Die Türken waren nämlich trotz aller Reichstagsbeschlüsse und Kreuzpredigten zum 23. Mal über die Grenze gebrochen und zum Schrecken der Bölker dem östlichen Deutschland näher und näher gerückt. Im Namen des Reichsoberhauptes suche Ludwig die nächstgesessene Kürsten und Städte zu Rüstungen zu veranlassen und hielt mit ihnen bald zu Freising, bald zu Landshut ernstliche Berathungen.

Selbst das Amt eines Friedensstifters gab Ludwig bis zum Ende seines Lebens nicht auf. Noch wenige Tage vor seinem Tode unterhandelte er zwischen dem Erzbischof von Salzburg und dem Erzbischof von Gran, um jenen zu vermögen, daß er zu Gunsten des letztern auf das Erzstift verzichte.\*\*) Gleich darauf aber, am Mittwoch den 13. Jan. 1479 wurde der Herzog bedenklich krank. Am

<sup>\*)</sup> Geiß, im 9. Bb. bes Oberbapr. Archivs G. 355.

<sup>\*\*)</sup> Geiß, a. a. D. S. 435. Dagegen ift es mir nicht bentbar, baß Lubwig noch im herbst 1478 nach heibelberg gereist ware, wie es eben ba heißt. 23 \*

Sonntag ben 17. empfing er bie heil. Sterbesacramente, und schon am Abend bes folgenden Tages (18. Jan.) zwischen 9 und 10 Uhr verschied er "als ein chriftlicher, frommer Fürst."\*)

Die solgenbe Nacht stand ber Leichnam auf bem Söller im Harnischhause, und es "braunten viele Kerzen um ihn und die Priester lasen den Psalter." Um nächsten Morgen aber trug man den Todten unter der Theilnahme der gesammten Bürgerschaft in seierlicher Prozession nach der St. Martinskirche und von hier in das Kloster Seligenthal, wo in Gegenwart Georgs die Beisetzung ersolgte. Man legte Ludwig ohne fürstlichen Schmuck in das Grab und schüttete Kalk und Erdreich auf ihn. So hatte es der reiche Herzog gewollt, nacht wie er in's Leben getreten war, wollte er zur Rechten seines Baters bestattet sein.

Aber bie Tranerseierlichkeiten fanden mit all bem firchlichen Prunk statt, ber bei einem fürstlichen Tobten entfaltet zu werden pflegte. Besonders seierlich wurden der 8. und ber 30. Tag nach seinem Tode begangen \*\*); drei Prälaten wohnten dann mit dem jungen Herzog dem Seelenamt bei. Bis zum Dreisigsten wurde auch von acht Männern Tag und Nacht der Psalter gelesen, die Bigilien und das Sakrament aber von etlichen Priestern das ganze Jahr für ihn gehalten, während der Kaplan des Verstorbenen bestellt wurde, ihm für und für Vigilien und Messen zu lesen. Und wie man an dem Grabe, in den Kirchen und Klöstern zu Landöhnt betete und sang, so wurden auch im ganzen Land, selbst über die Grenzen des Herzogthums hinans Tranerämter gehalten. Inzwischen aber kannen von nah und fern Gesandte der Kürsten undStädte,

<sup>\*)</sup> Mit den Fasti consulares bei Defele II, 772 stimmt die Mittheilung Georgs an S. Albrecht in Munchen vom Morgen des 19. Januar, in Nachtrag 46 der Fürstensachen im k. R.-A. Ludwig war, als er ftarb, 62 Jahre weniger 1 Monat alt; benn er war geb. am 21., nicht 19. Jan. 1417.

<sup>\*\*)</sup> Am Dreißigsten pflegte bies auch in anbern Fällen zu geschehen; so beim Tobe heinrichs, wie oben S. 34 erwähnt. Aber eben weil es gewöhnlich war, sollte bort zu Anfang bes 3. Absahes bas "Erst" wegsallen. Bergl. Homever, über ben Treißigsten in ben Monatsberichten ber Berl. Abemie 1864.

um vor bem neuen Herzog ben Verluft bes Baters zu beklagen, und es wird nus erzählt, wie ber junge Fürst bie Beileidsbezeigungen mit gerührtem Wohlwollen und Hanbebruck entgegennahm.\*)

Roch eine lette und fürftliche Chre wollte ber bankbare Sohn bem Berftorbenen beweisen, indem er am 20. April, b. i. am 90. Tage, die eigentliche Tobtenfeier mit großem Bomp abhalten ließ. 3molf geiftliche und weltliche Fürften, gegen 20 Mebte, viele Grafen. Berrn und Ritter, zwei Bertreter ber Universität, Abgeordnete von ben Stäbten und Martten bes Lanbes und gahllofe Geiftlichen nahmen baran Theil. \*\*) Der altefte Ritter in Bayern trug bas berzogliche Banier jum Altar, ein anberer ben Schilb, ein britter ben Selm. Biergebn Ritter führten 7 Pferbe, beren teines geringer als 80 fl. geschätzt mar. Die Gemablin bes verftorbenen Fürsten aber, Amalia, und die junge Bergogin Bedwig brachten jebe zwei Kerzen mit 300 fl. zum Opfer. Und nachbem bas Opfer beenbet und bie Rlaggefange verstummt waren, wurden Alle anf Rosten bes jungen Bergogs glangend bewirthet; fogar bie unabfehbare Bolksmenge, bie von nahe und fern herbeigeftromt mar. burfte fich an fugem Bein erquicken. \*\*\*)

Ein reicher Fürst war zu Grabe gegangen, ein nicht minder reicher herrschte an seiner Stelle; so würden, konnte man hoffen, Land und Schähe noch lange forterben von Bater auf Sohn. Aber schon Georg ber Reiche war ber letzte seines Stammes, und was er an Silber, Gold und Selssteinen besaß, verschwand nach seinem Tode wie vom Winde zerstreut, während das einst so blühende Land nach blutigem Kriege zerstückelt wurde. Es gab keine Herzoge von Landshut mehr.

Rur eine Schöpfung Lubwigs mar von unvergänglicher

<sup>\*)</sup> Gemeiner III, 620.

<sup>••)</sup> Man fütterte, ba bie fremben Gafte mehrere Tage blieben, eine Woche hinburch burchschnittlich täglich gegen 2000 Pferbe auf herzogliche Kosten. Berzeichniß im k. Hausarch.

<sup>\*\*\*)</sup> Beit Arnpect bei Beg III, 614.

Dauer, weil sie dem Reiche bes Geistes angehört: die Universität, die er in Ingolstadt grundete und die noch heute in der Hochschule du München fortbluht. Sie wird auch den kommenden Geschlechstern das Lob Ludwig des Reichen verkundigen.

#### 1. Ercurs.

#### leber bie Schäpe Ludwig bes Bartigen.

(Bu Geite 14.)

Bezüglich ber von Lubwig bem Bärtigen aus Frankreich nach Bapern gebrachten Kleinobien sind folgetibe Fragen von Interesse: Worin bestanden biese Schähe? Wie kamen sie in Lubwigs Sanbe? Was ist in Bapern baraus geworden?

Rurgere Notizen über bie Beschaffenheit einzelner Kleinobien finden sich in Lang's Gesch. Lubw. b. B. S. 57, 153, 185, 303, 311; ausführlichere bei Gemeiner III, 166 und in Urkunden ber Neub. Cop.: Bucher.

Die zu Strafburg von Lubwig hinterlegten Schate bestanden nach Neub. C.=B. 32 f. 178 theils aus Silbergeschirr, bas er selbst wieder von dort weg nahm, theils aus bem Schmud der Königin von Frantreich, theils aus golbenem Geschirr. Zum Schmud der Königin gehörte ihre "gute Krone", der Königin "Schappel" mit 55 Rubinen, ein Kranz, eine "Cohse", ein Gürtel. Die vorzeschiebenen Kleinobien sind geschätzt auf 55,200 fl. Das goldene Geschirr, bestehend aus Kandeln, Beden, Platten, Schüssen, Schaalen z. war 111 Mark 5 Unzen Goldes schwer.

In Regensburg waren hinterlegt (Gemeiner III, 166, 67 und N. C.-B. 34 f. 72 u. 75 b): 1. eine golbene Krone, bie man nannte von Dorn, daran 4 Blumen, jebe besetht mit 5 großen Rubinen und 3 Saphiren, im Kreuz 1 großer Saphir und in jeber Blume 8 große Perlen, in ber Mitte ein zweisacher Reif mit einem großen Saphir. 2. Ein golbenes Kreuz mit 9 Rubinen, einem großen Rubin, 8 Saphiren u. s. w. 3. Ein golbenes Kreuz ähnlich ausgestattet. 4. Kostbare Bilber St. Peters, St. Carls, St. Dionysii, übersate mit Perlen, Rubinen, Saphiren, Diamanten.

In Lauingen fanden sich nach Lubwigs Tobe (R. C.=B. 34 f. 241) außer 20,000 Ducaten in Golb, Bilber ber heiligen Philipp, Michael, Dionyssus. Das St. Michaelsbild mit kostbaren Steinen und 7 Mark 1 Unze Golbes schenkte heinrich ber Ingolstäbter Frauen-Kirche.

Enbwig felbst hatte biefer von ihm erbauten Kirche u. a. icon ein berrliches Frauenbild, beffen Obertheil an Golb 30 Mart, ber guß an Silber 26 Mark wog, baju zahllose Ebelsteine, geschenkt (N. C.-B. 32 f. 347). Dieses Bilbes wegen wurde die neue Kirche "zur schönen unser Frauen genannt". "Nach ber Sprache bes Pöbels", wie Meberer in der Geschichte von Ingolstadt 1807 sich ausdrückt, "sollte dieser sogenannte Schat ber obern Stadtsparrkirche ein Königreich werth sein; allein in den jüngst vergangenen Jahren des französischen Bewolntionskrieges, da man dieses vermeinte Königreich zu Gelb machen wollte, wurden mehr nicht als 8600 fl. bafür geboten; bis es endlich, noch wohlseiler in die Münze nach München kam."

Außerbem wirb noch erwähnt, "eine Krone vom Tag" mit mehreren Meinen Frauenbilbern, Kreuzen u. f. w., die heinrich ber Reiche von ber Wittwe bes jüngern Ludwig (aber herrührend aus bes Bartigen Schate) empfing (Lang 103).

Bei alle biesem sind biejenigen Aleinobien nicht mitgerechnet, die ber bartige Ludwig mit Wissen und Willen ober im Auftrage seiner Schwester und bes Königs selbst schon nach Deutschland gebracht hatte, um sie zu verseten, worüber Lang 58 und R. C.-B. 87 f. 4.

Den Werth aller Aleinobien, welche ben Ingolftäbter Schat bilbeten, schling man, wie ich oben S. 14 aus Aventin anführte, auf 50 Tonnen Golbes an. Rachträglich finde ich, baß Jugger (Cod. Germ. 897 f. 280) bloß von 5 Tonnen spricht. Aventins Angabe burfte also auf einem Schreib: ober Drucksfehler beruhen.

Ungern erörtere ich bie 2. Frage, wie nämlich Lubwig in ben Befit jener Rleinobien gefommen ift. Gie find ju gablreich und ju toftbar, um theils als Befchente, theile ale Pfand ober Erfat für rudftanbigen Jahrgehalt angeseben gu werben. Lubwig felbst scheint balb bas eine balb bas andere angegeben ju haben (Aventine Chronica 411 b); es fommt aber auch in einer Urfunde, bie mir nicht gerabe gur Sand ift, bie oben G. 15 angezogene Augerung vor. Auf bie Frage feines Feinbes, bes Churfürsten Friedrich I. von Brandenburg, wie er zu ben Beiligen= bilbern, ber Krone von Franfreich und anberer Sabe gefommen fei (Lang 96) Scheint er bie Antwort fculbig geblieben ju fein. Jebenfalls war nach feinem Tobe bie Meinung verbreitet, bag er bie Schate nicht auf reblichem Bege erworben habe. Das Bort "Diebstahl" begegnet felbft in baprifchen Gefchicht= fcreibern, wenn auch mit bem Bufat, bag bas Bolf fo fage (ex regno Franciæ furatos ajunt, nämlich bie Beiligenbilber, bie bamale in Burghaufen maren) bei Angelus Rumpler, ju Anfang bes 16. Jahrh., Defele I. 101. Anbere machen feine Schwester, bie Rouigin, jur Mitschulbigen, reben aber boch von Diebftahl, wie Labislaus Guntheim, ebenfalls ju Auf. b. 16 Jahrh., Defele II, 569.

Wir wollten uns gern ber milbesten Auffassung anschließen, bie hans Ebran von Bilbenberg schon im 15. Jahrh. erwähnt (Defele I, 311), wonach bie Königin ihrem Bruber beshalb zur Flucht mit so viel Schähen verholfen hatte, weil sie felbst nach Bayern zuruchzufehren im Sinn hatte, aber bann ware es Lubwigs Pflicht gewesen, bas ihm in Verwahrung gegebene später zuruchzu-

erstatten. Daß ber frangösische Sof ben Erben Lubwigs, nämlich ben Gerzogen von Landshut, wegen ber sortgenommenen Schätze ein Menschenalter später, nach Albrecht Achills Behauptung noch zurnte, habe ich oben S. 140 Anmert \*\*) und 256 Anmert. \*\*) erwähnt. Die Sache ist untsar und verdächtig.

Ueber bie fpatern Schidfale ber Kleinobien ift mir nichts befannt geworben, als was ich oben S. 15 aus Aventin bemerft babe,

### 2. Ercurs.

#### Bilbenberg und Aventin über Ludwig bes Reichen Jugend.

(Bergl. G. 31.)

hans Ebran von Wilbenberg sagt im Cod. Weim. f. 207 u. 8: Lubbig ein sun herbog heinrich warb erhogen ausst ber purg zu Burchawsen, und er het sein wesen do bis ausst breißig jar. Der surft was gar ein gerader starkher man, er ubt sich vil mit ringen, steinwersen, im kurhen und kanngen swert was er meisterlich, auch sücht er zu zeitten kurkweil mit weibenheit und jagen bas er auch mit forgen thün mult vor seinem vatter. Dieser sürft lebt in ganzer gehorsam gegen seinen vatter, wie wol im von etsichen seinen fründten und andern geratten wardt das er sich erheben sollt und nicht lennger do zu Burgkhawsen beleihen. Aber er wolt seinen vatter nicht begeben und beleibigen. Ich mag mit warhent gesagen, das ich nue gesehen oder gehört hab von sürsten solche geshorsam, und daben gestiten vil mangl an gellt, pfärdten und kleidern aus karckhent seines vatters. Der sürst was ein rechte tugendt und eins mandlichen gesmüts. Und nach dem sterben herhog heinrich ubet sich der sürst uber die mass vil mit rennen, stechen, turnirn und mit allem ritterspis, des täglich vil gephsegen ward an seinem hoss.

Spater f. 211 beift es:

Roch une ich eines mellben: Nach bem fterben herhog heinrich warben bie zwen fürsten herhog Lubbig und marggraf Albrecht vil zeht bei einander und heten vil früntlichs wesen mit rennen stechen tanzen jagen und manicherlen kurczwest. Sy lagen auch alle nacht beyeinander an einem pett. Die fürsten hetten
auch gewonheyt, wann sie zusamen komen in die stet zu tägen, so riten sie gern spaciren in der nacht mit singern und bossitieten ben frawen und rottirten sich dann
und sptengten gegen einander und rissen sich do miteinander, das wenig ganczer
kleyder an in und irn grasen, herren, rittern und knechten besehd. Des nam im
ein allter ritter herr Wilhelm von Rechperg war, der redt eins tags zu beden
fürsten mit den worten: Ir herren, ir tragt ein kord vol ungluch vepl, wann
ir in halt werd ausschütten."

Daraus hat Aventin (Chronica S. 422, Frankfurt 1580) folgenbes gemacht:

"Ift gekoren worben als man zahlt 1417 jar, ist bis inst breys und breys gig Jar zu Burghausen im Frauwenzimmer ben ber Mntter erzogen worben, hat viel gestiten, großen Mangel an Gelt, Kleibern und Pferden gehabt. Der Bater war sehr targ" u. f. w. Fosgt bie Erzählung, wie bem Prinzen gerathen wurde zu sliehen. "Aber er wolt ben Batter uicht beseibigen, ibt sich mehr mit werssen ringen, sechten, rennen, reiten, schießen, springen. Must nur heintlich bas Rotwild jagen, so sehr heits sein Batter lieb." Später erft konunt Aventin auf bas Bershältniß zu bem Markgrafen und sagt:

"Gerhog Ludwig von Landhont, sein Better, seines Batter Schwester Sou, Marggraff Albrecht von Brandenburg, weil sie noch jung waren, haben sie gemeiniglich mit einander zu Laudhout gehauft, senn mit einander auff die Gassen, in einer Kammer an einem Bett gelegen; haben mit einander gerungen, daß je einer dem aubern das Aleihd gerrisse, das haben sie offt mit einander getrieben, daß ein sahrt (sie!) Wilhelm von Rechberg zu ihnen sagt: 3hr herren, ihr tragt einen Korb vol Unglud seihl, wenn ihr ihn halt auß werdt schütten.

## 3. Ercurs.

# Aus der Correspondenz Andwigs mit dem Pfalzgrasen im Juni und Juli 1458.

Bu ben Briefen Friedrich bes Siegreichen, die Menzel in Quellen und Erörterungen II, 294 aufführt, notire ich die Antworten Ludwigs aus Bb. 26 ber Neub. Cop.=Bucher.

Am 5. Juni (Montag nach Erasmus) schreibt Lubwig aus Burghausen f. 232-33:

Sobalb er von Desterreich in seine Stadt Schärding gekonmen sei, und von dem Gewerbe vernommen, hab er dem Pfalzgrasen die Sache zugeschrieben und von flund an sein Landgebot zu allen seinen Grasen, herrn, Rittern, Knechten, Pfiegern, Städten, Landen und Leuten ausgeben lassen, sich sofort zu ruften.

Racfidrift: Auch wollen wir uns von flunden an gen Landshut und barnach von Ingolftabt und an andere Ende unferes Oberlandes fügen.

13. Juni, Actum Landshut in studa parva principis feria secunda ante Viti, f. 235—36. Ludwig beantwortet die Werbung bes Anthony von Witstat und sendet diesen mit Austrägen an den Pfalzgrasen zurück. Es ware ihm nicht lieb, sagt der Herzog, wenn man seinen Better vergewaltigen wollte, boch wolle ihn nicht bedunten, daß es solche Sachen seien, darüber solche merkliche Fürsten

Bu Aufruhr ober Krieg kommen follen, auch angesehen die großen Läuse im heis ligen Reich und andern umstehenden Reichen und sonst. Er will beshalb gern bas Rechtbot bem Markgrafen verkündigen und hosit, die Sachen werben mit Gottes Hulse gutlich versangen. Sollte bas aber nicht sein, so will er helsen.

21. Juni, Landsbut, Mittwoch vor Johannis Baptifta (fol. 237), Antwort auf ben Brief bes Pfalggrafen vom 14. Juni.

Läßt ihn missen, daß er sich stets zurichtet. Erwartet täglich die Rathe, die er zu bem Markgrasen und Württemberg gesandt hat. Hosst, Alle werden sich so halten, daß ber Aufruhr vertragen bleibt. "Und bitte Euch auch freundslichen, Guch in solchem also zu beweisen bamit ber Glimpf Gurethalben niemanden "empfor" gegeben werbe, angesehen die Läuse, die allenthalben in den Landen vorbanden sind."

Bor bem 30. Juni. Inftruction Peufchers f. 244.

Seit bem erften Schreiben habe er nicht allein im eigenen Lande gerustet, sondern auch in Böhmen, Desterreich und andern Enden um Leute zu Roß und zu Fuß geworben, und wolle am Freitag nach St. Margarethen schirft zu Lands-hut, Ingolstadt und Lauingen an der Sammung und Gerberg sein, "das wir nicht vor haben thun mögen, und schieften unß täglich so gut wir können und mögen euch zu Gils."

Es war aber "großer Abgang in bem, baß die Gewerbe in Desterrich Ungarn, Böhmen, Mähren saft groß sind, benn gar viele Leute von unsern herrn Fremden, guten Gesellen und Dienern gekommen wären, beren Merertheil jeht verritten ist." Kann barum biesmal 500 ober 600 Pferbe, als er begehrt hat, nicht senben, um seine Macht nicht zu theilen. Er hält es sir bringend nöthig, die Rathe zusammen zu schieden und zu rathschlagen. Kämen aber Leute genug, so baß er entbehren kann, dann will er ben Pfalzgrasen ohne einen gereisigen Zeug nicht lassen. "Iehm Webeim augriss."

30. Juni, Freitag nach Peter und Paul, Landshut f. 242. Lubwig beantwortet einen eigenhändigen Brief Friedrichs damit, daß er fich auf den an ihn gesandten Peuscher bezieht. Will nicht mehr schreiben, weil der Brief aufgesangen werben könnte.

Eigenhanbige Rachschrift: Lieber Better und gefell, ich hab in ben sachen nit gfeiert bisher und tun bas noch flätigs, banit ich bir best pas zu lieb werben möge, als meinem lieben vettern und gesellen."

3. Juli, Lanbohut f. 245. Antwort auf ein Schreiben vom 30. Juni. Lubwig wartet noch immer auf bes Peuschers Rückfunft, hosst mit Hulse Gottes am Freitag nach Margaretha schirft gerustet zu sein; bas hat nach Gelegenheit ber Sachen nicht eher sein mögen. Die beiberseitigen Rathe mussen zusammen kommen.

An bemfelben Tage (Montag vor Ubalrici) schiedt Lubwig auf ein 2. Schreiben Friedrichs vom 30. Juni ben Otto Pinzenauer ab, mit einer Instruction, bie wir nicht kennen.

5. Juli, Landshut, Mittvoch nach Ubalbrici, f. 247. Lubwig senbet bem Bingenauer folgenben merkwürdigen Brief nach:

Wenn er die Werbung gethan habe und bann verstünde, daß der Pfalzgraf kriegen wollte und keineswegs von seinem Vorhaben wollte absiehen, das er boch nicht hosse, so son icht hosse, so son seinem Vorhaben wollte absiehen, das er boch kriegen wolle und um was Ursache, da das billig und von großer Nothburst sei zu wissen mit wem er kriegen will und um welche Ursache, ob die redlich ober billig sei ober nicht, daß er sich darnach richten könne. Denn sollte er den Krieg ansangen und dazu nicht redliche Ursache und Recht haben, das wäre zumal schwer und unbillig, "daß wir einen Krieg führen sollten, des wir nicht Glimpt bätten."

"So möchten auch etlich Fürsten, herrn und Andere wider und helfen und sein, so wir hochmuthen wollten, die bann gusammen verschrieben und aufrecht zu einander verbunden sein, die bas nicht thaten, so wir Glimpf hatten".

Der Gefandte foll nichts beschließen, sonbern alles referiren. Das Befte mare, bag bie Furften ober ihre Rathe gusammen tamen.

## 4. Ercurs.

#### Ueber Juggere Darftellung ber Ginnahme von Donauworth.

(Zu S. 90 ff.)

Die Hauptquelle für die naheren Borgange bei dem leberfall der Stadt ift Fugger (bei Birken S. 653 fürzer, in Cod. Germ. 897 f. 280b—282 auseführlicher). Es scheint mir der Mühe werth, diese Darstellung, die Wahres und Falsches eigenthumslich verwebt, genauer zu prufen.

Fugger erzählt zunächst, wie h. Ludwig durch das Borgeben, im Einverständniß mit dem Kaiser zu handeln, zahlreiche gürsten sür sein Internehmen gewonnen habe. Daran mag so viel wahr sein, daß der herzog gegen die Berbündeten die Hossischaft Bl. werde feinem Borhaben nicht entgegentreten. hätten die andern Fürsten wirklich nur unter der Bornabes nicht angeschsossen, das er mit des Kaisers Erlaubniß gegen Donauwörth vorgebe, so hätte Ludwig annehmen müssen, daß sie auf die erste Abmahnung des Kaisers, die immerhin früh genug kommen konnte, seine Fahne verlassen würden. Anch ist in Juggers Darstellung der Widersch, daß er die Fürsten und namentlich den Martgrasen zeitig genug von Friedrich III. gewarnt werden und doch in Ludwigs heer bleiben läßt. Ferner wissen wir, daß Albrecht seine Theilnahme an dem Uebersal ber Stabt später auf alle Weise zu motiviren gesucht hat, aber nicht mit dem Borgeben, daß Ludwig ihn durch angebliches Einverständniß mit dem Kaiser versührt hätte. Andere Fürsten mögen immerhin bei Friedrich III. alle Schuld auf benselben geschoben haben, woraus in des Kaisers späterer Anklage gegen Ludwig

bie Worte hindeuten, daß er "Grave Ulrichen von Wirtemberg in unbillich Weg anders benn Recht ift gedrungen zu Berachtung ber Oberkeit und Gewaltsam bes beil. Reichs" (Stalin III, 514 Anmerk. 1.)

Als Helfer Lubwigs führt Finger auf: ben Pfalzgrafen, die herzoge Albrecht und Johann von München, ben Markgrafen Albrecht, die herzoge von Sachen (Friedrich und Wilhelm) und nennt außerbem die Vilchöfe von Würzhurg, Augsburg, Eichftädt und Regensburg. Von diesen Vilchöfen schweigen die andern Duellen. Unter den weltlichen Fürsten nennt Arnpeck (Pez III, 402) auch den Etto von Neumarkt, der auch in der That nicht gefehlt haben wird, schweigt dagegen von dem ältern Albrecht von München und nennt nur den jüngern Johann. Er führt im Ganzen 5 Fürsten als Helfer auf und läßt diese, was aber in Beziehung auf den Markgrasen und den Württenwerzer jedensalls unrichtig ist, persönlich anwesend sein. Hector Mühlichs Augsburg. Chronik (I. Ställin a. a. D.), die mir nicht zur Hand ist, scheint 7 Fürsten die der Stadt absgaten zu kennen, was mit Fugger in so ern stimmen würde, als die beiden herzoge von Sachsen, der Markgraf, der Pfalzgraf, der Württemberger, 2 Herzoge von Vahren (nämlich Otto und Johann, statt Albrecht und Johann) außer Ludwig die Rabi 7 ausmachen würden.

Was thut aber Donamvörth und ber Pfleger und Reichshauptmann ber Stadt, heinrich von Pappenheim? Jugger läßt ben Lettern auf die Kunde von Lubwigs Ruflungen nach Landshut reiten und um Austunft bitten, die Lubwig verweigert. Natürlich fehlt auch die schöne Rebe nicht, die Pappenheim bei dieser Verlegenheit gehalten, und eben so wenig die Ansprache, womit er bei seiner Rückeft die Bürger ber Stadt zum Wiberstand anspornte. Das Alles tritt als erfunden zu Tage.

Die Summe ber Feinbe gibt Fugger auf 3500 zu Roß und 12,000 zu Fuß an, was mir richtiger erschien als die 20,000 Mann, die Zengg hat. Run erzählt aber Stockheim (S. 37), bessen Aushängebogen mir in dem Augenblick zukamen, als der 6. Bogen meiner Schrift schon gesetzt war, daß gleichzeitige Rürnberger Auszeichnungen im Archive baselbst die Streitmacht des Herzogs auf 5500 Reisige und 19,000 "gerüstete Mann" angibt. So hätte also auch in den Zahlenangaben Zengg eher als Fugger Recht.

Rach Jugger halfen Donaumörth bie Stäbte Augsburg und Rurnberg, nicht Ulm, wie Zengg berichtet, ber aber flatt Rurnberg Rörblingen aufführt. In letterm Puntte wenigstens hat Zengg nachweisbar Recht, s. oben S. 91.

Um 20. October, 8 Uhr Morgens, als nach Fugger noch fein Schuß gefallen, fledt Ludwig auf seinem Zelte ein weißes Fähnlein auf, was für ben Rath ber Stadt ein verabrebetes Zeichen war, basselbe zu thun und trot Rappenbeims Wiberspruch zu bem herzog hinauszugehen und Unterhandlungen zu beginnen.

Als hauptverrather ericheint ber Burgermeister Gunbelwein, weil er ein Baper, aus Lauingen geburtig war. Daber bie Lehre: "Alfo geht es, wenn bie

Rathe in ben Stabten mit fremben Leuten besseht werben." Doch ift es auch nach Fugger nicht ber Burgermeifter allein, sonbern bie Rathe überhaupt, mit benen Lubwig vorher practicirt hatte, — und etlichen aus benselben große Verehrung auch ber Stabt selbst viel gute Freiheit zu geben zugesagt hatte.

Es wäre interessant, über biese bayerische Partei in ber Stadt Genaueres zu wissen. Mir ift, nachbem ich die Aenserungen oben S. 83 und 92 über biesen Gegenstand geschrieben, noch eine Duellenstelle aufgestoßen, die mich früher veranlaßt haben würde, mich bestimmter auszudrücken. Es heißt nämlich in einem zu ben Acten über die "blinden Sprüche" gehörigen Tocument, jeht gedruckt bei Stockheim Beil. S. 106: Die Teidingstente zu Nürnberg 1459 hätten dem Herzog Andwig zugesagt und ihn damit vertröstet, "daß die Bürger zu Werde auler handlung an ihrem Leib noch Gut kein Entgeltung haben. Es sollten auch alle bie bericht sein, die darunter verdacht oder verwandt, und der Kaiser gegen bieselbe keine Ungande baben."

#### 5. Ercurs.

#### Der angebliche Reichstag zu Eflingen im Febr. 1459.

(Bu S. 93.)

Durch Müller I, 613 si., ber anch hier Juggers Ehrenspiegel als Onelle benütt hat, ift ein Reichstag zu Estingen (Febr. 1459) bekannt geworben, wo Friedrich III. mit den Reichsfänden über die Bestrafung des herzogs Ludwig sich berathen, des Reichs hute aufgerusen, den Markgrasen zum hauptmann ernannt hätte, und zwar mit dem Erfolg, daß sich bald darauf 20,000 Mann Reichstruppen bei Rünnberg versammelten. An diesen Reichstag mit seinem wirtsamen Beschlüssen auch die neneren Bearbeiter jener Zeit, z. Ervysen (212) und Menzel (38) noch geglaubt. Nur Stälin III, 516 Anmert. 3, mißtraute der verbächtigen Quelle und machte darauf animerssam, daß jedensalls Friedrich III. nicht im Febr. 1459 zu Extingen gewesen, daß er nicht damals schon den Wartgrasen zum Reichsbanptmann bestellt, und daß nicht furz darauf ein heer sich versammelt hatte.

Aber von Stälins Zweifeln nahm Stocheim feine Notiz; ihm ist (S. 43, 44) der Eflinger Reichstag und sein Ersolg eine ausgemachte Sache, und es schein sogar, als ob er archivalische Luellen über diesen Reichstag benutzt hatte. Zwar das N. C.-B. 39 f. 1. das Stochheim S. 43 cittet, weiß von Eflingen nichts, aber in dem Nunberger Briefbuch 37 (Stochheim 44) kommt ein Eflinger Tag in der That zweimal vor. Denn der Reichsmarschall von Lappenheim bittet im Ramen des Kaisers den Wilhelm von Lösselshofz, ihm zu sagen, wie nach der Reinung des Rürnberger Raths die Stadt Wörth wieder ans Reich gebracht

werben möchte, und im Fall sie einiges vernehmen sollten, daß zu Eflingen wiber bie k. Mt. fürgenommen ware, ihm solches zu wissen zu machen und nicht zu werschweigen. Lösselhofz antwortete am 11. Mai: was den ersten Punkt anbesange, so sei ber Nath und das Gutbedinken der Stabt, daß man die an Wörth bez gangene Handlung mit und durch das Reich verurtheisen sasse; was jedoch den 2. Punkt anbetresse, so wüßten sie wahrlich nicht, daß gegen den Kaiser zu Gelingen irgend etwas gehandelt worden ware.

hiernach ift allerdings gewiß, daß irgend eine Fürstenversammlung zu Eflingen gehalten worben ift, aber ebenso gewiß, daß es fein Reichstag war, ber Lubwig geächtet und Execution beschloffen hätte. Wie hätte sonst der Raifer, auf bessen Veranlassung boch die Ghlinger Beschlüsse gesaßt worden waren, so fragen können?

Schon früher jeboch, ehe ich Stodfeims Darftellung taunte, ftand es mir feft, daß man ben Egtinger Reichstag aufgeben muffe. Außer ben von Stalin angeführten und andern Bebenken war für mich maßgebend, daß Lubwig am 29. Juni bes Jahres gegen ben Raifer sich beklagte, daß beffen Verfabren gegen ibn, ohne ihn und die Fürsten bes Reichs zu hören, wider Sitte und Recht seif. Diese Worte, schon von Buchner VII, 386 angezogen, hatten hinreichen sollen, um ben Effinger Reichstag fammt Acht und Erecutionsbeschluß für immer zu beseitigen.

## 6. Ercurs.

#### Bum Congreg von Mantua 1459.

Aus einem Schreiben bes heinrich Leubing an herzog Lubwig, d. Mantua b. 13. Juni 1459. Bergl. oben S. 433 und b. Stockheim S. 63.

"Ich pitt euwer gnade zu vermerden bisse nachgemesten stude: Wiewol ich in der gemeiner versamenung, die unser heiliger vater der babst am freitag iest acht tag vergangen her zu Mantaw angesangen und gehalten hat, euwer gnaden adwestung entschussight habe, auf die meinung als ich euwern gnaden pen einem poten des genannten unsers heiligen vatern zugeschieft habe, so langte doch darnach an mich, das seine heiligseit mit swerem gemut solt geret haben, ime were zugesagt, das enwer gnade personlich sich zu ime daher singen wolt, dem wurde nicht nach gegangen; darinn hett sein heiligseit ein ubel gesallen. Das angesehen habe ich mich am allernechs vergangen montag zu seiner heiligsteit gesugt und habe die ursachen, die enwer gnade hindern, daher iczt persönlich zu sonnen nach epust auss allersuglichst angezogen und sein heiligsteit demuticlich gebeten, solichs vor ehne warheit und nit vor ehn getichte zu halten. Dann solt des nit sein, so were euwer gnad so großmütig, ir hett manchen sursten zu cren und zuge-

vallen feine tag helffen leiften, mit swerer toft, vol lieber tett epn soliche euwer gnabe feiner heiligkeit zu eren und bienft 2c. alles mit gepurlichen murten.

Seine heiligkeit antwurt: es were war, er hett sich euwern gnaben zukunist sur allen anbern sursten getrostet und were euwer gnabe konen, so weren bie andern sursten auch komen, und nit ausseisel, Solichs hielt sich seine heiligkeit nach; queme euwer gnabe, so were er one zweisel, die andern daburch bewegt werben nit aussischen, und begerte von mir gar sleißiglich, ich solt doran sewn, das ve euwer gnabe nit ausstiebe, suntern quem, er wolt best lieber tuen, das zu erhohung dienet euwer gnaben und des loblichen hawses zu Peprn, als er dann solichs gereit auss solichen trost euwers komens irzeigt hett in allem dem das euwer gnad von ime durch die vorigen sentpoten begeret hett. Sein heiligkeit sagt mir auch, das er sich albey zu Mantaw uber vier manet enthalten u. euwer gnaden und der andern zufumsst wolt; er sagt auch, es sagen etsiche ber kunig von Frankreich wolle nit zu uns schigken, des ist nit. Wir warten alle tage seiner tressentieben potschaft ze. darnach weiß sich nun euwer gnad wol zu richten."

Nachbem bies am 11. Juni gefchehen, fam am 12. ein neuer Bote aus Landshut nach Mantua, worauf fich Leubing beffelben Tages wieber jum Bapft begab, um folgende Artitel vorzubringen: 1. Dant und Erbietung in bes Bergoge Ramen. 2. Wieberholte Entschuldigung wegen feines Ausbleiben, mobei ber Papft fich bie Worte fehr zu Bergen nahm, bag Ludwig noch nach Mantua tommen werbe, wenn fich bie Laufe in Deutschland fruh genug in beffern Stand ichiden würben, und bag Ge. Beiligfeit ben Stiftern und Capiteln Daing, Bamberg und Gidftatt Rentralität gebieten moge. Er getrane, fagte ber Bapft, ben Aufruhr beizulegen; bie papftlichen Legaten batten Bullen, "bie Inbibition auf's fcarffte fürzunehmen". Bius wiederholt bie Bitte, bag Lubwig fommen moge. 3. Befdwerben über bie unbilligen Bunbniffe (Maing und Bamberg mit bem Markgrafen) und bas Borgeben Albrechts, worauf ber Papft antwortete, ihm ware wohl wiffentlich, wie es mit bem Laubgericht eine Gestalt hatte; er batte auch in feinem vorigen Stand beforgt, es wurde ber Tage einft grrung bringen \*). Dochte boch, feste Bius bingu, ber Bergog mit bem Raifer in gutem Willen fein, bas thate viel gut, und auf Leubinge Bemerfung, ber Bergog fei mit ber t. Dit. mobil baran, erwiberte Pius, bas bore er gern vieler guter Menfchen willen, und "warb mit mir tief reben merkliche Gebeimniffe und insonberheit Em. En. gu gut, und fam barnach an Worte Gure Dr. wiberpartei anlangend, bie füglicher ju fagen benn ju fcreiben finb." Den Bergog erflarte er für einen frommen, driftlichen, wahrhaften und "bestanden" Fürsten, und wiederholte noch einmal bas Berlangen, bag er nach Mantua tommen mochte. Die Bunbniffe ber Stifter mit "Etlichen" (b. h. bem Markgrafen) lobte ber Papft nicht und will bei ber Confirmation ber neu zu erwählenben Pralaten einen Riegel bavoricbieben.

<sup>\*)</sup> Das fagte ber Papft, nachbem er furg guvor felbst bas Rurnberger Landgericht bestätigt hatte, Boigt III, 214.

Der Gesandte berichtet bann noch, wie Pins ben Pfalzgrasen Ruprecht zum Bischof von Regensburg zu erheben Anstand nehme, weil er noch zu jung sei, und ber Papst der beutschen Nation versprochen habe, die Wahlen zu respectiren. "Sollt E. G. hie personlich gewesen sein, ich hatt Getrauen, E. G. hätte merklich Ding erlangt." — Wegen bes Stists zu Mainz hat man noch kein Wissen, wer bazu erwählet ist.

"Gnebiger furft, E. G. hab vil fursten zu gevallen offt gros barlegung getan, betrachte E. G. unserm heil. vater zu willen zu werben, ich hofft, es solt ber nuwe lohnen."

(Aus bem Antograph im t. St.=A. 16 . . . .

# 7. Ercurs.

#### Mus einer Rlagfdrift gegen Martin Mair. \*)

(Bu S. 156 ff., 238 ff.

Der Herzog klagt bem Kaifer die Ecfangennahme seines Brubers Christof burch Perzog Albrecht (vergl. oben S. 301), wozu er sich durch den salschen unsgetreuen Buben Doctor Martin und die Doctorin sein Weib mit ihrem Logbuch habe verführen lassen. Was er über Mairs Einmischung in die Angelegenheiten der herzoglichen Brüber sagt, sinder sich sühnlich in den Briefen wieder, worans Z. Boigt in den Abhattbl. der hist. Elasse bapr. Akad. d. Wiss. VII, 507 si., namentlich S. 520 Mittheilungen gemacht hat, und kann hier übergangen werden. Später beißt es:

"Item Doctor Mertein hat meinem Bruber herzog Albrechten burch sein untrew ansleg vormals in annbern sachen auch betrogen, als er im hat surgehalten (ihn) wider den Jörsächen ettwo kunig zu Behaim hanptmann zu machen, darczw er im auf dem tag zu Regenspurg (1469, vergl. 11. in Excurs 11 die Bemerkungen zu biesem Tage) benennt und anczaigt hat, davon grossen mit dem ablasgelt in den stöden aufzuheken, daran Doctor Mertein und sein weib wosten tailt gehabt haben, auch umb dasselb kunigreich zu Behaim zu arbeitten im volgen solte, und auch mit einem surnemen gegen die sta Regenspurg" 2c. vergl. Gemeiner III, 467.

"Jem besgleichen hat Toctor Mertein wie er ewr k. m. zu entsehen und täglichen annber Römisch kunig zu machen, bas lannbkundig und wissenlich ist, mit seiner salschen gevärlichen untrew gearbait. Also hat er bas kunigreich zu Behaim

<sup>\*)</sup> In Form eines Brieses bes herzogs Wolfgang au ben Kaifer vom 10. Juni 1471, aus einer hanbschrift ber Ulmer Stabtbibliothekt: "Ulm und anderer Reichsstädte Hohenbergische Pfanbschaft" n. s. w. l. 138—146, mit Nro. 5557—5574 bezeichnet. In paläographischer Beziehung sei bemerkt, daß ich weber die Abschrift noch ben Abbruck mit ber handschrift vergleichen konnte. Ruchhohn, kudwig ber Neiche.

in ettwo (vil) fürsten hannben anczaigt zw bringen, ber jebes gehaim er (ba) burch erfernet und mit seinem ungetrewen gevärlichen rat veben gegen bem annbern versraten hat zc. zc.

Allergenebigster Römischer fanser, ich bin an allen zweisel e. f. m. hab Doctor Merteins nutat und verhannblung (ettlicher) massen vil wissens, darumb er als ein verhannbelt un (tüchtig) salsch ungetrew person vor ben pabstilichen und tahserlichen wirben und anndern des heiligen reichs fürsürsten surften nut getrewen underthanen mer zu handeln pillichen nit sol zu gelassen, gesehort noch vertrawet werdben.

Dann sanndwissensich fündig und offenbar ift, wie Doctor Mertein in ber sanndschaft von Prewssen sachen mit seiner grossen gevarlichen salichen untrew wider ben Leuischen orden gehanndelt und die sanndschaft betrogenn und versurt als er die vertröftet hat, er möchte und wolte in ir sachen bey e. f. m. wol ersobern, damit er allen guttichen vertrag verhindert und die partheien dadurch zw größern aufrur frieg todssag nam prannt und verwuestung der sambe gezogen bat ze.

Item wie unlöblich Toctor Mertein sich ben Erczbischove Dietrichen zw Meincz gehalten, ba könig Laslaw Luczelburgk vorbert an ben herczogen von Burgundie und die sachen zw rechtpoten kam, da macht Doctor Mertein ainen auslag, das er zw bem herczogen von Burgundie in pottschaft zeschick wardbe auf sein gewärtlich ungetrew ausseg, Alba hat er haimlich an alle bevelhnüs seins herrn sur sich selbs ben herczogen von Burgundy vertröstet, er solt und mochte umb die sachen rechtens psiegen von seinem herren Erczbischove Dietrichen zw Meincz 2c. Desselben wer er so gewaltig umd so mächtig, das er wolte zu wegen bringen, das Erthischove Dietrich das urtail spräch nach seinem willen und wolgevallen. Darnund ward Doctor Mertein um solich sein anczaigen und vertrössten an gollde silber geschirt und anndrem ain groß merklich schandung geben, auch ain jarsolbe verschieben, den er ettliche jar eingenommen hat. Da zwischen starb König Laslaw, das der herczog von Burgundy Doctor Merteins nicht mer bedörsst.

Darczw hat Doctor Mertein ben herczogen von Burgundie vertröft, er möcht im bes herren von Meincz für zw bem Römischen reich zuwennbten, als er auch barnach manigerlas aussen new und annber wiber ewr k. m. Römisch saussen und barnach manigerlas weise anczaigt und gearbait bat, pho ben herczogen von Burgundie, darnach herczog Albrechten von Osterreich, darnach den tunig alsbann zu Behaim und annber mer, damit er su und ir gab und gent bericht und betrogen hat, davon grosser verdries zwischen ber sursen und herru, sannben und läwten zu zwieträcht schaben und verderben nachzesolget und entsfanden sind.

Und da ber herre von Meineze Doctor Merteins falfc ungetrem furnemen vermertt, damit er feinen aigen herren wolt verraten und verfurt haben, da mufft ber pueb Doctor Mertein umb fein untrem und verraterei von feinem dienfte flieben und icontilich abschaben.

Darnach als Doctor Mertein zu meinem vettern beregog Lubwigen fomen ift, bat er für fich felbe auf gewohnhait feiner untrewe bem Jörfiden bagemal fünig von Behaim zu versten geben, wie er wol erlanngen möchte, bas bem fünig von ettlichen fürfürsten ettliche für zw bem Romischen reiche zugewendt würdben, und ba ber fünig foliche verachtet, ale ain fache bavon fain nucze, funber groffer unwille barans entften mochte, ba gab Doctor Mertein bem Jorfifen bagemal fünig wiber zu versten, bas solich sache einr f. m. fain irrung brecht, nachbem ewr f. m. bem reiche nit gewandt were und sich umb bas reiche nichts anname und m. \*) . . . . groß pen und falle vil hundert taufend gulben, die er bem fünig wolte zuwendten im reiche von fursten berren und fleten, friften und juben, bie umb ir bannbel ftraffpar wern, bamit ber Jörfid bagemal funig, bas wiffents lich ift und genügfam mag fürbrächt werbben, überrebt fich infolich . . . . . hannbel zugeben und bas Römifch fünigreiche anzunemen. Go vil bes Doctor Merteins arbait barinn geschehen ift, bat emr f. m. gutten miffen, barinn boch Doctor Mertein bes Jörfiden bagemal funig ere ober nucze nie gefucht, noch im (fain) trew gehalten, sunder in dem und annderm so vil er hat mugen mit aller un= trew gevärlich verfurt und betrogenn, und hat fich auch zu erfanttinuse folicher verbannblung barauf Römifder Canneglar ichreiben und benemmen laffen, und baburch hat Doctor Mertein einr f. m. wiber ben Jörfiden bagemal funig und bagegen wiberumb ben Jörfiden wiber ewr f. m. gu unwillen bewegt, bavon grofe gwi= trächt schaben verberben und verwustung ber lannbe entstanden find, wo bes Doctors fo gevärlich untrem nit geweft, folder unrate und ichaben vermyten waren. Darnach als ber Jörfid bagemal fünig folich Doctor Merteins falich ungetrew furnemen vermerdt, bat er fich ber fachen Romifder funig gw fein wiber entflagen. Darauf fingte fich Doctor Mertein nach gewonheit feiner untrewe gw ewr f. m. und hielt emr f. m. für, ale ob er emr f. m. groffen nucge ichaffen und fein verhannblung bamit bebeden und fich ber ftraff lebigen wolte, und erlanngt von emr f. m. ettlich juben zu ftraffen, baraus im Doctor Mertin ams folicher feiner gevar: lichen untrewe ainen befundern aigen nucz gezogen hat. Alfo stett er noch mit solicher seiner untrem und unendlichen läuffen in arbait mit gevärlichen anzaigen im reiche schaczung und ungewöndlich schintterei zu feczen auf pen und falle, pezo wiber furften, pego wiber ftete und annber, bamit im reiche zwitracht und unwillen gu machen, baraufe im felbe wolte ain nucze bringen, ale annber fein gewynung mit folicher untrewe berfommen ift, als er auch ber fachen mit feinen auslegen und gevärlichen angaigen manicherlaj an emr t. m. mag anbracht haben, und ba er bes nit volge gehabt, foliche annbern furgehalten und barauf ju arbaitten zu erfennen geben bat, alles zw feinem aigen nucze, bavon in fünftig zeite vil fchabens entften möchten.

3m noch groffer untrem ift ams best ungetremen menichen Doctor Merteins gevärlichem surnemen ju vernemen bas er fich mit feinem bienft zw bem

<sup>\*)</sup> Da bas Manuscript am Ranbe vermobert ift, so entstanden Luden, die ich nicht immer zu ergänzen wußte.

Jörfiden bazemal fünig zu Behaim getan und sich mit trewe ande und pflichte hohe verpünden und bamit bes Jörfiden gehaim gancz erlernet, und hat vil gesschrift und undterweifung gemacht, wie sich der Jörfid bazemal fünig gegen und wider unsern heiligen vatter ben pabst und auch ewr f. m. zw widerstannbe hallten solten zc. 2c.

# 8. Ercurs. Ueber die Saltung der Reichsftädte 1461.

(Bergl. G. 195).

Cod. 155 bes Nüruberger Archivs enthält bie Correspondenzen der Reichsfläbte, vor allen der Stadt Ulm, mit den kalferlichen hauptleuten und dem Herzog Ludwig, ehe sie sich Ende 1461 zur Theilnahme an dem Krieg entschlossen. Ginige Mittheilungen über den Gang der Berhandlungen werden auch nach dem, was v. Stockheim S. 162, 69, 70, 76, 86 ff. beibringt, von Berth sein.

In Folge bes Rurnberger Fürftentage Reminiscere 1461 und bes bafelbit an ben Raifer gerichteten brobenben Schreibens ber 3 Rurfürften labet am 22. April im Namen Friedriche III. heinrich von Pappenheim, ber Reichs-Erbmarfcall, Ulm und andere Stabte auf ben 27. Dai nach Rorblingen ein, nicht allein um fie abzuhalten, ben von ben Rurfürften nach Frankfurt ausgeschriebenen Tag ju besuchen, fonbern um fie gu bestimmen, fich gu ruften, bamit fie, wenn Jemanb wiber ben Raifer ober bas beilige Reich fein follte, ihrem rechten natürlichen herrn Beiftand thun. Bu weiterer Berathung fetten bie in Morblingen verfam= melten Stabteboten einen neuen Tag gen Rorblingen auf St. Beter und Paul (29. Juni) an. Dann mifchte fich Markgraf Albrecht in die Sache und berief ale neuernannter faiferl, Sauptmann bie Stabte auf ben 29. Juli nach Dinfelfpubl, um Sulfe gegen Bergog Ludwig zu erlangen. Darüber foll auf Laurentii (10. Aug.) zu Rurnberg weiter verhandelt werben. Sier verlangten ber Martgraf und Buttemberg, bie Stabte follten icon am 4. Geptb. bei Nörblingen geruftet im Relbe erscheinen. Die Stabteboten aber beschließen, bie Sache an ihre Freunde zu bringen, und treten am 31. August in Morblingen gn neuer Berathung gusammen, wo am 4. Septh, folgenber Abschied gu Stande fommt: Die Stabteboten wollen bas Anbringen ber marfgräflichen Gefanbten und einen ihnen übergebenen Brief bes Böhmenkönigs an ihre Freunde bringen, bie fich nach aller Billigfeit barin balten werben, und am 21. Ceptb. wieber in Ulm gufammenfommen.

Da treten von neuem König Georg, Herzog Ludwig und Erzherzog Alberecht mit abmahnenden Briefen dazwischen und am 26. Septh. erklären die zu Ulm versammelten Städte: Nachdem des Königs von Böhmen Schriften inhalten, daß der Kaiser seinen Streit mit Herzog Ludwig an ihn gestellt habe und glaubwürdig

verlautet, daß die Fehbe mit Erzherzog Albrecht abgethan fei, so wollen die Städte, um ben Grund der Sache zu ersahren, Rundschafter nach Sesterreich senden und am 28. October wieder in Um zusammenkommen.

Inzwischen warnen kaiserliche, markgrässliche und württembergische Briefe, sich burch herzog Ludwigs Borgeben nicht irre machen zu lassen; die Städte werben schon auf ben 10. October nach Estlingen gerusen, wo Graf Ulrich in Person, Markgraf Albrecht und Karl von Baden durch ihre Räthe, der Kaiser durch heinrich von Pappenheim auf schleunige hüsse bringen. Ginige Städte aber, wie Ullm, Neutlingen und andere, erklären, sie seien so schwach und arm, daß ihre hülfe dem Kaiser wenig nützen, ihnen selbst dagegen Berberben beingen werde, ja manche unter ihnen bedürzten eber, daß sie hülfe empfingen, statt andern zu belsen; man möge daher alle Fürsten nnd Städte des Neichs zum Kampf aufbieten, wenigstens deren so viele, daß man eine "merkliche Macht" ausstellen könne.

Mit welchen Fürsten und herrn — auch von ben Eidgenossen war die Rebe — die Städte Kriegehilfe leisten könnten, darüber beriethen sie eingehenber am 29. Octob. zu Ulm, konnten sich aber bes solgenden Tags auf einer zweiten Estinger Bersammlung mit den kaiferlichen Hauptleuten noch keineswegs einigen und willigten nur in das Begehren der Lettern, am 22. Nov. wieder an demfelben Orte zusammenzukommen, um die endgültige Antwort zu geben. Uebrigens waren die Städte unter sich getheilt, indem nicht allein ein paar von ihnen schon jeht Hüssen die Städte unter sich getheilt, indem nicht allein ein paar von ihnen schon jeht Hüssen Stellung einnahmen. Bor dem dritten Esslinger Tage (22. Nov.) kamen die Kathsboten noch einmal in Ulm zusammen, die Entschildigen ger zog sich auch zu Esslingen nach die zum 28. November hin, wo Augsburg, Ulm und zehn kleinere Neichsstädte "Hüsse zusagten unserm her Naiser und den geshalten und dech Krathsboten Straflosigkeit sieden so, daß solches im Geheim geshalten und den Städten Straflosigkeit für den bisherigen Berzug zugesichert würde.

Bergebens bemühte sich auch jest noch herzog Lubwig, theils burch Briefe, theils burch seine Rathe — so waren auf seinen Bunsch Ulmer und andere Städteboten am 28. Nov. zu Lauingen mit baprischen Rathen versammelt — bie Städte vom Kriege zuruckzuhalten. Sie konnten ohne die Gefahr, dem Berderben preisgegeben zu werden, nicht länger neutral bleiben.

So kamen enblich vom 11.—16. December zu Ulm zwischen ben kaiserlichen hauptleuten und 14 Reichsstädten (Augsburg, Ulm, Reutlingen, hall, Memmingen, Navensberg, Bibrach, Dinkelspühl, Kempten, Kausbeuren, Joni, Leutlirch, Giengen und Aalen) die Verschreibungen zu Stande, worin die Städte Jusagen Ludwigs Feinde zu werden, Albrecht und Ulrich aber versprechen, ihnen treu beizustehen, wobei zugleich seitzeseth wird, wie es mit den eroberten Städten und Schlössern gebalten werden soll.

#### 9. Ercurs.

#### Bur Schlacht bei Giengen.

(S. 216 ff.)

Obenan stelle ich hier einen sachfischen Bericht, ber mir erst nachträglich burch die Gnic des gen. Dr. Burthardt aus dem Gesammt-Archiv zu Weimar (Reg. C fol. 39.) zugekommen ift. Es ist ein Brief eines Ungenannten an den Gerzog Wilhelm. Der Berichterstatter sieht auf martgrässlicher Seite.

"Auch guebiger berre bat mir mein bruber hezunt geschrieben, wie fich bie gefchicht zwuschen mynem berren bem marggrafen und berezog Lubewig begebin habin, fo vil und er uff bas mal gewieffet hat und hat fich alfo begebin. Mein berre ber Marggraff mit fampt benber berrn von Wirtenberg und ber obern richftet luten ein felt hat gemacht vor Schuftein vub Sepbenheim, in willen, bas wiber ju benotigen, bann myn herre herezog Lubewig hat bie wiber ingenomen nach ber geschicht am Rein ergangen, und als er bavor gelegen ift und wollen arbeiten, hat fich mon berre beregog Lubewig uff gemacht zu roffe bub zu fuß vff bas fterdfte und er hat gemögt und ift ju gezogen, bas wollen retten, bes ift mun berre ber marggraffe innen worben und ift mit finen bieliegenben bere uff gebrochen und gein ben vienden gezogen und hat fich bie Gungen uff ben berg geflagen und eber fein magenburg recht bestoffen und fein ordenung ganes gemacht bat, find bie vienbt zu gerzogen bub bas ichermuteln angefangen, bas bat gewert big bas bie gange magenpurg und aller fein geenig bin gu tommen ift, bo babin bie veindt ir fußfolg fur in bin zu getriben vub habin bie wagenpurg gestormpt. alfo bie uff mons herren marggraffen teil am erften hart geftanben und fich troftlich gewert, bas fich bas fucgfolg ber find wolt gewert haben. Aber ir reifiger geczengt vbernotiget fie fo bart, bas fie vor fich geben muften, bamit fam bie flucht in bas fußfolg bes marggraffen teile, und filen vber ben berg abe gu ber ftat Enngen, bamit ift bie gancze flucht in bas folg tomen, und hore boch, bas fich myn herre ber marggraff fafte gearbeit habe, es hat aber leuber nicht wollen helffin und ift wenig lute uff ber wallestat bliben, und was ber uff ber mallestat gefangen ift worben, Schide ich uwern gnaben auch verezeichent in biefer zeebeln ond find biefelben bie uwern gnaben ber Dithmar vor ju gefchidt hat, mas aber funft von gemein luten und fnechten gefangen ift worben, bat er mir noch nicht wieffen gu ichreiben. Aber er ichribet mir bas bie von Gungen felber gefdrieben, bas mer gefangen und erflagen fein uff bergog Lubewigs teil, bann uff mons herren marggraffen Albrechts, die felbin ber geschicht gruntlich wieffen haben, wann es zu nehft bie ibr ftat gefbeen ift."

Der Marfgraff felbst gibt in einem Originalconcept bes Bamb. Archivs (Febbeacten 3. Conv.) folgene Beschreibung ber Schlacht mit überraschenben Zahlenverbältnissen: Und hat sich die Geschicht also begeben. Wir haben gehabt bei 6000, barunter sind gewest 600 ger. Pf.; so hat H. L. gehabt bei 10,000, barunter 1600 ger, Pf., und wir wollten ziehen gen Giengen uns zu sammeln, da wir in 2 Wochen noch einmal so start zu Roß und zu Fuß gewerben wären, und schickten 100 Pferbe nach Giengen, die die Wache sollten machen, daß wir besto schinziehen mögen, und wußten nicht anders, der Herzeg sollte des Nachts bei Lauingen autommen. Da war er die Nacht zuvor gekommen eine Meile Wege vor Giengen an der Brens gelegen. Also zogen wir gen G. und ehe wir die Wagen abzubrechen. Dann wir wollten wohl unbeschäbigt vor ihm in die Stadt gekommen sein, außerhalb der Wagen, die müsten wir verloren haben, das wollten wir nicht, und unterstunden nus, die Wagen zu wehren und trieben der Stürme ab. Indessessie fam die Flucht in das Fusvolk, die össene nus die Wagen auf mit der Klucht, das saben die Keinbe und wandten sich wieder, und gewonnen uns darob an wie vorgeschrieben sieht."

Unbekannt ift ferner eine Erklärung, bie ber Markgraf Albrecht am 5. Aug. 1462 in Form "einer Ruubschaft herrn Jorgen und Beiten von Rechberg ber Geschicht halben vor Giengen gegeben" hat, im Bamb. Archiv (3. Conv. ber Kebbeacten),

Der Markgraf bekennt: Daß wir, nachdem sich der Feinde Fürnehmen in der vorberührten Geschichte so weit begeben, daß das Jusvolf meistentheils abtrat und die Wagenburg genommen ward, unser lieben Besondern Beiten und Jorgen von Rechberg, die mit andern zum Spistressen aus Besondern Beiten und Jorgen waren, anschried und ihnen besahlen, sich gegen der Feinde Fußtenechte, die in die Wagenburg liesen, zu kehren, was auch sie und andere also thaten. So kehrten wir und imit einigen namentlich genannten Nittern) gegen der Feinde ressigen Hausen, der mit einem rothen Fähnlein oben zu der Wagendurg eindrang. So kehrte sich unser rechts Geschich mit dem Fähnlein gegen der Feinde Panier, das an den andern Orten streitwärts einbrach, mit dem sietzest und bei dem Fähnlein rittersich niederlagen. Und nachdem die Irsessen ihr jeglichs auf seinem sondern Ort geschahen, wäre nach der Menge, die der Feind gegen und hatte, unmöglich gewesen, daß wir alle wieder zusammenkommen mächten sein, also daß wir von der oben gebachten Nitter und Knecht all keinen anders wissen noch gesehen. Lob der Tapsersteit der Seinen.

Sben so entschieden baprisch lautet ein Bericht, ben mir Dr. v. Kern aus bem Rürnb. Arch., Chron. n. 91 f. 42-46 (eine Papierlage bes 15. Jahrh. in ber compilatorischen Chronif Heinrich Deichslers), mittheilt:

Hope vernemt by nyber legung by burchlewchtigisten fursten (sic!) herczog Lubwig ben obern steten vnb iren getrewen hewbtmann an ber flucht marckgraf Albrecht gethon hat. Wist bas sy sich gelegert hetten nahet pen Gengen aws einem hohen perd mit grosem vortent in ber meinung vnb schidung best marckgrasen herczog Lubwig als sein lant zu perbern. Zu bem wart sollech meinung vnb anschlag

ber samung bub geleger herczog Lubwigen verkunt, ber bub fich awf ee fein famung in Benen gu famen fam bnb enlt von ftund an ben fennten pen bem egenanten geleger zu und greuf fy an mit fremben an alle ichidung und orbenung, als es vil leicht ber almechtig got haben wolt bas by rngerecht hoffart ber Smaben und bes großen fursten ire bewbimans gesthraft folt werben. In bem gab got herczog Lubwigen bas glud, bas feiner genaben panyr palb mitten in by wagen= purd ber feint tam mit wenig ichabens, vnb alf palb bes reniche bewitman bas erfach, bo beweift er fein alt funheit bub floch an als furstenliche fechten bar bon; boch burch erparmung bes gemeinen volche begeret und fein genad felbe mit etlich feinen binern twercht und ichrir by feinen an man folt nit morben, boch bas ir benoch an ber flucht pen hundert erschlagen wurden und ob IIe ertrunden und pen IIIc purger ond ftetlewt gefangen, von ebeln ond ritern mit namen ac. (folgt ein Bergeichniß). Der Bericht aber foließt: 3tem ir was wol pen acht tawffenten und lieffen ir bagenburd gancy mit fil fpeis vnb getrand. In ift auch genumen worben bes reniche paner und bes mardgrafen paner auch bes von Birten= perd paner, funft pen 30. panien, Graf Gberhart von Wirtenperch war nit ba pen. Also hat herzog Lubwig vor bem geschicht auch riter geschlagen und ift er amch einer worben; aber bes reichs bewortmans ritericaft bestanben als by hafen, ale ber Smaben ond ir genofen recht ift.

#### 10. Ercurs.

#### 3nm Reichstag in Nürnberg 1467.

(S. 268.)

- 1. Aus Berichten ber Münchener Gefanbten im f. R. : Archiv 194/12.
- 1. Rurnberg, 15. Juli. Stephan von Schmiehen an bie herzoglichen Bruber Signund u. Albrecht von Munchen.

If am Sonnabend b. 11. Juli nach Rünnberg gekommen. Des Tags halben ift noch nichts gerebet ober gehanbelt worben, als baß die schon anwesenden Kürsten und Fürstenräthe einmal bei den Gesandten des Papstes und des Kaisers gewesen sind, und haben sich da angeboten und anders nichts beschlossen, dem daß der Hert Cardinal (Bischos von Augsburg) gestern ein Annt gesungen hat, dabei die Fürsten und Machtboten sind gewesen und de Gott angerusen um Sieg und Gnad eines löblichen Fürnechmens. "Es hat aber niemand hossung daz nichez der Aurden halb ausgericht oder entlich suergenomen werd, und werben villende unsgenan nehmen, daz der aber das ben nächsten dehmen, daz ber abred auf bem nächsten tag hie geschehen durch pabst kahser künig von Ungeren noch Grassenerer nicht nachgangen set, auch daz dain gaistlich kursurst nicht hie ist noch der pfalczgrass, und wis wol gesawden sollen die

fursten daz gewist haben sy weren auch mit allherrn kümen. Die legaten wellen von nichte reben heren dann ven ber Turden sach, doch gekaub ich wol, sy werben anderst geweht so des herren zwsamen kuenen. — Aufzählung der Anwesenden. — Den Herzogen von München wird viel nachgerebet, daß sie am pfineztag (9. Juli) kosisch eingeritten bei ober ob 500 pferben sür sich selbe; item margrass Aufrecht am Freitag mit oder ob 700 pferben."

Auf obige Ruge hin sandten die Münchener Gerzoge am 20. Juli bevolls mächtigte Räthe nach Nürnberg ab, den Domprobst Ulrich Aresinger zu Freising, und den Ritter Sartung von Eglosstein.

2. Rurnberg, 27. Juli. Die genannten Gefanbten berichten an ihre herrn, fol. 91-92.

Sind am St. Jacobs Abend angekommen und haben ben handel bes Tags halben fast noch "ganzen funden", und des Morgens vor Jacobstag sind die herrn von Sachsen und Sigmund von Lesterreich geritten gen Karelspurg zu Markgraf Albrecht mit demselben Kurzweil und Waidenheit zu treiben.

"Tes gesetzten Tages halben als lang ber hat gewert ist uit mer gehanbelt als vil ich erfaren tan und mag, dann daz des babsis des kaisers und konigs von Hungeren botichast haben im aufang gefagt, daz ir herru all au dem abschib des negsten tags Martini hie furgenommen gut gefallen gehabt und barin als vil in gepurt het demselben genüg gethan haben und welchem stuck in bemselben abschib nit genug beschehen war, dem oder benselben wolten in noch gnug thun und so verre es not tet darumb trosumb und sicherhait inachen ze." —

Darauf haben hente ber Antfürsten und Fürsten Rathe versichert, baß auch an ihnen nichts erwinden solte, aber sie musten sich vorher wegen etlicher Stide, in dem Abschied begriffen, mit den Sendboten vergleichen, nemlich von der Indulgen und bes Gelbes und bes "schiffreichen heeres" wegen.

"Das ift nu aller ber handel so von der Turckischen sachen biß auf heutigen tag von so vil kursursten und fursten gehandelt ist, ob daz unser zerumb die wir in den drein tagen gethan haben werd sei oder nit bevilch ich ewern gnaden."

"Ziem barnach ift man weiter in ben hanbel fomen mit bem kaiferischen von ainem gemainen friben im reich ze reben, ber bestenbig fei ec."

"Darin sein vil reb beschehen, boch ist man heint bes abents also abgesichiben, bas die rät ber sursten die ir herrn hie haben solichs an dieselben sursten bringen sollen, sich von eins fribs wegen zu bebenken, so sollen sich auch die kaiserischen bebenken und auf morgen wieber zusamenkomen von des wegen red zu haben."

"Enäbigen herrn, wiewol yeberman ben frib gern hatt und barzu genaigt ift, so haben wir boch so vil erlernet, bas an bem stud und punck bas enbe bijs tag gelegen werb sein, und wo ber frib ainmütiklich beschlossen wirbet, so wirt ber zug an bie Turcken an czweisel beschlossen, ursach bann bie welklichen

fursten all vermain die Behemischen sachen auch damit zu befriben, dawieder bes babsis kaisers und all geistlich fursten sein. Item so sten so sie weltlichen sursten darauf hertte, das der frid also soll furgenomen werden, wer das wäre, der solden frid nit hielte, das dann der kaiser und all anuber sursten darzu hilf thun sollen, damit der oder dieselben friedrechen zuserid gebracht wurden, solichs wir versteen wider die Schweizer surgenomen und gedacht sei. Fur ains das ander, so sein die red, das he die kursursten und sursten so versacht werden all vermain in puntnuss und ainstait dadurch zu komen, das dann dem kaiser nit wol gemaint ist, und besorgt villeicht seiner k. wirden. Das dritt so sein zu versach lichen und annder sursten beischaft, die sagen nit anders gewalt ze haben, dann den frib zehalten wie der aesschied Wartini inhelt und sorgen sich in die hilf zu geben wider die soen frib nit halten wellen.

"Item ber alt weilannd kouig Jersicko wirt teglich gepandt und her Jan arbaitt vast wiber in hie und tut guten vleiß."

3. Mürnberg, 8. Mug. Diefelben an biefelben. f. 96.

Dit bem frib ift man bieber auf bentigen tag umbgangen und wil ben weltlichen furften ju guter mafe allen nommer gefallen bamit meiter von ainem gmainen fribe im reich gerebt werbe, wann fo vermain bag ber zw weitlauffig und ettbas unverfenklich fein welle, nachbem und kamm ber viertgil furften grafen beren zc. und fteten im reich bie fein und fein auch bagu nit halb bieber gu bem tag verpott, item fy mainen and bag aufferhalb bes faifers personblich gegenburtigfait fain folicher gmainer frib mog beschloffen werben und ift pezo auf ber pan, bag bie faifert. aumalbe bulben und leiben wollen, bag bie fürften von ber fur und ander fo pego bie fein zu einem anfang ains friben mochten unber in felbs ain verftentnuß und verainigumb maden, die wolten in bem faifer und anbern furften fo nit bie fein furhalten und verfunden, wolte bann fein t. g. ale landsfurft gu Ofterrich mit feinen erblanden auch barinn fein, bes folte in macht gegeben werben. Dag wil nu ben faiferlichen nit aufein, founber auf ben abschib negft Martini vergangen bem gmainen frib nachvolgen, sonber mit ber fben Fribbrechern angebrohten] peen crimen 20., - bie wellen Bergog Lubwig und margraf Albrecht in fain weg annemen noch von bem gemainen frib weiter reben und haben guten fleiß einer biintniß zu machen under in felbe, barauf wir all harren mueffen, und ift also bisher nichet gehannbelt bann so vil ift man ains worben, bag bick jar kain jug wiber bie Turden beschehen foll und ift auch geraten, bag gut war bag ber kaifer persondlich in kurg ber auf in bag reich kame." — Ungarn botfcaft. - Anfchlag ber 20,000 Dt. "Und mainen bie fürsten benfelben anschlag foll ber faifer thun, fo mainen bie faiferl., ber anschlag foll mit ber furften rat befcheben, und nachbem vil nit bie noch ber verpot fein, fo wellen bie fürften mit foldbem aufdlag nicht unglimpf auf fich legen, fonbern bem faifer bag gwmeffen bem es von ambte wegen zugehorig fei. In bem frieg fein wir wol 8 tag mit großem verbruß gestannben, und verseben uns es mocht wol nicht, aus ben bingen bann ain anber tag werben als ber tewichen fit und gewonhait ift. Dann

bie herrn gen mit irer puntnufe und teglichen tennten umb." E. G. mochten fich wohl bebunden laffen, wir zerten E. G. bag gelt umbfunft, bag wil 'auch uns bebunden."

"Item graf Sang ist tomen und konnen anders nit vernemen bag fein gufunst bringe, bann bag ber kaiser sorgt die fursten bie möchten ainswag wiber f. f. maiestat betrachten folche gunnberkomen."

"Item von bem fribe fein vil rebe beschehen, berfelb wil weber gmain noch sonberlich beschlossen werben."

II. Gine auf Bohmen bezügliche Stelle bes Abschiebs gu Rurn: berg aus pfalgifden Acten.

In dem Abbrud bei Müller II, 274 sowohl als in den Regensburger R.-E.-A. im hiefigen Reichsarchiv fehlt ein mertwürdiger Passus, den der Fasc. II, der Reichs., Kreis-, Unions- und Relig.-Acten (pfälz.) im Staatsarchiv enthält und der wenigstens zeigt, was von Seiten der Böhmen befreundeten Fürsten angestrebt wurde (daß aber fein einhelliger Reichstagsabschied zu Stande fam, ist schoo oben bemerkt worden). Es heißt nämlich, nachdem gesordert worden ift, daß der Kaiser perföulich auf St. Katharina ins Reich somme und alle Stände eintabe, in Beziehung auf Böhmen:

"Item bas auch sein gnabe von stund an unberstee die irrung so zuschen unsern heil. vater bem babst und in der krone und konigreich zu Beheim sint, nf seblich wege zu versassen ober in andern stant zu bringen, dadurch der gemain friben im h. rich, auch der christlich zug gein den snoden Turden nit verhindert noch geirret werde. Was auch die kursursten und sursten des h. richs und mit namen die herrn von Bayern, Sachsen und Brandenburg, die dann mit dem funigreich zu Beheim grenigen und nachbarn sint, darzu siner maiestat geratten und gedienen konnen, des sin sie willig, wollen muse und kost inn darbaitt darin nit sparen."

## 11. Ercurs.

## Bum Regensburger Reichstag 1469.

(3u S. 284 ff.)

Da ich aus Mangel an Raum die Quellen des schon oben in Kürze darz gestellten Reichstags nicht zum Abdruck bringen kann, so will ich bemerken, daß ich die Erössnung nach Brandenburgischen Berichten, die Reden Mairs und Knorrs nach den Nördlinger, den Abschied nach den Regenst. R.-T.-A. im k. R.-A. erzählt habe. Ein interessanter Brief Martin Mairs vom 10. März steht in den Bayr. R.-T.-A. im St.-A. s. 130 fs.

Dagegen kann ich nicht umbin noch von ber neu aufgefundenen Instruction

Martin Mairs Rotiz zu nehmen, die in N. C.-B. 9 f. 196 n. 197 versteckt ist. Aus diesem Document, das zwar kein Datum trägt, aber uuschwer einsgereist werden kann, geht vor allem hervor, daß Ludwig sich zu Ansang des J. 1469 sehr diensthesstissen gegen die Eurie zeigte, ohne sich von Psalz und Sachsen und wo möglich auch von Brandenburg zu trennen. Mit diesen Fürsten möchte er gern in ein Berständniß treten wegen eines Ueberzugs von Böhmen, den er fürchtete. — Hauptmann des Zugs wider die Ketzer soll wo möglich ein Sachse oder Bayer werden. — Wenn die Andern den Kaiser ausschwert wellen ins Reich zu kommen, so will er sich nicht ausschließen. — Taß auf dem Reichstage wieder kein Beschuß zu Stande köme, wünsche er nicht. Sollte man die Beschlußfassign ausseschen wollen, so sollen Ludwigs Räthe darauf hinarbeiten, daß dies nicht geschehe, oder daß wenigstens seht ein Anschlag gemacht werde, der in kurzer Zeit zum Beschluß zu erheben wäre.

Bermerkt, was unfer rate auf bem tag gu Regenfpurg hanbeln fullen.

"Zum ersten sullen sy und unsere aufebleibens und landfamens schiedenst halben entschulbigen bei bem legaten und sich in den sachen wider die leczer anpieten wie wir dann vormals albie selbs gegen ime getan haben.

Defgleich sullen sin uns auch gegen ben pfaleggravischen und fächsischen räten entschuldigen. Darnach sullen sy insonderhait vieis thün ob ausserhalb ans ber fürften herren und stette uberezugs halben von Behaim ain verftänttnuss zwischen bem pfalzgraven ben herren von Sachsen und bem hauss von Bairn gemacht möcht werben, bomit sy von einauber nit gertrennet würden.

Das auch ir peglichem vorbehallten würde, wen er auf seiner septten in söllh punttnuss zu ben fursten der bemelten brever hewser pringen möchte, bas sp bes zu thun macht hietten. Und wo di bestynnbten brew hewser die Psalcz, Sachsen und Bairn ber sachen vertragen und ains würden so sassen wir beschehen bas di sächsischen rate in übung sein di Brandenburgischen auch in solche vertrag zu bringen-ob anders die Sachischen bas an solche nit thun wollten.

Und man vertrage sich bes gemainen zuges wieber bi unglewbigen ober nit, nichez bestmunder wil uns gemaint sein, das sich die brew hewser auch di Brandburgischen herren ubereziehens halben, ob in das von den unglewbigen und irm anhannk aus der krone zu Behaim begegnen sollte, obgemelter maß in sunderhait zu einander thun.

Der geiftlichen fürften und herren hillf halben lassen wir beschen, wo sp bes gelleg zu geben vertragen sein und hillf mit lewten thun wollen, bas man bi von ine aufneme.

Des zehends und gellez halben, bas in unser ber fürsten von Bairn lande zum zuge wiber di ungelaubigen gevellet, sol man von dem legaten bas zusagen, wie es bann vor herkomen und burch in verwilliget ift, gewiss machen.

Der haubtmanschaft halben, ob anbere ain aintrachtiger zuge furgenommen

und bestofen wurde, fol aller bleis angeferet, bas aufs ben furften hewfern Sachfen und Bairn persone furgenommen werben.

Und ob man zu rat und ains würde, bas man den kaifer mit ainer gemainen potschaft besuchen sollte, sich herauf in das reich zu sugen, so sol das unsernthalben auch zugeben und nit abgeslagen werden; würde auch not thun, vemands von unsern wegen mitzuschilen, das lassen wir auch beschen.

Und würd verstanden, das auss dem tag perzo niches sunder ain ander tag werden, des man dann zu ersernen allen vleis ankeren sollte, so sollen die rate sich unsernthalben enttlichen nit merken noch versteen lassen und die öffenung unsers willens auch auf den andern tag den man fürnymbt aufschieden und anbengken.

Und so ber andern fursten herren und stett potschaft all, die dan auff bem tag zu Regenspurg versamelt sint, darzu furnemen und darein willigen wolten so sollen unser rett das auch thun. So sp aber all pecz darin mit willigen wolten, wan dan die psalezgravischen sechsischen und brandenburgschen rette von irn herren wegen das tun wolten, so sollen unser rett das auch tun.

Db man aber pecz nichcz entlichs bestieffen, sunber die sach ausse bes kapfers zukunst der ausst aus anbern tag anhenden wolt, so sollen unser rette so ferre sp mit sueg solche tun möchten, burch der geistlichen herren rete, darauf man getrawen seczen möchte, und im aufandt nit durch sp selbs, daran sein, das es nit beschehe, sonder das pezt ain anslag wider die keezer gemacht und all ander notdurst zeit gefeczt und ein hindersichbringen an die surften und set vergönnet und ein furcz zeit geseczt wurde, auf die ein peglicher dem segaten und kapferlichen anwald widerumd zu Regenspurg entlich antwort gebe und das sich auf das der legat, auch des kapfers und kniges und darzu der eristenlichen Beheim Merhern und Slesier botschaft bis auf dieselb zeit zu Regenspurg entsiellten."

Nach bieser Instruktion zu schließen, hatte es Ludwig perfonlich nicht ungern gesehen, wenn endlich von Reichswegen ber Krieg gegen Böhmen eröfsnet worden ware. Das begreift sich, weil für Bayern die Gesahr, von Georg heimgesucht zu werden, immer näher rückte. Aber der kirchliche Gifer des Herzogs ging doch auch nicht so weit daß er sich nicht vollständig bei einer Desensvallianz gegen Böhmen beruhigt hatte. Seine Räthe zu Regensburg bemühten sich auch in dieser Richstung bei den befreundeten Fürsten oder deren Gesanden zu wirken, wie solgende Stelle aus dem schon erwähnten Briese Martin Mairs ans den bayr. R.-T.-A. im k. St.-A. 1861, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871,

"Item wir sind ber obgemelten hungrischen Läufe (Abschluß bes Wassen spillentes zwischen Mathias und Georg) gestern guter Maßen, boch im geheimen berichtet worden und haben barauf aus gutem Fing mit ben pfalggräfischen, ben lächsischen und herzog Sttischen Räthen bavon gerebet, auf die Meinung, daß nach Gelegenheit ber Läufe saft gut ware, daß sich bie Fürsten zusammenthäten und vereinigten, in maßen E. G. und unfers herrn herzog Albrecht Fertigung enthält." Die fremben Gesanbten haben guten Willen bazu gezeigt; Beter Knorr

und der Marschall von Sachsen sind heute verritten, um am Mittwoch zu Rurus berg die brandenburgischen und sächsischen Fürsten zu tressen. Der Marschall will bei den herrn von Sachsen das seinige thun; dann sollen die letztern ihre Meinung nach Landshut melden. In demselben Sinne wollen die pfalzgräfischen in heibesberg wirken. Dann soll ein Fürsten- oder Gesandtencongreß in Rürnberg oder Amberg solgen.

Für das damalige Berhaltnis Ludwigs zum Kaiser sind kurz zuvor gepflogene Berhandlungen (ebenfalls in R. C. 28. 9 f. 207 si.) wichtig. — Der Kaiser will den Jan Holne, den baprischen Feldherrn, in Dienst nehmen, Ludwig aber ihn nicht abtreten. Friedrich III. beklagt sich, daß er den Herzog oft vergebens um Hilse angerusen, Ludwig dagegen beschwert sich, daß der Kaiser in dem Streit mit Regensburg wider ihn Partet nehme. Aber spater hat er doch in das Begehren des Kaisers gewilligt. Palach 597.

## Bufate und Verbefferungen.

S. 3 und 4 ift als Todesjahr bes H. Friedrich 1493 flatt 1492 zu kefen.

S. 5 Ann. 3. 2 v. u. 398 statt 348. — S. 13 3. 14 v. u. Embelsingen statt Eunbelfing. — S. 26: Ludwigs Geburtstag ist ber 23. Febr.; s. die solg. S. am Ende. In der keich unm. 3. 1 v. u. bezieht sich das Eitat aus Geis auf den Separatabbruck, sonst müste es S. 357 heißen. — S. 27 3. 1: Ernst statt Alberecht. — Gend. 3. 4 v. u. Krieges st. Friedens. — S. 34: siber die Todensliefer am Treißigsten s. die Anmert. S. 356.

Zu S. 31: Ich bin vielleicht zu weit gegangen, indem ich bem Aventin vorgeworsen habe, nur and Cffecthascherei die Erzählung Ebrand über Ludwigs Freundschaft mit dem Markgrasen entstellt zu haben. Denn Aventin könnte ans bloßer Flüchtigkeit en geschrieben haben. Für große Flüchtigkeit an dieser Stelle würde der Umstand sprechen, daß er für Burghausen Landschut setzt, da er doch, nachden er früher Ludwig bis zum 30. Jahre in Burghausen sein läßt, ihn unnöglich so lange er jung war gemeiniglich in Landschut bei dem Markgrasen weilen lassen fann. Zebenfalls hat Aventins Darstellung, mag sie num überfegt ober flüchtig fein, seine Bennser bis auf den beutigen Tag irre geführt.

31 S. 37 ff. über ben Wucher ber Inden ift Renmann's Geschichte bes Buchers in Deutschland (Salle 1865) noch nicht benütt worben.

S. 37 3. 9 v. n. ist man statt er zu lesen. — S. 47 Unm. 3. 3 v. n. sinb bie Zahlen nach S. 327 Unm. zu corrigiren (333 Ochsen, an 300 Schweine), — S. 48 Unm. 3. 4 v. n. lies s. 326 — S. 61 Unm. 3. 1 1. 1273 st. 1243.

Zu S. 64: Für die Art, wie der Markgraf Albrecht sich mit den schwäbischen und frantischen Neichsfläden wegen des Annbereger Landsgerichts einigte, ift die Darstellung Ludwigs von Cyb bei Sösser Onellensammlung für frantische Gieschichte I, 126 sehrreich. Um 12,000 fl. gestand er den Städten zu, nicht vor das Landsgericht gesaden zu werden, aber nur unter der Bedingung, daß dem klagenden Theil innerhalb 6 Wochen und 3 Tagen anderweitig zum Necht verholsen werde, geschehe lehteres nicht, so sei das Landsgericht die competente Behörde.

S. 69 Anm. 3. 2 v. u. "lofnng" ft. lefnng. — S. 79 3. 10 v. oben 1376 ft. 1370. Ebend. Anm. 3. 1 v. u. 590 ft. 570. — S. 81 Anm. \* 3. 2: Bruder ft. Brübern. — S. 85 ift als Tag ber Einnahme von Wibbern ber 25. Inni zu sehen. — S. 89 Anm. 3. 1 v. u. 36 ft. 46. — S. 90 Ann. \*\*\* ift f. 8 ausgefallen. — S. 92 ist ber 4. Excurs ft. bes 5. zu vergleichen. — S. 139 Ann. 3. 1 v. u. ift zu ergänzen: bevollmächtigt werben. — S. 163 3. 6 v. u. 1. Mathias von Ungarn. — S. 174 Ann. \* 1. 26. Febr. ft. 4. Octb. — S. 196 3. 8 v. u. Sthf st. Stiel. — S. 206 3. 3 v. u. Ras vensburg st. Ravensberg. — S. 211 Ann. \*\* 3. 2 v. n. s. d. st. i. d.

— S. 214 Anm. \* ift für "Rothenburg" Rotenburg und nicht, wie früher ein paar Mal gebruckt ift, Rottenburg zu lesen. — S. 218 Anni. \*\* 3: 7 v. u. ift st. "biese Zahlen" "bie letzter Zahl" zu sehen. — S. 225 B. 3 v. u. st. Kronneusburg I. Kornneuburg. — S. 228 Anni. \* 1. 21. Mai st. 25. Mai. — S. 250 Anni. \* 3. 6 v. u. l. S. 698 st. 689. — S. 251 3. 13 v. 9. nuß es statt Landvogtei Schwachen heißen: die vorderösterreichischen Lande seines Vetters des gebannten Heizen. Sigmund.

S. 252 Unm. \*\*\* habe ich Acta Comitiorum im f. St.-A., bie später wieberholt mit ber Signatur 2% aufgeführt werben, pfälzische R.-T.-A. genaunt, weil sie in ber pfälzischen Abtheilung bes St.-A. sich sinden; richtiger aber würde man sie als bahr. ober zum Unterschieb von ben eben so genannten, welche bie Signatur 12%, tragen, als Landshuter R.-T.-A. bezeichnen.

S. 259 Ann. \* 3. 5 1. 464 ft. 414. — S. 264.3. 5 v. u. I. Paul II. ft. Pins II. — S. 269 3. 10 v. u. I. 1442 ft. 1452. — S. 274 3. 11 v. o. I. Herbs 1466 ft. 1467. — S. 280 3. 8 v. u. I. Bifchof von Passau und 3. 10 v. u. Spit in Desterreich ft. in Ungaru. — S. 287 Ann. \* 3. 6 v. u. I. vor ft. nach dem 12. März. — S. 311 3. 4 v. u.: Tiburtii ft Triburtii.

S. 336 3. 13 1. 1386 ft. 1380. — S. 340 3. 3. erganze geeignet. Ebenb. Anm. 3. 6 1. vicinus ft. vivinus. — S. 342 Anerf. 3. 5 v. u. fieht in ber hanbschrift allerbings Tuber, es wird aber Tucher gemeint sein.

S. 350 hatte ich bei Erwähnung bes stattlichen Körperbaues, ber ben Herzog in ber Jugend auszeichnete, baranf hinweisen können, baß sein "flolzer Leib" seiner Zeit sprichwörtlich war; benn im Cod. germ. 810 sinben sich auf bem innern Dedelblatt solgende Zeilen:

Hit ich bes keifers weib Und bes herczogs stolzen leib Und der Benediger gut Und der von Ulm abermut Und der Nurenberger sin und wicz So geb ich umb nimant nichz.

S. 354 habe ich die Urkunde bei Geiß v. 14. Octob. 1477 nicht ganz richtig aufgefaßt: auf einer vorhergehenden Reise war Ludwig in Pfassenhofen erfrankt und konnte daher jeht nicht von Landshut nach Freising gehen. — S. 356 3. 7 w. u. s. Meise st. Sacrament. — Ebend. Annn. 3. 4 ist hinter 21. "Febr." ausgefallen; es muß aber der 23. Febr. sein, da, wie ich erst nachträglich aus Pez Script. Austr. II, 426 sehe, Geiß S. 353 statt der Dominica esto mihi die seria tertia carnis privii hatte uchmen sollen.



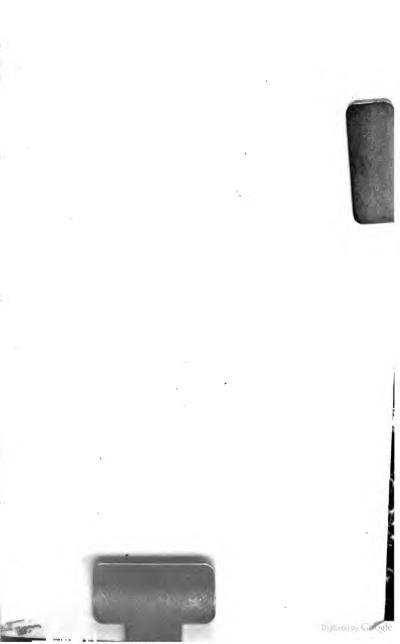

